

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Library of



Princeton University.



# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheken 22. Jahrgang

Berausgegeben von E. Ackerknecht, G. Fritz u. R. Dehler

1. Jahrgang Leipzig Otto Harrassowith 1921

# Inhaltsverzeichnis.

| Von Ch. Martin.                                                                                                                                                                                              | Seite                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sum Geleit'                                                                                                                                                                                                  | Į                        |
| Die Schundliteratur nach dem Kriege. Don W. fronemann                                                                                                                                                        | 2                        |
| Bur literarischen Beratung der Mietichelefer. Don E. Uderfnecht                                                                                                                                              | 16                       |
| Einschlagen von Sadeneinbanden in festem Uftendedel                                                                                                                                                          | 20                       |
| Impressionistische Weltbetrachtung. Don E. Sulg                                                                                                                                                              | 24                       |
| Umerifanifche Soldatenbüchereien im befetten Deutschland. Don C. 27 örrenberg                                                                                                                                | 27                       |
| filmfritif. von W. Warstat                                                                                                                                                                                   | 41                       |
| Bur Methodit der Urbeitsgemeinschaften der Dolfshochschulen. Don O. Cade                                                                                                                                     | 44                       |
| Dom Berband oberschlesischer Bolksbüchereien. Don K. Kaifig                                                                                                                                                  | 51                       |
| Zeitungslesefäle. Don Ed. Hallier                                                                                                                                                                            | 54                       |
| Schleswig-Holfteinische Beimatliteratur. Don K. Jungclaus 73.                                                                                                                                                | 105                      |
| Gegenwartsfragen im Buchereiwesen. Don Winker                                                                                                                                                                | 79                       |
| Fur frage des Besuches der Lichtspielhäuser durch Jugendliche. Don W. Warftat                                                                                                                                | 84                       |
| Mietsches Werke, Nietsche-Literatur. Don A. Gehler                                                                                                                                                           | 114                      |
| Fur Beförderung des Schullichtspiels. Don f. Plage                                                                                                                                                           | 137                      |
| Bücherei und Bildungswesen auf dem Lande. Don P. Mathdorf                                                                                                                                                    | 145                      |
| Das Volksbüchereiwesen in Mecklenburg-Schwerin. Don E. Strenge                                                                                                                                               | (50                      |
| Probleme und Aufgaben volkstümlicher Kunstpflege. Don P. Brodhaus                                                                                                                                            | [69                      |
| Die Stadtbucherei Memel. Don G. Kemp                                                                                                                                                                         | 173                      |
| Besoldungsresorm und mittleres Bibliothekspersonal. Don H. Dide Besoldungsresorm im rheinisch-westfälischen Industriebezirk. Don Marie                                                                       | 126                      |
|                                                                                                                                                                                                              | 246                      |
| Hasselhoff                                                                                                                                                                                                   | 246                      |
| Entgegnung. Don B. Haas                                                                                                                                                                                      | 247<br>248               |
| Grenffens "Grübeleien". Don G. Bauer                                                                                                                                                                         | 178                      |
| Sprache. Don G. Hesse                                                                                                                                                                                        | 201                      |
| Unslandsdentschtum und Kulturpolitik. Don Kemp                                                                                                                                                               | 204                      |
| Buchereitagung und Buchereiverband                                                                                                                                                                           | 233                      |
| Die kunftlerische figurenbuhne der Stadt Aschersleben. Don Bedner                                                                                                                                            | 241                      |
| Uns Bessen. Don H. Bauer                                                                                                                                                                                     | 243                      |
| Die Krisis der Kultur und der Bildung. Don M. Wiefer                                                                                                                                                         | 265                      |
| Brief an einen jungen Kollegen. Don f. Plage                                                                                                                                                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                              | 268                      |
| Ein amtliches deutsches Lehrfilmverzeichnis. Don W. Warftat                                                                                                                                                  | 268<br>270               |
| Ein amtliches deutsches Lehrfilmverzeichnis. Don W. Warstat                                                                                                                                                  | 270                      |
|                                                                                                                                                                                                              | 270<br>273               |
| Noch einmal die Nordmarkbücherei. Don A. von Erdberg und E. Uckerknecht<br>Die Aufgaben der Zentrale für Volksbücherei. Don f. Plage Die medizinische Volksaufklärung in der Volksbücherei. Don v. Witzleben | 270<br>273               |
| Noch einmal die Nordmarkbücherei. Don A. von Erdberg und E. Ackerknecht Die Aufgaben der Zentrale für Volksbücherei. Don f. Plage                                                                            | 270<br>273<br>297        |
| Moch einmal die Mordmarkbücherei. Don A. von Erdberg und E. Ackerknecht<br>Die Aufgaben der Zentrale für Volksbücherei. Don J. Plage                                                                         | 270<br>273<br>297<br>300 |
| Noch einmal die Nordmarkbücherei. Don A. von Erdberg und E. Uckerknecht<br>Die Aufgaben der Zentrale für Volksbücherei. Don f. Plage Die medizinische Volksaufklärung in der Volksbücherei. Don v. Witzleben | 270<br>273<br>297<br>300 |

| 57  |
|-----|
| 88  |
| 18  |
| 49  |
| 78  |
|     |
| 53  |
| 08  |
| 04  |
| 04  |
|     |
| 97  |
| 27. |
|     |

# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheken 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 1

# Zum Geleit.

Wie bereits im Dezemberheft des vorigen Jahrganges angekundigt und auf einem besonderen, diesem hefte beiliegenden Werbeblatt naber ausgeführt wurde, erscheint nunmehr unsere Zeitschrift in einer neuen, durch die Entwidlung unserer praftischen Aufgaben nicht nur gerechtfertigten, fondern geradezu geforderten form. War fie bisher im wefentlichen auf die Bedürfniffe der großen Bücherhallen eingestellt, so soll sie kunftig besonders auch der Arbeit der vielen fleinen und mittleren Buchereien dienen, die, wenigstens unter den augenblidlichen, gerade für fie außerft schwierigen Derhaltniffen, eines Ratgebers und einer Umschlagstelle aus der Pragis für die Pragis noch dringender bedürfen als die Großbetriebe mit ihrer Möglichkeit weitgehender Arbeitsteilung und der Beranziehung großftadtischer hilfsmittel. Damit ift aber gleich die Notwendigkeit einer Erweiterung des Arbeitsgebietes unserer Zeitschrift mit-Denn je mehr wir uns den fleinstädtischen und ländlichen Derhältnissen zuwenden, desto sichtbarer tritt uns die forderung entgegen, daß der Leiter der Bucherei funftig auch die hauptverantwortung zu übernehmen habe für einen sachverständigen, von aller Darteisucht unberührten Ausbau und für eine unter dem Gesichtspunkt förderlicher Wechselwirkung gut gegliederte Bufammenfaf= fung ber gefamten gemeindlichen Bildungspflege; eine forderung, por der übrigens auch die Ceiter großer städtischer Büchereien ihre Augen nicht verschließen sollten, schon um der Dolkshoch schule willen, die nur auf diesem Wege allmählich ein wurzelfraftiges Gewächs werden fann, ichon um des Lichtspieles willen, das, wenn wir es unter Bergicht auf positive Mitarbeit weiter verheerend wirken laffen, in wenigen Jahren das Befühls- und Beiftes. leben unseres Volkes so heillos verblödet haben wird, daß wir den Schaden nicht mit zehnfacher Urbeit in der Bücherei wieder gutmachen fönnen.

Die "Bildungspflege" hat in dem einen Jahre ihres Bestehens bewiesen, daß sich auf dieser Grundlage von dem geistigen Mittel-I. 1. punkt einer Zeitschrift aus eine ungemein fruchtbare Urbeitsgemeinschaft schon heute entwickeln läßt. Indem wir hiermit ihr Erbe in Gestalt ihres Urbeitsprogrammes, ihrer Mitarbeiter und — so dürsen wir hoffen — auch ihrer Leser mit dem der "Blätter für Volksbibliotheken" vereinigen, sind wir überzeugt, eine helle und gesunde Werktätte eingerichtet zu haben für die Mitarbeit am inneren Wiedersaufbau unseres Volkes, an dem spätere Geschlechter uns Bildungspstegern von heute eine viel größere Mitverantwortung zurechnen werden, als die öffentliche Meinung unserer Tage ahnt. Alle, die in diesem Geiste hinzutreten, Meister, Gesellen und Lehrlinge, sollen uns herzlich willkommen sein.

# Die Schundliteratur nach dem Kriege.\*)

Don Wilhelm fronemann.frankfurt a. M.

Während des Krieges versuchte Professor Brunner, der literarische Berater des Berliner Polizeipräsidiums, die Schundliteraturfrage durch Zusammenarbeit mit dem "Verein der Verleger für Volksliteratur", der sich auf seine Unregung hin gebildet hatte, zu lösen. Diese Vereinigung umfaßt die Inhaber aller bedeutenden Schundliteraturhäuser. Ihr Vorsikender ist Cheodor Remert, i. f. "Presdener Roman-Verlag", jeht "Mitteldeutsche Verlagsanstalt", Mügeln. Don der Machtbasis der militärischen Schundliteraturverbote aus gingen Brunners Bestrebungen nach zwei Richtungen: Einmal wollte er die alte Schundliteratur, oder was er dafür hielt, faktisch vernichten, und zum andern glaubte er die bisherige Schundliteratur durch Einwirkung auf ihre Erzeuger zu einer dem niedrigsten Bildungsstande angepaßten "Volksliteratur" veredeln zu können.

Trot seiner sehr einstußreichen Stellung, man konnte ihn damals fast den literarischen Diktator Deutschlands nennen, ist Brunner mit seinen Bestrebungen isoliert geblieben. Daran konnte auch seine "Hochwacht" und die etwas eigentümliche Unterstützung, die er bei Heinrich Chopky\*\*) fand, nichts ändern. Die sachverständigen Kreise standen fast

<sup>\*)</sup> Im Hinblick auf die bevorstehenden, die Bekampfung der Schundliteratur betreffenden Beratungen im Reichsministerium des Innern sowie auf den Wert, den neben bildungspsieglichen Organisationen die an der Frage vornehmlich interessierten Prüfungsausschüsse für Jugendschriften sowie zahlreiche Behörden auf die Veröffentlichung der besonders aufschlußreichen Arbeit von W. Fronemann legen dürften, haben wir uns trot des bedeutenden Umfangs des Aufsatzes zum unverkürzten Abdruck entschlossen, wenn schon dadurch unser neues Programm in dem vorliegenden Keste noch nicht vollständig in Erscheinung tritt.

Dergleiche deffen Schrift, "Der Mensch und sein Buch" (Ludwigshafen 1918, Haus Chopfy-Verlag), die in manchen Ceilen wie eine Upologie Brunners anmutet.

geschlossen gegen ihn und begleiteten seine Magnahmen mit scharfer Kritik. Was sie voraussagten, liegt heute offen vor jedermanns Augen. Es muß allerdings bemerkt werden, daß sich Brunner auch durch die Ausführung der militärischen Schundliteraturverbote viele Gegner geschaffen hat. Seine unvollständige "Berliner Liste" der Schundliteratur, gegen deren Vervollständigung er sich hartnäckig und heftig zur Wehr sehte, hat die durchgreifende Wirkung dieser Verbote verhindert.

Die erste Ubsicht Brunners, Bernichtung der alten Schundliteratur, ift ihm zum großen Ceil gelungen. Die Schundliteraturverleger ließen fich bereitfinden, dem Diftator, dem fie unter dem Belagerungszustande fast webrlos ausgeliefert waren, 152 Serien zu opfern, die in ihren Beständen, Platten usw. vernichtet wurden. Ob der Erfolg als fo durchschlagend zu bezeichnen ift, wie Brunner und seine freunde immer laut rühmten, haben Einfichtige, die die Naturgeschichte des Schundliteraturkapitals seit Jahrzehnten kannten, immer bezweifelt. Beute ift es jedem flar, daß sich Brunner über die Auswirfung des Erreichten stark getäuscht hat. Bewiß, 152 Serien maren eingestampft, aber die Derbotslifte ent. hielt nachher immer noch 97 Mummern, jum größten Teil absatfähige Ware, mahrend die abgelieferten Reihen in ihrer Mehrzahl alte Caden. buter darstellten, und, das ist sehr wichtig, fast ebensoviel Serien (in frankfurt zählte ich 75) fehlten auf der Brunnerschen Derbotslifte. Ich will den Rest von 97 Nummern, es handelt sich um Crummer aus verschiedenartigen Gruppen, nicht allzuhoch anschlagen, das Unverbotene war jedenfalls ungleich schlimmer, stellte widerlichste Behirnabsonderungen in zugkräftiger form und Aufmachung dar. Mit großer Gewalt ergoß fich die freie Schundliteratur in die Verkaufsstellen, auch in solche, die sich früher aus furcht vor Boyfott oder aus Reinlichkeitsbedürfnis von solchem handel ferngehalten hatten, denn das Unverbotene war jest "amtlich erlaubt" und damit ehrlich gesprochen. Dieser Umftand hat am verhängnisvollsten gewirft und fast alle private Urbeit gegen die Schund. literatur, die Mühe von zwei Jahrzehnten, zunichte gemacht. Zwei Gesichtspunkte waren es hauptsächlich, die Brunner verführten, einen so erheblichen Rest von Schundliteratur freizulassen. Einmal wollte er fich auf das rein polizeiliche Gebiet beschränken und alle Serien, die bisber gemäß § 56 12 der Reichs. Gewerbeordnung als religiös oder sittlich anstökig vom handel im Umberziehen ausgeschlossen waren, auch für das stehende Gewerbe verbieten. Diefer § 56 12 trifft aber den Begriff der heutigen Schundliteratur nur gang unvollkommen. In religiöser oder sittlicher Beziehung anstößig ist die heutige Schundliteratur nur in Ausnahmefällen\*). Sie stellt lediglich nach Inhalt und Ausstattung ganglich qualitätslose literarische Massen. ware dar, die zu rein geschäftlich en Zweden hergestellt wird und auf Masseninftinkte berechnet ift. Erft wem die Spetulation eines ffrupellofen, dividendenheischenden Beschäftsaeistes



<sup>\*)</sup> Erst die neueste Entwicklung bringt eine zunehmende erotische Derschmutzung. Dgl. die "Sittenromane" am Schluß der nachfolgenden Cifte!

auf die Dummheit im allgemeinen, die geistige Hilflosigkeit der niedrigsten Bildungsstufen, die verschiedenartigsten niedrigen Inftinkte der Massen, die hirnmudigfeit des forperlichen Schwerarbeiters, den ungefestigten und an den Rätseln des Seins taftenden unsteten Beist der Halbwüchsigen, die fahrige, tausendfältig erregte, reizhungrige Seele des Großstadtkindes im besonderen, Unftof erregt, dem wird die Unterordnung unserer heutigen Schundliteratur unter diesen Paragraphen einleuchten. Und in dieser Binficht find die von Brunner freigelaffenen Serien meift nur im Stoff ihrer Erzählungen von den verbotenen verschieden. Sie gehören im wesentlichen drei Abteilungen an, der Kriegsschundliteratur, den Abenteuergeschichten, den großen und kleinen Schmachtromanen, und dürften in ihrer Wirkung auf die angedeuteten sozialpsychologischen Gruppen kaum milder als die verbotenen eingeschätzt werden. Aus der Natur dieses freigelassenen Restes der Schundliteratur aber gewinnen wir einen Einblick in die Unschauungen Brunners über die von ihm angestrebte "Dolksliteratur" und damit können wir den zweiten Besichtspunkt feststellen, der seine Verbotslistenpolitif bestimmte. Der Rest stellt tatfach. lich diese Urt Citeratur dar, die, wie Brunner in seiner Hochwacht 1916, ausführt, "den geistigen Bedürfnissen der untersten Volksschichten entspricht". Wenn er an derselben Stelle sagt, daß diese Bolksschichten, vermöge ihres Bildungsganges, ihrer sozialen Stellung und ihrer Berufsarbeit meift fein anderes Interesse am Cesen haben als das der leichten, entspannenden und zerstreuenden Unterhaltung, so kennzeichnet er damit treffend die psychologischen Vorbedingungen für die Unterhaltungs-, Entspannungs., Ermüdungs. und Krankenlekture, vergift aber, daß diese Urten des Cesens in allen sozialen Schichten zu finden find und er mit feinen feststellungen die handarbeitenden Maffen des Dolfes zu Kulis degradiert. Muß Brunners Idee einer "Volksliteratur" also mit aller Schärfe vom sozialen Standpunkt aus abgelehnt werden, so nicht minder vom literarischen. Es bedarf gar feiner Erörterung, daß man einen bestimmten Literarzweig nicht auf Bestellung anfertigen laffen tann. Wer das für möglich halt, der verkennt alle Grundbedingungen fünstlerischen Schaffens. Gang und gar ungeeignet aber für diese Aufgabe sind von vornherein die Schund. literaturhäuser, und in diesem Umstande liegt der schwerste Irrtum Rein kapitalistisch organisierte Unternehmen, die auf die geschäftliche Ausbeutung geistiger und sittlicher Schwächen des Volkes und seiner Jugend eingestellt find, zur geistigen Dolksversorgung beranzuziehen, ift ein Miggriff, der schlimmfte folgen haben muß, und bereits gehabt hat. Die erste Voraussetzung für ein solches Beginnen hatte doch die feststellung wenigstens einer Spur von Kulturwillen bei ihren Leitern sein muffen. Müchtern urteilende Kenner des Schundliteraturkapitals waren sich von Unfang an darüber klar, daß seine Vertreter nur so lange nach der Dfeife des Reichs. Schundzensors tangen murden, als dieser die Machtbasis der militärischen Schundliteraturverbote auf Grund des Belagerungszustandgesetzes für sich hatte. Uls diese mit dem Eintreten des friedenszustandes und der Aufhebung jeglicher Zensur durch die Revolution verschwand, mußte sich zeigen, daß das Schundliteraturkapital nichts gelernt und nichts vergessen hatte. Mit aller Energie und einer geschäftlichen Tüchtigkeit, die einer besseren Sache würdig wäre, nahm es das edle Gewerbe der geistig-sittlichen Volksund Jugendvergiftung wieder auf, durch nichts gehindert als durch die elenden Verhälnisse auf dem Papiermarkt.

Die nachfolgende Liste des neuen Schundes und Kitsches, das Ergebnis sorgfälter Beobachtung der Schundliteraturerzeugung seit Berbst 1918, beweift schlagend die Richtigkeit dieser Darlegungen. Wenn man aber die Zeit des Erscheinens der neuen Beftreihen in Betracht gieht, wird mit verbluffender Klarbeit die Catsache tund, daß sich die Erzeugung sofort mit Macht der echten, typischen Schundliteratur zuwandte, als die rote Revolutionswelle den Reichs. Schundzensor aus dem Berliner Polizeis prafidium binausspulte. Das Jahr 1918 und die erfte Balfte von 1919 brachte nur Serien der Gruppe VI, "Kleine Schmachtromane". Das war das Ergebnis der lauen Unternehmungslust unter Brunnerscher Schutherrschaft. Dazu stimmen einige vielsagende Bemerkungen von Schundverlagen, 3. B. der "Mitteldeutschen Derlagsanstalt" Theodor Remerts und des "Mignon-Verlags", in einem im Verlag der Weimarer Schriftstellerzeitung im Jahre 1918 erschienenen, auch sonst sehr aufschluß. reichen "Hilfsbuch für die Praxis des Schriftstellers"\*), die lauten, daß ihr Bedarf gur Seit nicht groß oder eine Detektiv. und Kriminalliteratur vorläufig ausgeschlossen sei. Da fielen mit dem 9. November alle Schranken. Der Umschwung traf das Schundliteraturkapital anscheinend unvorbereitet, und die Daviernot lähmte den Unternehmungs. drang. Erst vom Sommer 1919 ab begann die zensurfreie "Volksliteratur" die Verkaufsstellen zu beleben, nachdem bereits vorher eine verstärkte Ausgabe zahlreicher durch die Militärverbote nicht betroffener geeigneter heftreihen festzustellen war. Die Schunderzeuger bewegten fich wieder ihren Befegen gemäß.

Heute ist das Bild, das der Schundliteraturmarkt bietet, wenig anders als in den Zeiten der Hochstut von 1912/13. Es sehlen zwar die Massen der meist 100 heftigen "Großen Schmachtromane" und die umfangreichen Räuber- und Verbrecherserien älterer Aufmachung; an ihre Stelle aber traten einerseits die jetzt so beliebten "Kleinen Schmachtromane", andererseits die Detektiv- und Abenteuer-Reihen. Rein zahlenmäßig ist die Cage so: Don den 97 Nummern der letzten militärischen Derbotsliste mögen noch etwa 70 Serien im Verkehr sein. Dazu treten 75 Reihen, die nicht verboten waren. Aus den Neuerscheinungen der nachsolgenden Ciste mögen etwa 40 Nummern der echten Schundliteratur zugezählt werden können. Das ergäbe im ganzen 185 Heftreihen, wobei die augenblickliche außerordentliche Fruchtbarkeit der Schundliteraturhäuser nicht unbeachtet bleiben darf. Als kleine, aber sehr interessante, doch



<sup>\*) 5</sup>chmidt, Wie schreibe ich für unser Dolk? Ein Kampfruf wider den Schund. (!) Mit einem Nachweis der Derleger guter Volksschriften, ihrem Bedarf an Handschriften und ihren Geschäftsbedingungen. 60 Seiten. Geh. 2.50 M.

keineswegs überraschende Catsache verdient festgehalten zu werden, daß die vernichteten Serien bereits wieder aufzutauchen beginnen. (In Kranksturt 3. B. Ar.: 67 bzw. 42 der militärischen Derbotslisse vom 23. 10. 17, "Hans Stark, Der fliegerteufel". Siehe Ar. II, 13 der nachfolgenden Ciste!) Damit ist die "bindende Erklärung" der betr. Schundliteraturverlage, daß "sie sämtliche Bestände, Druckformen und Platten vernichten", und "diese Druckschriften weder unter dem alten Citel noch in veränderter korm jemals wieder erscheinen" lassen wollten, für deren "genaue Einhaltung" "der mit staatlicher Rechtsfähigkeit ausgestatte "Derein der Derleger für Dolksliteratur" (mit dem Sitz in Dresden) unter Dorlage der ersorderlichen Nachweise" "die Gewähr" übernommen hatte, auch in den Augen der leicht zu blussenden Öffentlichkeit gebührend gekennzeichnet.

Die weitaus umfangreichste Gruppe der neuen Schundliteratur stellen die Deteftip und Derbrecherserien dar. fich äußerlich aus der Catsache erklären, daß die älteren Reihen dieser Urt fast ausnahmslos der Militärzensur zum Opfer gefallen sind, der Bedarf also groß ist. Die inneren Gründe aber liegen zweifellos in der heutigen geistig-sittlichen Haltlosigkeit breiter Dolksschichten, die äußerft spannende, aufregende Lekture, in der sich Unterempfindungen, die der Sexualforscher als Algolagnie oder Schmerzlüsternheit zu bezeichnen pflegt, Abenteuerlust und Verbrecherfinn, alle sonst vervönten antisozialen Instinkte und Criebe, in phantafierter Handlung ausleben, verlangt. In literarischer Beziehung find die neuen Detektiv. und Verbrecheraeschichten matter als die Nic Carter, Nat Pinkerton u. a. Die fich so pathetisch gebärdende Derbrecherromantit dieser Klassifer der Schundliteratur ist einer fleinbürgerlichen Enge gewichen, womit die teilweise beleidigende Erbärmlichkeit ihres geistigen Niveaus in unmittelbarem Zusammenhange steht. Manche der neuen Detektivserien bilden Übergange gur nachstgrößeren Gruppe, den Abenteuergeschichten. Diese finden in gablreichen durch die militärischen Verbote nicht betroffenen Beftreihen würdige Benossen, so daß unsere Jugend, der hauptverbraucher dieser Urt Literatur, beute überreichlich versorgt ist. Die Abenteuerliteratur, die auch sonst auf dem Gebiete des Jugendschrifttums eifrig kultiviert wird, hat an unsern Kindern, vor allem den heranwachsenden Knaben, in geistig-sittlicher Binficht, unfägliche Verwüstungen angerichtet. Alle unerfüllbaren Wünsche und Sehnsüchte, der gange unflare Abenteuer- und Catendrang der Jugend, wird durch sie irregeleitet. Was die eigene, oft erbarmliche Cebenswirklichkeit den Jungen versagt, was dort durch Zucht und Sitte verboten ift, das lebt er in seiner Abenteuer-Cetture aus. Besonders gefährlich wirkt diese auf die reizbare, ewig reizhungrige Seele des Brokstadtfindes, das in seinem von allen Seiten eingeengten Dasein eine Ergänzung durch phantafierte Lebenshandlungen voll Romantit geradezu verlangt.

Die starken suggestiven Wirkungen der Schundliteratur zeigen besonders die Märchenserien. Kundige Beobachter auf dem Gebiete der Jugendlektüre haben sich schon lange die Köpfe zerbrochen, wie die ungeheure Verbreitung der Reihe "Es war einmal", die es

heute auf fast 500 Nummern gebracht hat, zu erklären sei. Ich alaube. die Deutung dieser Erscheinung ift einfach genug. Das Aukere der hefte, das mabllose Durcheinander in der Cetture ihrer Käufer, bat das Unterscheidungsvermögen gänzlich vernichtet und die Suggestion erzeugt, daß alles, mas in der form der Schundliteratur auftritt, auch Schundliteratur fei. Über die allgemeinen febr farten juggeftiven Wirfungen, die von der Schundliteratur ausgeben, berricht bei niemandem Diese Beobachtungen, das sei schon hier angemerkt, durften auf die Ausgestaltung der billigen Literatur, die den Schund verdrängen foll, tiefgebenden Einfluß haben.

Die nachfte Gruppe, Jugenoftreichferien, ftellen Lummel. dpotheosen dar. Die neuen "Jugenoffreiche" des Sonnen Derlags decken fich mit der Ungabe, daß eine neue Jugend des zertrummerten Deutschlands neue Zufunft verburge. Damit bieten fie einen faden Nach. geschmack jener frechen Ausnutzung des vaterländischen Gedankens, die mit dem 9. November abgeschnitten wurde. Nein, mit dem Daterland find heute feine Beschäfte zu machen.

Die 5ch machtromane beuten die erotischen Befühle aeschäft. lich aus. Sie fälschen alles, Cebenswirklichkeit und das Derhältnis der Beschlechter zueinander, die geistige und die physiologische Seite der Erotif, erregen die Nerven und vernichten in immer wiederholtem Unsturm alle Hemmungen, von denen in der Kulturwelt das Serualleben umgeben ift. Sie wirken letten Endes ebenso entsittlichend, wie die eigentliche pornographische Literatur. Trotdem wird man sie dem typischen Schunde zumeist nicht zurechnen durfen, da fie immerhin in einem literarischen Gewande auftreten, das fie von ihm unterscheidet. Doch find die Übergänge fließend. Ich habe alle Serien, die mir auf Brund von mehreren Stichproben gur Schundliteratur zu gehören scheinen, mit Kreusen bezeichnet.

Einige Eigenarten des neuen Schundes verdienen hervorgehoben zu werden. Der neue Sonnen-Verlag in Breslau versieht seine Serien flets mit der Bemerkung : "Berausgegeben von den besten Schriftstellern, bzw. Romanschriftstellern der Gegenwart." Das ift zwar in allen fällen glatt gelogen, aber man darf seinen Zeitgenossen schon etwas zumuten und die Schundliteraturkonsumenten werden Bret Harte, Cooper, Berstäcker, von denen die "Wildwestbibliothet" Proben bringt, kaum in die Citeraturgeschichte einreihen können, und wenn die "Seltsamen Abenteuer" Erzählungen von Wilhelm Raabe, Deter Rosegger u. a. ab. drucken, die von Paul frieben unerhört verschandelt wurden, so werden fie auch hier den Schwindel nicht merten. Der hier angewandte Crick, Schundliteratur ungreifbar zu machen, verdient festgenagelt zu werden, trotdem er schon recht alt ist und von Brunner in seinen "Deutschen Caten", der vielumstrittenen "Illustr. Adlerbibliothet" u. a. genbt wurde. Er besteht darin, daß Werte anerkannter Schriftsteller, meift in Auszugen oder Bearbeitungen, unter dem einzigen Gesichtspunkt der Abenteuerlichkeit zusammengestellt werden. Dieser Pseudo-Schund wirft natürlich genau wie echter Schund, soll auch gar nicht anders wirken, aber er ift sakrosankt.

Don den neuen Schundliteraturhäusern sind besonders der Sonnen- oder Resord-Verlag, Gebrüder Krömer in Breslau, und der Sternbücher-Verlag bemerkenswert. Sie brachten es schon auf 9, bzw. 8 Serien. Besonders wahllos in der Qualität seiner Veröffent- lichungen zeigt sich der Verlag Vogel u. Vogel in Ceipzig. Von den neuen Schmachtromanen erschienen mehrere Reihen bei ihm. Es schafft Klarheit, daß er sich mit der Reihe "Frank Allan" als "Ostra- Verlag" offen als Schundliteraturfabrik einrichtet. Neu sind die Verlage R. Zimmer in Stuttgart ("Rolf-Serie"), Blockhaus-Verlag in Vresden ("Kapitän Axel Holms Abenteuer", "Der alte Waldläuser"). Der "Monopol-Verlag" nennt sich auf einer neuen Serie ("Daniel Boon") "Diana-Verlag".

Wenn man die neue Catiafeit der alten 5chundliteratur. häuser, wie sie in dem nachfolgenden Derzeichnisse sichtbar wird, richtig bewerten will, muß man in Betracht ziehen, was ihnen Brunner an zugfräftigen Serien gelaffen hat. Der Mignon Derlag bebielt : "Being Brandt" und "Horst Kraft", die fremdenlegionar. und Ofadpfinderferie, denen gegenüber fich der Reichsschundzensor den Wit leiftete, fie halb zu verbieten. Außerdem durfte der Mignon Derlag die bei unserer gewerbtätigen Mädchenwelt so außerordentlich beliebten "Mignon-" und "Prinzefromanreihen" bis ins Unendliche verlängern. Die Mittel. deutsche Verlagsanstalt Theodor Remerts (früher "Dresdener Roman-Derlag") tonnte "Wildtöter", "Prinzessin Übermut", "Badfischstreiche", "Komet-Romane" und den "Neuen Cederstrumpf" großzügig ausbauen. Dazu kam die fast 500heftige Serie: "Es war einmal". War doch Remert der Vorsitzende des "Bereins der Verleger für Volksliteratur", jener Brunnerschen Schöpfung, durch die dieser das Schundliteraturkapital im Zaum zu halten gedachte. Das "Derlagshaus für Volksliteratur und Kunst" vertrieb mit starkem Erfolge "Krieg und Liebe", "Rolf Rodewald", "Romanperlen", und der "Berlag moderner Cekture" hatte neben seiner "Dergismeinnichtbibliothet" die durch immer neue Unglaublichfeiten bereicherten "Erlebnisse einsamer Menschen". U. Eichler hett seinen "Jürgen Peters, den Schiffsjungen" nun schon seit 5 Jahren durch alle Erdteile und Befahren, und D. Weffel verdiente an seinen umfangreichen Serien "General Villa" und den "Hansa-Aomanen" durch all die Kriegsjahre hindurch viel Geld. Dazu tamen die zahl. reichen mit der Revolution gegenstandslos gewordenen vaterländischen Serien der alten Verlage. Die alten Schunderzeuger maren also noch gut verforgt und konnten deshalb zunächst Zurudhaltung beobachten. Erft in den letten Monaten fangen auch fie an, neue Schundliteratur in großen Massen in die Welt zu setzen.

Wie ift nun die Cage auf dem Gebiete der 5chundliteratur. Befämpfung? Der Kampf gegen die Schundliteratur ift:

1. ein Kampf gegen ihre Erzeuger durch Vectriebsverbote, Unterbindung der Absamöglichkeiten, Entziehung des Druckpapiers, behördliche Beaufsichtigung, Stellung unter Vorzensur oder gar Sozialisterung der Verlage;

2. ein Kampf gegen ihre Verbreiter durch Vertriebsverbote, Bortott der Verkaufsstellen, Verbot der Auslage, Verbot des Verkaufs an Kinder und Jugendliche;

3. ein Kampf in der Öffentlichkeit durch ihre Distreditierung bei den Konsumenten oder Erregung der öffentlichen Meinung. gegen fie, ihre Erzeuger und Derbreiter;

4. ein Kampf in der öffentlichen und häuslichen Erziehung durch

Maknahmen der Auftlärung und Zucht.

Die positive Ergänzung dieser negativen Magnahmen bildet eine großzügige Literaturpflege in Schule, haus und breitefter Öffentlichkeit. Diese hat einerseits die Verbreitung guter, billiger Literatur und die hebung des literarischen Geschmackes, andererseits die Besserung der jozialpsychologischen Lebensbedingungen der Schundliteraturkonsumenten zum Ziele.

formell ist der Kampf zu führen durch eine umsichtige, den tatfächlichen Verhältniffen genau angepafte Reichsgesetzgebung und eine darauf gegründete intensipe und allgemeine Verwaltungsarbeit der Beborden, die aber durch ein sich über das gange Reich erstreckendes Meg von Sachverständigenorganisationen gestütt und tontrolliert sein muß.

Ich will nur die forderungen turz erläutern, welche neu find oder unter den gegenwärtigen Derhältniffen ein neues Besicht gewonnen Der Kampf gegen die Erzeuger der Schund. literatur ift bis jest nicht mit der nötigen Schärfe geführt worden. Kann man aber das Schundliteraturkapital nicht treffen, dann ift jeder andere Kampf elende Sisyphusarbeit. Jene gewiegten Geschäftsleute, die nun feit Jahrzehnten aus den geistigen und sittlichen Schwächen des Dolfsförpers ihren reichlichen Profit gezogen haben, muffen endlich belehrt werden, daß ihr Geschäft im freien Dolksstaat ein Berbrechen darstellt, gegen das keine Magregel zu scharf und jede zwedmäßige berechtigt ift. Es muß also heute verlangt werden, daß jede Derlags. anstalt, die sich der fabrifation von Schundliteratur schuldig gemacht hat, unter ftaatliche Aufficht und Dorzensur gestellt und, falls es zweddienlich erscheint, sozialisiert wird. Solange diese radikalen forderungen mangels gesetzlicher Grundlage nicht durchgeführt werden können, muß ein Weg geschaffen werden, den Schundliteraturhäusern das Druckpapier zu entziehen. Es ist ein öffentlicher Standal, daß in einer Zeit, wo der Papiermangel durch Unterbindung der Büchererzeugung unsere Beiftes. tultur ernsthaft bedroht, Schundliteratur in Massen auf den Martt geworfen werden kann. Eine Nachzensur, durch die schädliche Druckerzeugnisse auf eine Verbotsliste gesetzt werden können, ift, wie die Erfahrungen mahrend des Krieges zeigen, eine halbe Magregel. Jedem Sensurgeset wird ein bestimmter Begriff der Schundliteratur jugrunde liegen muffen, und niemand wird die Verleger des niedrigsten Schrifttums hindern können, sich stets an der Grenze des Erlaubten zu bewegen und das Cand mit Massen "amtlich erlaubter" minderwertiger Ware zu überschwemmen, das für die geistige Volksgesundheit ebenso gefährlich ift wie die eigentliche Schundliteratur. Mein, jeder, der sich der geistig. sittlichen Volksvergistung schuldig macht, muß sich unmittelbar vom Verluste seines Geschäfts bedroht sehen. Nebenher ist zu erwägen, wie etwa durch Konzessionierung des Verlagsbuchhandels ungeeignete Elemente von diesem Gewerbe serngehalten werden könnten. Über den Kampf gegen die Verbreiter der Schundliteratur ist in den letzen Jahren so viel geschrieben worden, daß kein neuer Gesichtspunkt vorgebracht werden kann, doch verdient hervorgehoben zu werden, daß die Berechtigung des Boykotts der Verkaufsstellen durch die Erziehungsberechtigten zweiselsfrei sesssteht. Underseits scheint das Verbot des Verkaufs von Schundliteratur an Jugendliche auch im stehenden Gewerbe, das einige Polizeiverwaltungen ausgesprochen hatten, gesetzlich nicht begründet sein.

Jeder behördliche oder private Kampf gegen die Erzeuger und Verbreiter der Schundliteratur muß seine Grundlage in einem Gesetz gegen das niedrigste Schrifttum sinden. Dieses Gesetz ist angekündigt, aber erst seine richtige Ausgestaltung verbürgt den Erfolg. Ein solches Gesetz muß enthalten:

- 1. eine umfassende Begriffsbestimmung der heutigen Schundliteratur, wobei eine enge juristische kormel unbedingt vermieden werden muß;
- 2. Strafandrohungen und Maßnahmen gegen Erzeuger und Verbreiter der Schundliteratur im Sinne meiner obigen Ausführungen, wobei die Rechte der Erziehungsberechtigten zum Schutz der Jugend ausdrücklich festzulegen sind;
- 3. Bestimmungen über die allen Polizeibehörden anzugliedernden Sachverständigen. Organisationen, denen die Ausführung des Gesetes zu übertragen ist. Der Polizeibehörde fällt lediglich die juristische und verwaltungstechnische Seite der Ausführung zu.

Die Bearbeitung des Gesetes darf nicht den Juristen im Ministerium des Innern überlassen werden, sonst wird es bei der außersordentlichen Schwierigkeit der Materie noch unwirksamer als das vorliegende Geset über die Kilmzensur. Es ist dringend zu sordern, daß alsbald ein Ausschuß von Sachverständigen, Juristen und Derwaltungsbeamten zusammentritt, der das Geset berät und entwirft. Kür die bestehenden Organisationen aber, die seit Jahren im Kampf um eine bessere geistige Volksversorgung stehen, ist es eine schöne Aufgabe, ihre Erfahrungen in korm eines Gesetentwurfes zusammenzusassen und dem Minister als Material zu übermitteln. Auf diese Weise würde ein Geset entstehen, das auf den Erfahrungen der besten Sachkenner beruht und alle Bürgschaften einer durchgreisenden Wirkung in sich trüge.

Es ist noch nicht lange her, da sträubte sich das Empfinden mancher Kreise gegen gesetzliche und behördliche Magregeln auf dem Gebiete der geistigen Volkshygiene. Noch im 39. Bd. der "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft" von 1917/18 vertritt Professor Delaquis-Frankfurt a. M. die schiefe formel, daß "Fragen der Ästhetik

nicht durch das Strafgesetz zu regeln find". Die ganze formelreibe, die Delaquis aufstellt, ist vom Standpunkt des Volksbildunasarbeiters Das "fittlich Unftößige, das Verrobende ausmerzen" und das "afthetisch oder literarisch Wertlose" freilassen, trifft den Kern der Sache gar nicht, über diesen herkommlichen Begriffen fieht der allgemeine Begriff der geistigen Gesundheit des Volkes. Man sollte in der Schundliteratur-Befampfung weniger den fittlichen und aftbetischen als den allgemeinen psychologischen Gesichtspunkt in den Vordergrund ruden, trog Chogfy, der in feinem oben ermahnten Buche mit mehr Temperament als Einficht seine besonderen Unsichten porträgt und da. durch das Oroblem heillos verwirrt. Auf eine formel gebracht würde ich meine entwickelte Unficht so gusammenfassen: Das Problem der Befampfung der Schundliteratur ift heute eine frage fozialer Bildungspflege, bei deren Cofung die gegen das volksvergiftende Kapital ohnmächtigen sozialen Bildungsarbeiter die Staatsgewalt zu Bilfe rufen, damit diese die Bahn frei mache zu fruchtbarer, positiver Bildungsarbeit.

Bei der positiven Arbeit, die ich als großzügige Literaturpflege im Rahmen einer nach weiten Zielen orientierten Volksbildung auffasse, berühre ich nur die frage des Ersates für die Schundliteratur. Ginfach erfegen läßt fich die Schundliteratur nur da, wo das Cesebedürfnis infolge Mangels an gutem Cesestoff nach den angebotenen niedrigften Druckerzeugniffen greift. Überall da, mo eine Angleichung des Beifteszustandes an die verzerrte geiftigesitt. liche Welt der Schundliteratur flattgefunden bat, fest der Erfat eine literarische und allgemeine geistige Erziehung voraus. Gibt man dem unter den ftarten suggestiven Wirfungen der Schundliteratur Stebenden aute Citeratur in die Bande, so wird fie in sein seelisches Chaos mit einbezogen werden und darin untergehen. Hier bieten fich nur zwei Auswege: Entweder muffen wir dem Schundliteraturlefer feine gewohnte Koft gang versagen und ihn dann durch zwedmäßige Beiftes. nahrung erziehen, oder ihm einen auten Cesestoff mit gleich starken oder gar überlegenen Suggestivwirfungen in die Band geben. fall ift die wahllose Verbreitung guter Literatur in durch Schundliteratur verseuchtem Milieu zwecklos, weil der Schundliteraturleser Butes und Schlechtes unter denselben seelischen Voraussetzungen lieft und deren Wirkungen deshalb völlig gleich find. Die dem Schund außerlich angeglichene Ausstattung der Ersatliteratur wirft in der gleichen Rich-Die Verleger und Verbreiter guter, billiger Literatur sollten fich deshalb allen Ernftes überlegen, ob deren jezige bunte Ausstattung richtig ist, oder ob sie etwa alle wohlgemeinten Bestrebungen vereitelt, vielleicht den Schund sogar fördert. Meiner Meinung nach mußte man jedem guten heft gang unzweideutig ansehen konnen, daß es kein Schund ist. Dielleicht kämen wir dann bei richtiger Auswahl gar bald zu einer Suggestipwirfung des Guten und hatten damit die einzige Brude zur Genesung vom Gift der Schundliteratur gefunden.

Um Schluß meiner Darlegung betone ich ihren Grundgedanken: Ich wollte einerseits die durch die neue Schundliteraturwelle raich bedrohlich gewordene neueste Gestalt des Schundliteraturproblems einftellen in deffen Entwicklung feit den einschneidenden Maknahmen unter der Berrschaft des Belagerungszustandes und so ein Gesamtbild des Problems andeuten, anderseits war meine Absicht, den Kreisen der an der Dolks- und Jugendbildung Arbeitenden die neue Aufgabe zu zeigen, unter der neuen staatlichen Ordnung den Versuch zu machen, das Schundliteraturproblem durch Dernichtung des Schundliteraturkapitals endgültig zu lösen.

#### Lifte

der bis Ende Dezember 1920 in frankfurt a. M. aufgetauchten neuen Serien niedrigster Unterhaltungsliteratur. (Die Reihen, welche als Schundliteratur anzusprechen find, wurden mit einem \* bezeichnet.)

#### I. Detektiv- und Verbrecher-Serien.

- \* 1. Detettiv : Abentener des Kapitans Seehorft. (Eubeck, O. Wessel.) Hefte von 32 5., bunt. Titelbl., je -,20 M., anonym. (Seeräubergeschichten in moderner Detektivaufmachung mit starkem Einschlag von frommen Reden.)
- 2. Ehrlichs Kriminalbücherei. (A. Ehrlich, Charlottenburg). Je 2 M.
- \* 3. fred Parter, Die Erlebnisse des großen Unbefannten. (Berlin, B. Richter Nachf.) Hefte von 32 S., buntes Titelbl., je -,30 M., anonym.
- \* 4. Gelbstern büch er. (Berlin, Verlag moderner Cektüre.) Ausstattung ähnlich wie I. 13, je 1 M., versch. Verfasser. (Aur teilweise Kriminalromane.)
- \* 5. hannibal Blunt, der Schrecken der Derbrecherwelt. (Sternbücher: Verlag Koch & Co., Leipzig.) Hefte von 32 5., buntes Titelbl., je -, 25 M., anonym.
- \* 6. James Robertson, der Weltdeteftiv. (Berlin, Monopol-Derlag.) Hefte von meist 32 5., zweifarb. Citelbl., je -,25 M., anonym. (Derselbe Verfasser wie II. 1, Monopol-Verlag - Diana-Derlag.)
- \*7. Ira. Bibliothet (Leipzig, Dogel & Vogel), je 1,20 M.
- \* 8. Kleine Kriminalbücher. (Dresden, Mignon Derlag.) Befte von 66 5., buntes Citelbl., je -,30 M., auonym, versch. Verf.
  - 9. Kriminalromane aller Nationen. (Dresden, Moewig
- & Höffner.) Je 3,50 M. \*10. Kriminal. und Detektivromane. (Pinkerton. Serie.) (Wien, J. Deubler.) Je 1,80 M.
- \* 11. Kriminalbücherei (Leipzig, Dogel & Dogel), je 1,50 bis 1.80 M.
- \* 12. Kriminalbibliothet. Herausgegeben von den besten Schrift. stellern der Gegenwart (!!). (Breslau, Sonnen Derlag Gebr. Krömer.) Hefte von 24 5., je -,25 M.

- \*13. Kleine Detektiv. Romane. (Dresden, Mignon-Verlag.) Hefte von 64 S., bunt. Titelbl., versch. Verf.
  - 14. Moderne Kriminalbücher (Berlin, Verlag moderner Ceftüre). Hefte von 96 S., buntes Citelbl., versch. Verf.
- \*15. Polyp : Romane. (Berlin, A. Klinger.) Buchlein von etwa 130 S., zweifarb. Titelbl., je —,85 M., versch. Verf.
- \*16. Rolf Brand, der deutsche Sherlof Holmes. (Breslau, Sonnen-Verlag, Gebr. Krömer.) Hefte von 24 S., buntes Citelbl.,
  —,25 M., anonym.
- \*17. Sternbücher, Sonderreihe: Detektiv. Aomane. (Sternbücher-Verlag, Koch & Co., Leipzig.) Büchlein von etwa 100 S., kart., bunter Schutzumschlag, je —,75 M., versch. Verf.
- \*18. Schuld und Sühne. (Berlin, Verlagshaus für Volksliteratur und Kunst.) Hefte von 96 S., buntes Citelbl., je —,30 M., versch. Verf.
- \*19. Wer war es? Gute Kriminalromane. (Mügeln, Mitteldeutsche Verl. Unst.) Hefte von 96 5., bunt. Titelbl., je —,50 M., versch. Vers.
- \*20. Detektiv Browns Abentener. (Berlin, Verlag f. fechners Buchdruckerei, H. Scholz.) Hefte zu 16 S., buntes Titelbl., je —,25 M.
- \*21. Fred Pinkerton, Amerikas Meisterdetektiv. (Breslau X, Rekord-Verlag.) Hefte zu 24 S., zweifarb. Titelbl., je —,50 M., anonym. Über den Verlag vgl. II, 15!

#### II. Abenteuer-Serien.

- \*1. Daniel Boon, der Held von Wildwest. (Berlin, Diana-Verlag.) Hefte von 32 S., zweifarb. Citelbl., —,30 M. (Verf. wie I. 6, Diana-Verlag = Monopol-Verlag.)
- \*2. Der alte Waldläufer. (Dresden, Blockhaus-Verlag.) Hefte von 24 S., buntes Citelbl., je —,20 M., von William Caylor (?).
- \*3. Der neue Buffalo. Herausgegeben von P. Mell. (Dresden, Mignon-Verlag.) Hefte von 32 S., buntes Citelbl., je —,20 M.
- \*4. Erzählungen aus dem Verlag von Jul. Bagel, Mühlheim (Ruhr). Nur Einzeltitel, kleine Hefte, buntes Citelbl., je —,30 M.
- 5. Goldene Töchterbibliothek. (Leipzig, S. Schnurpfeil.) Hefte von 32 S., buntes Titelbl., je —,10 M.
- \*6. In fünf Weltteilen. Selbsterlebnisse eines Kavaliers aus den höchsten Gesellschaftstreisen. (Berlin, Merkur-Verl.) Je -,50 M.
- \*7. Kapitän Axel Holms Abentener. (Dresden Blockhaus-Verlag.) Hefte von 24 S., buntes Titebl., —,20 M., von J. Brodersen (?). (Parallelreihe zu II, 2.)
- \*8. Aund um die Welt. Herausgegeben von den besten Schriftsstellern der Gegenwart. (Breslau, Sonnen-Verlag Gebr. Krömer.) Hefte von 24 S., je 0,25 M., anonym. (Die Bezeichnung der Herausgeber ist Schwindel, es handelt sich um die blutrünstige Abenteuergeschichte eines Anonymus.)

\*9. Rolf. Serie. Abenteuer aus aller Welt. (Stuttgart, A. Zimmer.) Hefte von 24 S., zweifarb. Citelbl., je —,20 M., versch. Derf.

\*10. Seltsame Abenteuer aus aller Welt. (Breslau, Sonnen-Derlag, Gebr. Krömer.) Hefte von 24 S., buntes Citelbl., je 0,25 M. Bearbeitung älterer Autoren von P. Frieben.

\* [1]. Sammlung Rietsch. Reises und Kriegsabenteuer. (Candshut, f. Rietsch.) Hefte von 32 S., buntes Citelbl., je —,15 M.,

versch. Derf.

\*12. Wildwest bibliothek. Herausgegeben von den besten Romanschriftstellern der Gegenwart (!!). (Breslau, Sonnen Verlag, Gebr. Krömer.). Hefte von 24 S., buntes Citelbl., je —,20 M. Ausgüge aus älteren Reiseschriftstellern.

\*13. Hans Start, der fliegerteufel. (Berlin A 4, Willi Pinkert.) Kleine Hefte von 32 S., buntes Citelbl., je —,30 M., anonym "Band 1—30 vollständig vergriffen", d. h. unter der Militärzensur eingestampft; Bd. 31—38 neu erschienen. (Ogl. Ar. 67 der amtlichen Verbotsliste vom 23. 10. 17!).

\*14. Reise und Abenteuererzählungen von Olaf Eljens. (Leipzig, Werner Dietsch Verlag.) Hefte zu 32 5., je —,50 M.

- \*15. Phil. Morgan, der Herr der Welt. (Breslau X, Reford-Verlag.) Kleine Hefte, je 48 S., buntes Citelbl., je —,50 M., anonym. Seitenstück zu Ar. 13. Reford-Verlag = Sonnen-Verlag.
- \*16. Frank Allan, der Rächer der Enterbten. (Leipzig-A., Oftra-Verlag.) Kleine Hefte, je 48 S., buntes Citelbl., je —,50 M. Oftra-Verlag = Vogel u. Vogel. (Vgl. Ar. I 11, VI 1, 2, 10!) Es schafft Klarheit, daß dieser auch bisher schon sehr unbedenkliche Verlag sich jett offen als Schundliteraturfabrik einrichtet.

\*17. Up ach en, Aus dem Dunkel der Großstadt. Hefte zu 24 5., zweifarb. Citelbl., je -,50 M., anonym. Verlag wie I, 6 u. II, 1.

\*18. Bold Boldenschmidt, Ein neuer Cill Eulenspiegel. Hefte zu 24 S., buntes Citelbl., je —,60 M., anonym. (Breslau, Record-Verlag.)

III. Märchen-Serien.

(Sämtlich Nachahmungen von "Es war einmal".)

- 1. Die Bücher der Jugend. (Stuttgart, Bauer & Gerstmayer.) Hefte von 32 S., zweifarb. Citelbl., je —,30 M., von f. Echinger.
- 2. Neuer Märchenschaß, Herausgegeben von A. Brever, Mittelschullehrer a. D. (Berlin, Verlagshaus für Volksliteratur und Kunst.) Hefte von 48 S., buntes Titelbl., je —,30 M. Volksmärchen und Schöpfungen eigener Machart.

3. Mein Märchenbuch. (Breslau, Sonnen-Verlag, Gebr. Krömer.) Hefte von 24. S., buntes Citelbl., je —,25 M.

# IV. Jugendstreich-Serien.

\*1. Jugendstreiche. Herausgegeben von den besten Romanschriftsstellern der Gegenwart. (Breslau, Sonnen-Verlag, Gebr. Krömer.) Hefte von 24 S., buntes Titelbl., je —,25 M. Es handelt sich um Cümmelapotheosen eines Anonymus hinter vaterländischer Maske, gehört also auch zu Gruppe V.

#### V. Vaterländische Serien.

\*1. Mein Sonnen buch. Herausgegeben von Dr. P. Hildebrand. (Breslau, Sonnen Verlag, Gebr. Krömer.) Hefte von meist 32 S., die zu je 10 in 1 Bd. vereinigt werden, buntes Citelbl., je —,20 M.

## VI. Kleine Schmachtromane.

- 1. Leipziger Romanbücher. (Leipzig, Vogel & Vogel.) Hefte von meist 32 S., buntes Citelbl., je —,15 M., versch. Verf.
- 2. Leipziger Bücher. (Ebenda.) Büchlein von meist 120 5., fester Umschlag, je 1 M., versch. Derf.
- 3. Residen 3 buch er. Eine Sammlung moderner familienromane. (Dresden, Verlag Deutsche Buchwerkstätten.) Buchlein von 96 S., buntes Citelbl., je —,50 M., versch. Verf.
- 4. Rote Romane. Herausgegeben von f. Skowronnek u. U. Brehmer. (Berlin, H. Herz.) Büchlein von meist 150 S., rot kart., je 3 M.
- 5. Rothbarts Volksbücher. (Leipzig, f. Nothbart.) Je —,90 M., buntes Citelbl., versch. Verf.
- 6. Salon · Bücher. (Dresden, Verlag Deutsche Buchwerkstätten.) Je 1,35 M.
- 7. Stern bücher. (Leipzig, Sternbücher Verlag Koch & Co.) 3.M., 1.M., 75.Pf., 50.Pf. und 25.Pf. Reihe. Büchlein und Hefte kleinen Kormats, einfarb. Citelbl., versch. Verf. Breit angelegtes Unternehmen, das in seinen billigen Reihen als Schundliteratur anzusprechen ist. Vgl. I. 17!
- 8. Serien Roman an. Roman und Novellensammlung. (Hamburg, Serien-Romanverlag H. Camp'l.) Hefte von 64 S., je —,20 M., versch. Verf.
- 9. Uhlmann · Büch er. (Sigmar. Chemnit, O. Uhlmann.) Hefte von meift 40 S., zweifarb. Citelbl., je —,15 M., versch. Verf.
- 10. Dogels Leipziger Phönix Buch er. (Leipzig, Dogel & Dogel.) Hefte von meist 32 5., buntes Citelbl., je —,15 M., versch. Verf.

# VII. Große Schmachtromane.

\*4. Komtesse Ingeborg. (Berlin, Merkur-Verlag.) Hefte großen formats, fortsetzungen, buntes Citelbl., je —,35 M., anonym.

## VIII. Sittenromane.

- \*1. Intimes. Stizzen aus dem Leben. (Berlin, Verlag moderner Lektüre.) Hefte von meist 64 S., buntes Citelbl., je 1 M., versch. Verf. Stark erotische Erzählungen, Citelbilder bisweilen unzüchtig.
- \*2. Maskotte Bücher. (Dresden, Mignon Derlag.) Hefte von 80—100 S., buntes Citelbl., je 1,20 M., versch. Derf. Sittenromane 3. C. unzüchtigen Inhalts, frech, zynisch.

- \*3. Illustrierte Sittenromane. (Breslau, Reford Derlag.) Büchlein bis zu 150 S., buntes Citelbl., je 3,60 M., versch. Verf., Charafter wie Ar. 2!
- \*4. Paradiesbücher. Kleine Hefte, farb. Citelbl., etwa 60 S., je 1,60 M. (Leipzig 3, Schlager-Verlag.) Versch. Verf.

# Zur literarischen Beratung der Nietzscheleser.

Don Dr. Erwin Uderfnecht.

Die im folgenden mitgeteilte Einführung in die Nietscheliteratur ift als "besprechendes fachschriftenverzeichnis" der Stettiner Volkshochschule erschienen im Unschluß an meine zehnstündige Vortragsreihe "Friedrich Rietzsche, der Prophet der schenkenden Cugend". Sie ist also eigentlich für den hausgebrauch der von Unfang an in vollkom. mener Wechselwirfung arbeitenden Dolkshochschule und Stadt. bücherei Stettins bestimmt, wovon auch im Originaldruck die hier fortgelaffenen Buchnummern der Stadtbücherei zeugen. Wenn ich fie hier tropdem einem weiteren Kreis von Bildungspflegern vorlege, so darf ich mich dabei auf die Erfahrungen berufen, die ich vor Jahresfrist machte, als ich ein anderes Beispiel unserer "besprechenden Sach. schriftenverzeichnisse" in der "Bildungspflege" (S. 195, vgl. auch S. 311) mit einer furgen methodischen Einleitung veröffentlichte \*). Zahlreiche Bitten um Überlassung unserer Sachschriftenverzeichnisse und unserer Übungshefte sind daraufhin sowohl aus den Kreisen der Ceiter großer und kleiner Büchereien wie aus den Kreisen der Volkshochschulpraktiker an uns gelangt und gelangen noch immer von neuem an uns. darf hinzufügen, daß sich auch innerhalb der Stettiner und weiterhin der pommerschen Bildungspflege die Verwendungsmöglichkeiten so zahlreich und fruchtbar erwiesen haben, daß die in Rücksicht auf das baldige Veralten mancher Listen meist kleinen Auflagen (300-500 Stud, einige allerdings auch 1000 und mehr) schon zur Reige gehen. Wir find jedoch vorerst noch in der Lage, von sämtlichen Drucksachen je ein Probestück gegen Ersat des Druckpreises abzugeben. Ein vollständiges Verzeichnis mit Preisangaben wird das nächste Heft enthalten. Über Herstellungsweise und Methodik unserer "besprechenden Sachschriftenverzeichnisse" möge man die in der Einleitung zu der oben erwähnten Veröffentlichung gemachten Andentungen nachlesen. Sollte das allgemeine Interesse an dieser Einrichtung unserer verschwisterten Institute

<sup>\*)</sup> Da wir in dieser Zeitschrift die Cradition der "Bildungspsiege" wieder aufnehmen, werden wir, namentlich in der ersten Zeit, häusig Unlaß haben, an dort veröffentlichte Urbeiten anzuknüpfen. Es sei daher für diejenigen Leser unserer Zeitschrift, die nicht im Besitze der "Bildungspsiege" sind, angemerkt, daß noch ein kleiner Rest von vollständigen Exemplaren vorhanden ist und von der Weidmannschen Derlagsbuchhandlung in Berlin (Zimmerstraße 94) zum Preise von 10.— M. für den ganzen Jahrgaug abgegeben wird.

und das Bestreben, aus ihr auch für andere Orte Auten zu ziehen, weiterhin so lebhaft hervortreten, so soll gerne gelegentlich einmal näher auf die einschlägigen theoretischen und praktischen Fragen eingegangen werden.

Unser "besprechendes fachschriftenverzeichnis" zu "Friedrich Nietsche, der Prophet der schenkenden Cucend" lautet:

"Wer in die Philosophie Nietsches ernstlich eingeführt sein will, der tut am besten, zunächst alles, was er vom hörensagen oder aus gelegentlichen Zitaten und Auffägen über diese Philosophie weiß, beiseite zu schieben und fich an 27.5 eigene Schriften zu halten. Sie find, wenn sie nur in der richtig en Reihen folge gelesen werden, auch für den Nichtfachmann im wesentlichen verständlich, da N. "gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten" und überdies in einem vollendet schönen und klaren Stil sein neues Evangelium zu predigen weiß. Berade eine solche richtige Reihenfolge sett den Leser auch instand, die grellen Cone und die vergerrten Linien, die fich in den letten Werken A.s immer häufiger finden, in ihrer Kranthaftigfeit zu erkennen und von ihnen stillschweigend abzusehen. (Val. auch die Auswahl und Bruppierung der Niehsche-Zitate in dem zu dieser Vorlesung ausgegebenen Übungsheft.) Schließlich mag man bei der Cektüre der späteren Schriften schon immer nebenher zur Nachprüfung des eigenen Verständnisses eines der unten angeführten Bucher über A. lesen. Jedenfalls aber beginne man damit erft, wenn man möglichst unbefangen gelesen hat:

die zweite unzeitgemäße Betrachtung "Dom Auten und Nacheteil der Historie",

die dritte unzeitgemäße Betrachtung "Schopenhauer als Erzieher" und ...

"Die Beburt der Cragodie aus dem Beifte der Musit".

(Wer noch mehr Zeit und Nachdenken daranrücken will, dem seien zur Ergänzung empsohlen die nachgelassene, leider fragment gebliebene Schrift "Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen", über die Näheres aus dem besprechenden fachschriftenverzeichnis zu meiner Vorlesung über die "Erzväter der europäischen Philosophie" zu ersehen ist, und die erste unzeitgemäße Betrachtung "David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller".)

Darauf lasse man folgen:

I. Į.

"Die Genealogie der Moral", in der A.'s kühne Versuche, den Wert der geltenden "Moral" auf wissenschaftlichem, analytischem Wege in Frage zu stellen, ihren Höhepunkt und ihre kraftvollste Zusammenfassung gefunden haben.

(Erganzend kommen die Schriften "Menschliches Allzumenschliches", "Morgenröte" und "fröhliche Wissenschaft" in Betracht.)

Dann erst lese man den "Zarathustra", gewissermaßen als Probe aufs Exempel und als — Belohnung für die erduldeten Kälteund Hitzeschauer, die der Analytiker Nietziche jedem ernsten Leser zunächst

Digitized by Google

bereitet. Hier ist der "unerschöpfliche Brunnen, in den kein Eimer hinabsteigt, ohne mit Gold und Güte gefüllt heraufzukommen". Hier spricht U.s große, sieghaft-gütige Seele, hier ist er ganz Weiser und Seelsorger, ganz das segnende, ruhige Auge, das "ohne Neid auch ein allzu großes Glück sehen kann".

Und dann lese man ganz zulett jene Selbstbiographie ("Und so erzähle ich mir mein Leben"), die er in den letzten Wochen seines unverwirrten Lebens, gänzlich vereinsamt, in halfvonischem und doch so schwerzlichem Glücke mit eilender feder niedergeschrieben, und der er den vielsagenden Titel "Ecce homo" ("Siehe, welch ein Mensch!") gegeben hat.

(Zu ihrer Ergänzung dient die vielbändige Sammlung der Briefe A.s., aus denen im Inselverlag eine treffliche, wohlfeile Auswahl in einem Bande erschienen ist. Ogl. auch die beiden, intim biographischen Bücher der Frau förster-Nietssche "Der junge N." und "Der einsame N.".)

Aus der zahlreichen Eiteratur über Nietzsche, die man also etwa nach der Lektüre der "Genealogie der Moral" zur Gegenprobe heranziehen mag, seien im folgenden noch einige Werke genannt und kurz gekennzeichnet.

Ein eigentliches Einleitungswerk für den Anfänger, das nicht nur brauchbare Winke und Anreize für die eigene Auseinandersetung mit A.s Gedankenwelt böte, sondern das ihm auch an Ciefe und Weite des weltanschaulichen Derständnisses und an adliger Jucht und begeisterndem Schwung der Darstellung gemäß wäre, gibt es bis jett nicht. Das einzige Buch, das sozusagen das Niveau A.s einigermaßen erreicht, das zum Schluß dieses Verzeichnisses genannte Werk von Bertram, ist für den Anfänger zu schwer und zu reich, auch zu wenig lehrhaft in seiner Gliederung. Verhältnismäßig nütlich wird dagegen dem Anfänger, der schon bis zur Genealogie der Moral vorgedrungen ist, sein:

Hugo Daihinger: Niehsche als Philosoph. 4. Aufl. Berlin 1916. 80 5.

Ein durch seine entschiedene und klare Schreibweise und durch seinen ernsten, freilich nicht immer erfolgreichen Willen, A. gerecht zu werden, bemerkenswertes und praktisches Büchlein. Da hier A.s Gedankenwelt sozusagen auf einige geometrische Hilfslinien reduziert und also "fadenklar" erscheint, verführt es jedoch Ceser, die sich nicht mit A.s eigenen Schriften planmäßig befassen, leicht zu bequemem Urteilen und Aburteilen.

Alois Riehl: friedrich Nietssche, der Künstler und der Denker. 7. Aufl. 1920. 167 S.

führt den denkbereiten Anfänger, namentlich auch durch die zahlreichen, geschickt gewählten Zitate, energisch und in großzügiger Weise an die Hauptprobleme der Philosophie A.s heran. Leider sehlt jedoch dem Versasser (der neben Vaihinger als erster deutscher Philosophieprosessor A. ernst genommen hat, was ihm nie vergessen werden soll!) das letzte Verständnis für A.s heroischetragisches führertum, für seinen

Irrationalismus und für die Bedeutung seines Evangeliums von der "schenkenden Tugend", eine zentrale Bedeutung trot der Verhimmelung des "Willens zur Macht" (in den letten Schriften A.s), auf die Riehl viel zu großen Nachdruck legt.

Richard M. Meyer: Nietssche. Sein Ceben und seine Werke. München 1913. 702 S.

Eine breite, plauderhafte, leicht zu lesende Einführung, die namentlich auch das Biographische reichlich bringt. (Dgl. 3. 3. das Kapitel über N.5 Briefwechsel). Die eigentlich philosophischen Partien — das Buch enthält Einzelbesprechungen sämtlicher Schriften — sind unselbständig und zuweilen ziemlich seicht, orientieren aber den Unfänger vielseitig. Raoul Richter: Friedrich Nietssche. Sein Leben und sein Werk. 16 Vorlesungen. 3. Auss. Leipzig 1917. 356 S.

Professorenhaft gediegenes Werk mit eindringlicher fachphilosophischer Verarbeitung von U.s Hauptgedanken. Für den Unfänger
durchaus verständlich und förderlich, wenn auch, da ohne U.s Schwung,
gelegentlich langweilig.

Uns der Citeratur für den eigentlichen Nietzscheffenner seien noch erwähnt:

Karl Joël: Nietssche und die Romantik. Jena 1905. 366 S.

Dieses Buch ist ein geistreicher und sehr anregender Versuch, A. im Profil zu sehen und dem Profil der deutschen Romantik gegenüberzustellen. Auch der Stil ist hochkultiviert und ohne professorale Cehrhaftigkeit. Ceider hat J. trot aller Sezierkünste und trot aller eleganten Auslegung seiner Besunde die tiefe Verbindung zwischen A. und der Romantik nicht aufzudecken vermocht. (Krieg und Ciebe sind keine Gegensätz; gerade A.s Sache war vielmehr der Krieg aus Ciebe!) Wertvoll bleibt auf alle fälle die Gegenüberstellung vielen, gutgewählter Worte der Romantiker und A.s. (Das Buch enthält übrigens auch lesenswerte Abhandlungen über Schopenhauer und die Romantik und über A. und die Antike.)

Georg Simmel: Schopenhauer und Niehsche. Ein Vortragszyflus. Leipzig 1907. 263 S.

Der weitaus größere und eindringlichere Ceil des Buches ist Schopenhauer gewidmet (über ihn orientiert sich der Anfänger am besten an der Hand des ganz vorzüglichen Bändchens der Ceubnerschen Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" Hans Richert: Arthur Schopenhauer. 3. Aust. Leipzig 1916); doch bieten die beiden N. behandelnden Kapitel ("Die Menschheitswerte und die Dekadenz" und "Die Moral der Vornehmheit") manche geistreiche Bemerkung zu N.'s Lehren. Die fremdwortreiche, unanschaulichenkademische Darstellungsweise Simmels muß freilich in Kauf genommen werden.

Ernst Bertram: Niehsche. Versuch einer Mythologie. Berlin 1918. 368 5.

Dieses Buch ist, wie schon oben angedeutet, das einzige Werk, das den Nietsche-Kenner durch das echte Pathos und die hingebende

Digitized by Google

Eindringlichkeit seiner Darstellung voll befriedigt. Hier erscheint schon durch die aphoristische Komposition des Ganzen und durch das immer neue Ausgehen von Al.s Perfonlichfeit und Zurudfehren gu feiner Persönlichkeit (diese als exemplarisches "imaginares Porträt" aufgefaßt wie in seinen "Dorreden" und im "Ecce homo") seine Gedankenwelt sozusagen materialgerecht wiedergegeben. Eine andere frage ift freilich, ob M. allen Ausdeutungen seines Wesens und seiner Lehre durch Bertram zugestimmt hatte. Der fpate Nietiche in der übermäßigen Reigsamkeit seiner letten Schaffensjahre, der flebentlich bat und gebieterisch forderte, ihn "vor allem nicht zu verwechseln" mit irgendwelchen "Moral-Ungeheuern", sondern in ihm eine "Gegensat-Natur zu der Urt Mensch, die man bisher als tugendhaft verehrt habe", zu sehen, der A., der mit der selbstqualerischen Beredsamkeit eines Derzweifelnden auf sein deutsches Volk, das ihn so bitter entäuscht hatte, Schmähungen auf Schmähungen häufte — dieser einsamste, gottloseste Nietiche hätte sich allerdings heftig dagegen gewehrt, einer so naben Derwandtschaft mit dem Deutschtum und mit dem Christentum überführt zu werden, wie es Bertram zu tun versucht. Es wird fich jedoch nicht leugnen laffen, daß ein folch "pietätloses" Derfahren wenigstens in Beziehung auf sein Untideutschtum berechtigt ist. Und A. selbst hat sich schon im voraus gegen diese wie jede andere unwillkommene Auslegung geschützt durch die feierliche Versicherung, die er also gegen Bertram nur zu zitieren brauchte: "So gewiß Wagner unter Deutschen nur ein Mikverständnis ist, so gewiß bin ich's und werde es immer sein." Womit er uns jedoch nicht in der Hoffnung irremachen könnte, daß das deutsche Volk sich schließlich doch noch das unglaublich reiche Lebenswerk dieses großen Märtyrers neudeutscher Kultur zu eigen machen wird."

# Einschlagen von Ladeneinbänden in festem Aktendeckel.

Material.

Kleister, Zapon. oder Zellonlack, Azeton, reiner Zellstoff-Aktendeckel\*), planliegend, von möglichst dunkler farbe, tunlichst geglättet, in drei verschiedenen Stärken:

<sup>\*)</sup> Die Beschaffung des nötigen Zellstoffaktendeckels stößt zur Zeit auf Schwierigkeiten. Erwünscht wäre eine durchaus dunkle, nicht schmutzende farbe, die im Handel nicht erhältlich ist, im format des Bogens von 48 × 72 cm, das für zwei kleine und ein größeres Buch ausreicht. Ubhilse würde nur eine Bestellung bei einer Papiersabrik schaffen, zu der sich eine größere Zahl von Büchereien zusammentuen müßten, da eine Mindestmenge von 2000 kg für einen Auftrag erforderlich ist. Büchereien, die gesonnen sind, sich an einer Sammelbestellung zu beteiligen, werden gebeten, ihren Bedarf in Bogen der obigen Größe der Schristleitung mitzuteilen. Nachdem der Gesamtbedarf eine Gewichtsmenge von 2000 kg erreicht hat, können wir erst eine verbindliche Offerte einholen und den beteiligten Büchereien Mitteilung, über den voraussichtlichen Preis machen.

- a) für große Bücher: Quart, Großoktav oder Cexikonformat: Bogenstärke mindestens 0,5 Millimeter, Gewicht mindestens 400 Gramm auf den Quadratmeter, Stoffklasse I—II (reine Hadern und Zellstoff).
- b) für Bücher in Oktavformat: Bogenstärke mindestens 0,3 Millimeter, Gewicht mindestens 320 Gramm auf den Quadratmeter, Stoffklasse III (reiner Zellstoff).
- c) für kleinere und dünnere Bücher (3. 3. Sammmlung Göschen, Natur- und Geisteswelt): Bogenstärke mindestens 0,24 Millimeter, Gewicht mindestens 250 Gramm auf den Quadratmeter, Stoffklasse III (reiner Zellstoff).

### Werfzeuge.

Bleistift, Cineal, Schere, Falzbein, Pinsel, Napf, Cappen, zwei Pregbretter, Schraubzwinge.

#### Derfahren.

1. Das Buch wird geschlossen in der Mitte des Bogens in gleichem Ubstande vom oberen und unteren Rande sest aufgelegt. Der Bleistift

wird an der oberen und unteren Buchkannte entlang geführt, so daß die beiden Linien a-b und c-d entstehen (figur 1). Zwischen diesen beiden Linien werden mit dem Lineal in der Bogenmitte zwei senk. rechte Parallelen gezogen, deren Ubftand gleich der tatsächlichen Buch. ftarte ift. Parallel zu diesen und in einem Abstande von I Zentimeter nach außen (bei dideren Banden 2 Zentimeter) werden dann zwei weitere Darallelen (in der Zeich. nung punktiert) gezogen. Um oberen und unteren Rande werden mit der Schere zwei trapezförmige Zwickel ausgeschnitten, so daß die beiden Zungen fteben bleiben.

2. Die obere Junge wird in der Linie a—b mit dem falzbein nach innen gefalzt. Das Buch wird in der Mitte aufgeschlagen und in die Mitte des Bogens gelegt, so daß die obere Junge unter dem Hohl-rücken eingeschoben werden kann. Die untere Junge wird sanft um-

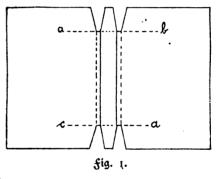



gebogen, und mit dem angefeuchteten Daumen ebenfalls so weit unter den Hohlrücken geschoben, als es möglich ist, dann gefalzt (figur 2).

3. Buchkörper und hinterer Deckel werden zugleich mit dem Umschlag mit der linken Hand gefaßt und in senkrechter Stellung an



den Ceib gedrückt oder an einen Klot. Die rechte Hand erfaßt die Umschlagklappe 1 und legt sie fest um den Deckel nach innen; ebenso die Klappen werden scharf an den Deckel gezogen und sofort mit dem Falzbein angefalzt, so daß der Deckel ohne Spieleraum fest im Umschlag liegt. Das Buch wird nun umgedreht und in gleicher Weise werden die Klappen g und h um den hinteren Deckel gefalzt (figur 3).

4. Das geschlossene Buch wird, mit dem Anden nach links liegend, mit der linken Hand festgehalten. Das Kalzbein wird zwischen Daumen und Zeigefinger gefaßt und gleitet an der Bauchkante des Buches entlang, wobei der Daumen führt und der Zeigesinger andrückt, so daß sich der Deckel durch den Umschlag hindurch in einem Kalz ausprägt.

Ebenso wird auf der Rückseite

verfahren (figur 4).



6. Das Buch wird jett mit der linken Hand gefaßt und so vor den Körper gehalten,

daß seine untere Unsicht dem Arbeitenden zugewandt ist und daß die Bauchklappen T-förmig vom Buchkörper abstehen (figur 6).

fig. 6.



fig. 4.

fig. 5.

7. Von diesen Klappen werden nun an den vier Ecken schmale Zwickel vom doppelt liegenden Umschlag abgeschnitten, so daß von der Bauchseite her die Aussicht entsteht, die figur 7 zeigt.

8. Buchkörper und hinterer Deckel mit dem Umschlag werden wieder mit der linken Hand gefaßt und senkrecht stehend an den Leib oder einen Klotz gedrückt. Der Vorderdeckel liegt auf dem Tisch auf. Man fährt nun mit den drei letzten Fingern der rechten Hand zwischen Vorderdeckel und Umschlag, faßt mit dem Zeigesinger die linke Eck-

zunge (figur 8) und rollt sie von außen nach innen ein, indem man sie gleichzeitig zwischen Deckel und Umschlag schiebt und scharf hineinzieht. Man wechselt dann die das Buch festhaltende Hand und schiebt

ebenso mit der linken Hand die andere Eckzunge zwischen Deckel und Umschlag, klappt hierauf die Außenklappe nach innen um und falzt seigt. Thenso verfährt man dann mit dem hinteren Deckel. Der Umschlag ist jetzt auf allen Seiten um den Deckel geschlossen und muß sest anliegen wie ein Handschuh. (Rechte Seite der figur 8!) Die Bauchklappen werden nun mit den oberen und unteren Klappen dort, wo sich beide berühren, zusammengeklebt, und das Buch wird eine Nacht unter Druck gehalten.





- 9. Das Buch wird zwischen zwei Brettern durch eine Schraubzwinge sestgehalten und mit dem Rücken nach oben auf den Cisch gekellt (figur 9). Das vorher beschriebene Schildchen wird angekleistert,
  rechts und links mit den händen sestgehalten und mit der Mitte zuerst
  auf den Rücken gelegt, dann mit einem Cappen von oben herab rechts
  und links angestrichen und mit dem Kalzbein vorsichtig in die Deckelfälze
  eingedrückt. Hierauf wartet man, bis das Schildchen angetrocknet ist.
- 10. Das Buch wird ausgeschraubt, in der Mitte aufgeschlagen und geöffnet mit dem Rucken und Deckel nach oben auf den Cisch ge-Zwischen die Deckel und den Buchkörper werden überragende Stude von Zeitungspapier bis zum falz eingeschoben, damit nicht herunterlaufende flussigieit in den Buchkörper eindringt. Der Arbeitsersparnis halber wird gleich eine größere Ungahl von Buchern in diesem Bearbeitungszustande über den Cisch verteilt. Zapon oder, in Ermangelung deffen, Zellonlack (Bezugsquelle: Zellon-Werke, Charlottenburg 4, Wilmersdorfer Strafe 85) wird in ein flaches Näpschen gegoffen und mit einem etwa 4 Zentimeter breiten, flachen und weichen Haarpinsel rasch auf den ganzen Umschlag unter Einschluß des Schild. chens aufgetragen. Zellon und Zapon trocknen rasch und hinterlassen auf dem Umschlag eine Schicht, die einen gewissen Schutz gegen Schmut, Seuchtigkeit und fett darstellt. Sofort nach dem letten Dinselstrich wird das verbleibende Zapon in die flasche zurückgegossen und das Näpschen etwa 1 Zentimeter hoch mit Uzeton. oder, in Ermangelung dessen, mit Essigather gefüllt. hierin wird der Dinsel gut ausgewaschen und ausgedrückt; dann wird er mit einem Cappen ausgerieben und durch Hinund Herschlagen am Tischbein aufgelockert, damit er beim Trocknen nicht hart wird. Das etwa noch verbleibende Uzeton kann dem Zapon zugegossen werden, nicht aber dem Vorrat an sauberem Uzeton.

11. Nach dem Crocknen wird das Buch geschlossen. Der Zaponüberzug hat eine leichte Aufrauhung des Umschlages bewirkt. Diese wird beseitigt durch mehrfaches Glätten mit dem slach aufgelegten Kalzbein. Zum Schluß werden noch die etwas zu scharfen Ecken des Buches durch Niederdrücken mit dem Kalzbein ein wenig abgestumpft.

# Impressionistische Weltbetrachtung.

Don Dr. Eugen Sul3.

Un jeden Ceiter fleiner und mittlerer Buchereien tritt jett die frage heran, wie er fich in feiner Ginkaufspolitik zu den umfangreichen und teuren Werken verhalten foll, die in den letten Jahren besonders gablreich im Buchermarkt aufgetaucht find. Es ift hier weniger an die großen Memoirenwerke aus dem Weltfrieg gedacht, die nur für einen engen Kreis von Lefern in frage tommen, und die gur Mot auch leihweise von großeren Bibliotheken beschafft werden konnen, sondern an diejenigen Werke, welche die Weltanschauungen der Zeit besonders typisch jum Ausdruck bringen. Jede Ginkaufspolitik bei beschränkten Mitteln geht nach dem billigen Buch, vielleicht auch nach dem antiquarischen, aber es gibt Neuerscheinungen, an denen auch die fleine Bucherei nicht vorübergeben darf, wenn fie einen Stamm von Cefern befitt, welche mit den geiftigen Stromen der Gegenwart in Beziehung bleiben wollen. Und es gibt gerade neuerdings eine Reibe von Werken. welche die Quinteffeng folder geiftigen Strömungen gu enthalten fcheinen, ich nenne nur als bekanntefte: Bundolfs Goethe-Buch und Spenglers "Untergang des Abendlandes". Bei Spenglers Werk mag man Bedenken haben, ob es wirklich die geistige Bedeutung besitht, die ihm durch die Mode beigemeffen wird, auch ift es nicht sehr wahrscheinlich, daß viele Leser die wissenschaftlichen Grundlagen seiner Spekulationen und Kombinationen auch nur einigermaßen imftande find nachzuprufen. Wir finden hier eine Zeiterscheinung, die 3. B. in bezug auf die Entdeckungen von Ginftein und Steinach befonders grell ins Auge fällt, daß diese Manner nämlich von hunderten von Teitungsschreibern für die größten des Jahrhunderts erklatt und ihre Entdedungen als weltumwälzende bezeichnet wurden, obgleich vermutlich weitans die meisten dieser Zeitungsschreiber nicht die nötigen Sachkenntniffe besitzen, den Wert jener Entdedungen zu beurteilen, ja leider darf man icon behaupten, daf viele von ihnen kaum eine Uhnung davon haben werden, um welche wiffenschaftlichen Einzelheiten es fich überhaupt handelt. Die folge folden kritischen (oder beffer unfritischen) Reklamebetriebs ift natürlich, daß wertvolle Erscheinungen, die fich für solche Reklamen nicht so febr eignen, unbeachtet vorübergeben. 3ch mochte deshalb bier von einem Werk sprechen, das dauern und allgemeine Beachtung finden wird, wenn Spenglers Wert den Weg aller Modeerscheinungen gegangen ift, ich meine Bermann Keyferlings "Reisetagebuch eines Philosophen" \*). Bier haben wir das reprasen. tative Werk für eine bestimmte Einstellung zu Welt und Menschheit, das zugleich noch den Dorzug befitt, von jedem ernsthaft Suchenden verstanden zu werden. "Dorliegendes Cagebuch bitte ich zu lesen wie einen Roman", fo beginnt der Verfaffer, und wahrhaftig, das Werk halt uns gefeffelt von Unfang bis zu Ende wie ein spannender Roman.

36 möchte im folgenden kurz ausführen, welche Bedeutung das Werk für die Gegenwart hat: Es ist die Selbstdarstellung der impressionistischen Persönlichkeit. Also nicht zu verwechseln mit einer der vielen Abhandlungen

<sup>\*)</sup> Verlag Otto Reichl, Darmftadt. 3. Huff. Derlagspreis: 120 M.

über den Impressionismus, dieser Begriff kommt wahrscheinlich im 'ganzen Werk überhaupt nicht vor; auch handelt es weder von der impressionistischen Kunst noch vom impressionistischen Künstler. Impressionismus ist ja auch mehr als eine bloße Kunstrichtung, mehr als ein Stil, er ist eine Weltanschauung, oder vorsichtiger ausgedrückt, die moderne Abart einer bestimmten Weltanschauung, die beispielsweise mit dem Schwergewicht auf der religiösen Seite im sogen. Panentheismus sich wiederssindet, die innere Beziehungen hat zur Mystik und zur Romantik. Diese Weltanschauung entspricht ungefähr dem Cyp, dem der Philosoph Dilthey in seiner grundlegenden Weltanschauungstypen-Lehre den Namen Objektiver Idealismus gegeben hat.

Doch laffen wir die Namen, bei denen man fich vorläufig vielleicht nicht viel Bestimmtes denkt, bei Seite, und umschreiten wir an der hand unseres Werkes die "impreffionistische Perfonlichkeit". Bleich im Unfang finden wir die Ublehnung des bekannten Wortes, daß Perfonlichkeit das hochfte Glud bedente. "Der Metaphyfifer" (damit meint Keyserling seinen Cyp) "darf in keiner Gestaltung aufgeben, er darf mit feiner fich identifch fublen, fein Bewußtseinszentrum muß mit dem der Welt zusammenfallen, er muß jede einzelne Erscheinung vom Standpunkt Gottes ans seben. So vor allem feine eigene Individualität, seine eigene Philosophie". Die Bildung der Perfonlichkeit ift ein Kriftallisationsprozef, der möglichft lange anfgehalten werden muß. Die alte forderung des Mystifers: "Mensch werde wefentlich" ift dadurch zu erfüllen, daß das Bewußtseinszentrum, das 3ch, von allen jufälligen Bestaltungen unabhängig gemacht werden muß, denen fich die Seele (der äußere Cräger des 3ch) je nach ihren zufälligen Einstellungen in bestimmte Um. gebungen anpast. Je mehr die Seele gezwungen wird, die verschiedenartigsten Umgebungen zu durchlaufen, defto mehr erhebt fich das Bewuftsein (das 3ch) über die einzelnen Geftaltungen derfelben, indem es ihre Jusammenhänge und innewohnenden Gefetilichkeiten erfaßt und die Gestaltungen der Seele fo anger fich stellt. Dies vermag gerade der impressionistische Mensch, der wandelbare Protens, der nicht auf eine bestimmte gesellschaftliche, landschaftliche und volkhafte Umgebung ein für allemal zugeschnitten ift. So findet er fich also selbst durch das Reisen, daber das Motto des Werkes: "Der kurzefte Weg gu fich felbft führt um die Welt herum." Und wie das Wesen des Ich gefunden wird, so auch das Wesen aller Erscheinungen außerhalb, das, "was felbst ungeformt, alle form von innen. her bedingt". Was im Dorbergebenden besonders aufgefallen fein wird, das ift die dieser Weltanschanung geläufige Gegenüberstellung des 3ch als des Wesentlichen und der Seele oder Pfyche, von der gefagt wird: "Die Pfyche ift Natur, muß als folche behandelt und beurteilt werden; von hause aus find ihre Prozesse auf keine geistigen Werte bezogen."

So reist nun der Philosoph durch die Welt und versenkt sich in fremde Landschaften, Rassen und Kulturen, aber nicht, um sie mit dem Maßtab des Westeuropäers abzumessen, sondern er versenkt seine Seele jeweils so sehr in die Eigenart seiner neuen Umgebung, daß ihm diese mit all ihren Besonderheiten ganz selbstverständlich, ja notwendig erscheint, und das Europäertum beinahe nur noch wie eine serne, halb unverständliche Erinnerung in ihm auftaucht. Wie weit dies geht, davon nur ein interessantes Beispiel von seinen Eindrücken in China: "Im Osten besteht allgemein kein notwendiger Zusammenhang zwischen beruslichem Handeln und Sein, und dies spüre ich hier dentlicher denn je. Ich habe die Händler aufmerksam beobachtet, die mir mit soviel Geschick mein Geld aus der Casche lockten: man mag noch soviel von der Liebenswürdigkeit als zur kaufmännischen Cechnik gehörig abschreiben — ich bin überzeugt, daß viele dieser Krämer ihr Geschäft nur ausübten, aber nicht waren; es könnten hochstehende Menschen gewesen sein."

"Der Deutsche versteht diesen Zusammenhang nur schwer. hier muß er vom Auffen lernen, dem einzigen Europäer, der ein ursprüngliches und unmittelbares

Derhaltnis zur Seele seines Machften hat. Warum follte ein Mensch denn schlecht fein, der einen noch so fehr belügt und betrügt? freilich hat man Schutzmaß. nahmen zu ergreifen; man laffe fich nicht betrügen, und wo der andere einem allgu überlegen ist, dort belange man ihn gerichtlich, auf daß die Obrigkeit ihn unschädlich mache. Aber Robeit ift es, eines Menschen Wesen nach seinem Cun gu beurteilen. Wer ift denn fo weit, daß fein Cun feine Seele vollkommen fpiegelte? Noch habe ich keinen gesehen. Und wo Sein und handeln fich nicht decken, ift der, welcher lugt und betrugt, weil die Sitte dies gestattet, dem anderen, der fich aus konventionellen Grunden rechtschaffen benimmt, genan und in allen Studen gleichwertig. für den Wiffenden besteht fein Unterschied zwischen einer "Stute der Gesellschaft" und einem unredlichen Makler, sofern beide nicht find, was fie tun - allenfalls ftebt der letztere von beiden höher, insofern er keine Ideale hat und diesen daber nicht untren fein kann. — 3ch weiß, es ift nicht ungefährlich, foldes auszusprechen; um so mehr, als tugendhaftes handeln auf die Daner die Seele doch beeinfluft und umgekehrt, die Inder maren weiter als fie find, wenn fie zwischen Sein und Sandeln nicht fo scharffichtig und reinlich unterschieden. Doch das find praktisch-politische Erwägungen, die mich im Augenblick nichts angeben".

Mus jeder neuen Umgebung fieht er mit den Augen der fremden Kultur fein Europäertum von einer neuen Seite ber beleuchtet, immer tiefer erkennt er deffen Bedingtheit durch außere Umftande, zu benen natürlich auch die Gigentumlichkeiten des Dolfs. und Raffencharafters zu rechnen find, und fo erfaßt er fein Wefentliches als Brennpunkt der Spiegelungen in vielen anderen Wesenheiten. Es ergibt fich eine gewiffe Uhnlichkeit gu Spenglers Derfahren; ftellt diefer durch einen Sangsschnitt gewisse Kulturkompleze in Parallese und gewinnt so den neuen Begriff der Bleichzeitigkeit (d. h. Altersähnlichkeit innerhalb der verschiedenen Kulturorganismen), so geschieht dies bei Keyserling mit dem Querschnitt durch die Kulturen der Gegenwart, wobei für ihn natürlich die Derschiedenheit der Altersftufen der einzelnen Kulturen hervortritt. Was ihn aber in seinen Ergebnissen über Spengler stellt, das ift die leichtere Aulänglichkeit und ftarkere Erlebbarkeit seiner Vergleichszustände, das ift por allem die arökere Unporeinaenommenbeit und Einfühlunasfähiakeit des Impreffionisten gegenüber dem gewalttätigen Konftruieren Spenglers. Keyferlings Erlebnisart zwingt ihn, zu allen fragen menschlichen Denkens und menschlicher Kultur immer nen Stellung zu nehmen. Besonders reizvoll finde ich, was vielleicht der pedantische Dogmatiker als fehler buchen möchte, daß er zu einem bestimmten Problem etwa aus der indischen Erlebniswelt heraus einen andern Standpunkt einnimmt, als beispielsweise aus der dinefischen oder ameritanischen. Das ift impressionistische Unschauungsmethode, zugleich erkennt man dabei ihren tieferen Sinn: plaftische Darstellung und vertiefende Erkenntnis des eigenen Wesens und anderer Wefenheiten durch wechselnde Beleuchtung von verschiedenen Erlebniswelten her. Ein ausgezeichnetes Sachregister, wogu noch Überschriften für jede einzelne Seite treten, ermöglicht Stichproben diefer Urt in großer Sahl und regt auch nach der Durch. arbeit zu immer neuem Nachblättern an. Doch auch abgesehen von dieser besonderen Methode ift die fülle von Beobachtungen über ausländische Kulturerscheinungen in lebendigster form eine fundgrube für die vielen Benutzer einer Bucherei, die nicht Zeit und Luft haben, Spezialwerke für folche fragen zu wälzen, ich nenne 3. B. die eingehende Darftellung der indischen Cheosophie und ihrer amerikanischeuropäischen Umbildungen, überhaupt die Darstellungen der orientalischen Religionsformien und ihren Dergleich mit den europäischen, ich nenne besonders die feinfühlige Darftellung des dinefisch-japanischen Liebeslebens, das man entweder in einseitig. vernünftiger europäischer Verzerrung, oder in romantisch dichterischer (und damit wiederum eutopäischer) Derbramung zu betrachten gewohnt ift; und Keyserling ift nicht dieser oder jener Orientreisende, sondern ein anerkannter Kenner der öftlichen Dolksseelen. Geradezu spannend wird es, wenn die amerikanische Welt in ihrer Massigeit auf die an die seine alte Kultur Chinas und Japans angepaßte Seele des Reisenden einwuchtet, zuerst bezwingend, hinreißend, bis dann das alte europäische Kulturgewissen erwacht und den Amerikanismus abschüttelt.

Noch ein paar Unführungen aus dem Wert gur genaueren Kennzeichnung dieses Weltanschauungstyps: "Die neue Aaturstufe äußert sich darin, daß der Mensch nicht mehr glauben kann ohne zu verstehen, daß er keine zufälligen Schranken mehr anerkennt, daß er unfähig scheint, Name und form im bisherigen Sinne ernst 3u nehmen. Hieraus ergibt sich das entsprechende Ideal: wir mussen vollkommen verfiehen, gang frei werden von Dogma und Vorurteil. Und eine Synthese des Menschentums realisieren oberhalb der Perfonlichkeit. Eine Synthese, in welcher der volltommen verinnerlichte Mensch, im Beift und in der Wahrheit lebend, das Emvirische nur mehr als Ausdrucksmittel benutzt." Aeben dieses geistige freiheitsideal treten nun weitere forderungen für die freiheit der Seele als Ergangung, diese hat Keyserling in der besonderen Broschüre: "Was uns not tut, was ich will ") ausgesprochen, die als notwendige Erganzung zum Reisetagebuch zu betrachten ist. "Der furchtbare Irrtum diefes Zeitalters war, um es in einem Sat gu fagen, der, daß es die freiheit, die der Beift mit Recht verlangt, jene schönste Errungenschaft des sterbenden 18. Jahrhunderts, auf das Seelenleben ertrapoliert hat. Damit perfennend, daß die wesentliche freiheit des Menschen, um in diesem Medium darftellbar zu fein', gang anderer Bedingungen bedarf; daß nur die organisierte, nicht die amorphe Seele frei fein tann." - "Das Ideal ware ein volltommenes Seelenleben, welches gleichzeitig vollkommenem Wissen entspräche, also nicht eigentlich ein porurteilsfreies Menschentum, sondern ein foldes, deffen Dorurteile famtlich jugleich richtig wären." — "Eine neue Synthese von Geist und Seele tut uns not. Senthese, welche die verschiedenen Ceile des Menschen nicht dem Furndigebliebenen, fondern dem am weitesten Entwickelten zu, aufs neue ins Gleichgewicht brächte." — "Beute gibt es offenbar unr einen einzigen Weg zum Beil: daß die Kritik selbft, zu ihrem höchsten Ausdruck gebracht, dem Wiederaufban der Lebensganzheit dienlich merde. Es gilt den Sinn der Moral, den Sinn der Religion, den Sinn alles deffen zu erweisen, was dem Leben nachweislich zu seinem Beile Halt bot, durch vorläufige Kritif aber als unbegrundet verurteilt schien." -

Diese forderung, das Seelische durch das Geistige zu lebendigem Einklang zu bringen, ist die forderung dieser Zeit, ehe sich das Tiel wieder zum Höchsten wenden darf, zum Heiligen und Göttlichen, und so fordert Keyserling für die Gegenwart, daß nicht der Religionslehrer und nicht der praktische Ethiker, sondern der Philosoph das führertum anzutreten habe. Diese forderung sucht er in Wirklickseit mmzusetzen durch die Wiedererweckung der platonischen Ukademie, durch seine "Schule der Weisheit" in Darmstadt, welche nicht dem Wissen und Können dienen soll, sondern der menschlichen Vollendung: "der Wiederverknüpfung von Geist und Seele, der wechselseitigen Durchdringung von Lebensinhalt und Lebensform, der Verbreitung weltmännischer Erziehung in Deutschland".

Das Bewuftsein, daß unsere deutsche Kultur auch in dieser Zeit solche Brennpunkte in sich erzeugt, mag vielen ein Crost und eine Hoffnung sein.

# Amerikanische Soldatenbüchereien im besetzten Deutschland.

Die Versorgung der europäischen Expeditions-Armee der Vereinigten Staaten mit Lesestoff war bekanntlich das Werk der U. L. U. (American Library Ussociation). Den gleichen Dienst hat die U. L. U. auch für die Cruppen übernommen — es war

<sup>\*)</sup> Erfchien im gleichen Derlage.

3u Unfang eine Diertelmillion — die zwischen Briten nördlich und Franzosen füdlich einen Teil der Rheinlande, hauptfächlich das Moselgebiet, besetzt hielten und im

Dezember 1918 einmarschiert maren.

3. C. Jennings, Bibliothekar der Oublic Cibrary in Seattle, Wash., der im Dezember nach Paris gefommen war, wurde von dem Europa-Dertreter der 21. L. U., Berrn Burton E. Stevenson, beauftragt, nach Cobleng gu fahren und dort den Bibliotheksdienst für die dritte usamerikanische Armee zu organisieren. Er traf dort am 3. Januar 1919 ein; die Befatzungsarmee mar noch ohne Lefestoff. In der von der D. M. C. U. (Doung Men's Christian Uffociation) belegten und für die gefelligen und Unterhaltungsbedürfniffe der Soldaten eingerichteten Sefthalle war der Bücherei ein Raum von etwa 13 m im Geviert zugewiesen; er hat eine Reihe von Monaten ausgereicht. Dierzig Kiften mit Buchern waren gur Stelle, und, wie Jennings im Bulletin of the U. L. U. Dol. 13 Ur. 3 (Juli 1919) S. 307 ff. berichtet (vgl. auch den Bericht von Edward E. Ruby daselbst S. 318), konnte am gleichen Albend der Betrieb eröffnet werden. Der Raum enthielt die Buchergestelle an den Wanden, einzelne noch freiftebend, Lefetische mit Zeitschriften und den Unsgabetisch mit dem Ausleihapparat. Als Bibliothekar war Oftern 1919 Berr Kenneth C. Walker von der Pratt Institute Cibrary School tätig, doch hat die Leitung öfters gewechselt. Der Bestand wuchs in kurzem auf 8. bis 10000 Bande, von denen gewöhnlich rund 4000 gleichzeitig ausgeliehen waren; die tägliche Ausleihe stieg bis auf 400 Bände. Besonders ftarke Nachfrage mar natürlich nach Literatur über die Rheinlande. "Wir hatten 20 Baedeker und hätten 200 brauchen können", sagt Jennings. Zweigbuchereien murden errichtet in den Sigen der einzelnen Divifionen, u. a. in Crier, Menenahr, Undernach, Plaidt, Menwied und Montabaur.

Im Herbst wurde die Hauptbücherei — eine Zweigstelle blieb am Schloßplatz — verlegt in das ehemalige Offizierskassino des Infanterie-Regiments Ar. 68, Rizza-Straße 42. Die Bücherei nimmt das gesamte Hochparterre ein und benutzt das Untergeschoß. Im Hochparterre sind große vornehm-behagliche Cese- und Aufenthaltsräume je für Offiziere und Mannschaften, das mittelste Jimmer dient als Bücherspeicher, die Ausleihe ist vorn auf der Diele, daneben das Büro. Ceiterin war um Ostern 1920 Miß K. Dorothy Kerguson.

Die Bücher, nach Deweys Dezimalfystem aufgestellt, verteilen sich auf die verschiedenen Gebiete im großen und ganzen nach den üblichen Stärkeverhältniffen. Sie find fast alle im Berlegereinband; ist dieser durch Abnutung erledigt, so wird das Buch nicht umgebunden — das wäre unwirtschaftlich — sondern kassiert und etfalls durch ein neues Exemplar ersetzt. Im frühjahr 1920 — inzwischen war die Besatzung auf ein Bruchteil des ursprünglichen Bestandes herabgemindert umfaßte die Bucherei rund 15 800 Bande; die Unsleihe in Coblenz belief fic im Januar auf 4352 Bande, dazu 115 Bande, die an die usamerikanischen Schulen in der Stadt ausgeliehen wurden. Im felben Monat gingen Wandersendungen an 17 Stationen aus mit zusammen 4,157 Banden. Solange noch in Paris die europäische Tentrale der 21. L. 21. war, erhielt die Coblenzer Bucherei von dort häufig Bucherfendungen für die Dortrage der Lecturer im Urmy Educational Corps; jett ift die Coblenger Bucherei felbst Tentrale für Europa. Sie vermittelt 3. 3. Seitschriftensendungen aus Usamerika an die — 3. 3. 230 — usamerikanischen Dienststellen in Europa bis Petersburg und Ciflis hin; diese Sendungen kommen in Drudfachenverpackung an und werden auch so weiterbefördert, 3m Januar belief sich der Eingang und Wiederausgang auf 1 350 folcher "units".

Das Untergeschoß des Hauses enthält die für die Wandersendungen bestimmten Büchervorräte — auch sie sind nach dem Dezimalspstem angeordnet — und dient auch

sonst für den Packerei. und Dersandverkehr.

Gesondert von der allgemeinen Bücherei werden verwaltet die Sazarett.

büchereien, die auch ihre Tentrale im gleichen Gebäude haben. Sie umfaßten rund 1000 Bande. —

Die Büchereiverwaltung benutzt wirkungsvolle Werbemittel, um die Soldaten auf die Cesegelegenheiten hinzuweisen, 3. B. Plakate. Ein allgemein gehaltenes scheint überall im Felde verbreitet gewesen zu sein, das auf Soldatenbüchereien überhaupt ausmerksam machte, ein besonderes war für die Coblenzer Bücherei herzestellt.

Wenn es auch das Herz bedrückte, auf deutschem Boden, der für Jahre in fremder Gewalt ist, Einrichtungen einer fremden Heeresmacht in einem deutschen Offizierskasino zu sehen, so mußte ich doch als Jachmann anerkennen, daß die usamerikanische Heeresverwaltung im Verein mit der A. L. A. die Versorgung der Truppen mit Cesestoff in mustergültiger Weise organissert hat.

Bei meinen Besuchen in der Coblenzer Soldatenbücherei — um Ostern 1919, herbst 1919 und um Ostern 1920, habe ich, das erstemal von Herrn Walker, das letztemal von Miß Ferguson bereitwillige und freundliche Auskunft erhalten.

C. Mörrenberg.

# Bücherschau.

# A. Willenschaftliche Literatur.

Vock, Hermann, u. Karl Weitel, Der historische Roman als Begleiter der Weltgeschichte. Ein führer durch das Gebiet der historischen Romane und Novellen. Lehrmeister Bücherei Nr. 535—544. Leipzig, Hachmeister & Chal, o. J. (1920.) (416 5.) Ungeb. 9 M.

Das Buch gibt feine geschloffene Darftellung der Entwicklung des Geschichts. romans und feine gusammenfaffenden Charafteriftiten feiner hanptvertreter, fondern es foll in erster Linie ein handliches Nachschlagewerk fein. Die einzelnen Werke der ruhmenswert weitherzigen Auswahl find dronologisch nach dem darin behandelten Zeitraum geordnet und werden einzeln nach ihrem Inhalt und meift and nach ihrer Darftellungsweise, ihrem funftlerischen und Bildungswert dargeftellt. Die Urteile find magvoll, ohne nichtssagend zu sein und zeigen durchaus keine Ginseitig. keit — das ist wohl das Höchste, was man von einem derartigen Werke erwarten fann, das nie jeden in allen Einzelheiten zufriedenstellen wird. Aeben ihre eigenen Charafteriftiten haben die Derfaffer vielfach folde aus literarbiftorischen und fritischen Werken und Zeitschriften gesetzt und fast immer mindeftens auf folche verwiesen; das fteigert die Benuthbarkeit des mit einem Derfasser- und einem Citelregister versehenen Buches bedeutend. Es wird in jeder Bucherei gur Beratung bei der Unschaffung und Ausleihe willkommen fein. Bedauerlich ift nur die felbft für heutige Derhältnisse zu wenig haltbare Unsstattung. Bomann.

Brües, Otto, Walter fler und seine Dichtung in unserer Zeit. Berlin, Staatspolitischer Verlag, 1920. (65 S.) Ungeb. 6 M.

Brites setzt Walter flex und seine Dichtung in enge Beziehung zu den Zeitereignissen und kommt zu dem Ergebnis, flex habe die Synthese zwischen dem Individualismus der Vergangenheit und dem Gemeinschaftsstreben der Gegenwart oder Zukunft gefunden, die Verschmelzung von neuen und alten Unschauungen, "die uns bisher körperhaft im Staatsleben nicht geglückt sei, geistig sei die im Tebenswerk von Walter flex vollzogen, dessen Dichtung damit zum Gleichnis werde". Es scheint, als verliere Brües in der Verehrung für Walter flex ein wenig die Perspektive, als sehe er ihn zu nah und zu groß; um so mehr wird sein Büchlein, das sehr eingehende, seine und liebevolle Darstellungen der flexichen Werke bringt, allen Freunden dieser Werke willkommen sein.

Ernst, Paul, Der Zusammenbruch des Margismus. München, G. Müller, 1919. (208 S.) 5,50 M., geb. 7 M. u. 20%.

Der bekannte fruchtbare Schriftsteller und Dichter, den früher ichon "der Ausammenbruch des deutschen Idealismus" geschichtsphilosophisch beschäftigt bat, pruft in diefer Schrift die Cehren des herrschenden Sozialismus auf ihren Wert für einen Menaufban unferes germurbten Gesellschaftszustandes. Er führt uns einleitend die Sünden des Kapitalismus vor Angen und gibt zu bedenken, wie auch der Marrismus mit feiner forderung nach möglichfter Ergiebigfeit der Urbeitsleiftung in kapitalistischer Denkweise befangen bleibe. Unch er verfehle das hohe Kulturgiel, über die gepredigten Wirtschaftsmittel hinaus ein angemeffenes menschenwürdiges gefundes und freudiges Dafein ju gewinnen. Derfaffer geht dann gu einer Schilderung der Entwicklung des Kaufmanns über, vom Kleinhandler gum Grofunternehmer. Diesen will ja der Margismus ausschalten. Gleichlaufend erfolgt der Miedergang des handwerkers über den Kleinhandler gum Oroletarier. Der traurigen Einwirfung auf die familienverhaltniffe ift ein besonderes Kapitel gewidmet. Darin erfährt die frauenemangipation eine unnötig harte Beurteilung. Entscheidender Wert wird mit Recht auf die feststellung gelegt, daß sich gottlob nicht die gesamte Wirtschaft großindustriell und damit proletarifierend entwickelt hat. Dieles werde somit nie "reif" für das Sozialifierungsprogramm. Dor allem nicht die Sandwirtschaft, aber auch viele handwerker nicht. Im Ubschnitt "der Setischarafter des Wertes" erfolgt eine gefunde Derspottung des Unfinns vom allgemeinen Achtstundentage. Dann die Ablehnung der materialistischen Geschichtsauffassung als Übertragung der wirtschaftlichen Korschungsmethode auf verkannte Kulturgebiete. Der Derfasser war in seiner Jugend selbst links stehender Sozialdemokrat. Mit gereiften Bedanken lenkt er uns, in dem Bestreben gu helfen, auf wichtige Sozialanfgaben hin, ohne in den burgerlichen Kampf eingreifen gu wollen. Er tut es anregend, eindringlich und flar. Ernftstrebende Arbeiter und nachdenkende Lefer werden diese Auseinandersetung mit dem Marrismus nutbringend prüfen. Daher fei die Schrift Bibliotheken empfohlen. Ränber.

Bünther, K., Kultur und Cierwelt. Eine Tragödie unserer Zeit. (Naturwissenschaftliche Bibliothek.) (157 S.) Leipzig, Quelle & Meyer, 1920. Geb. 6 M.

Eine fülle von Wissen von dem Einst und Jetzt auf unserem Erdball ift in diesem kleinen Buche niedergelegt. In klarer form, in fluffigen Bedankengangen hat der Derfasser gnnächst von den urfächlichen Begiehungen berichtet, welche zwischen den klimatischen Umwandlungen und der Cierwelt in vorgeschichtlichen Zeitraumen bestanden, und dann dargestellt, wie das immer weiter sich ausbreitende Menschengeschlecht in fteigendem Mage verändernd auf flora und fauna aller Sander eingewirkt hat. Er schildert, wie der Mensch dadurch, daß er immer beffer allen elementaren Gewalten zu troten lernte, mit mafchineller Kraft Raum und Zeit überwand, daß er immer mehr unwirtliche-Gegenden fich zu eigen machte und für feine Zwecke umgeftaltete, die Lebensbedingungen unendlich vieler Ciere - zum Ceil unbeabfich. tigt - ftorte oder vernichtete. Un vielen Beispielen weift der Derfaffer auch nach, wie häflichfte Gewinngier im Berein mit finnlofer Dut. und Berschwendungssucht brutal und bewußt ganze Ciergattungen ausgerottet oder im Raubbau nahezu aufgerieben hat - in völliger Derkennung der Dauerwerte, die eine weitblickende Bewirtschaftung dieses Cierreichtums nach begerischen Grundfaten dem Kulturmenschen hatte erhalten fonnen.

Er zeigt aber auch zum Schluß, wie das richtige Verftandnis für den Wert und die Schönheit der vielgestaltigen Cierwelt in größeren Schichten mancher Kultur-

völker bereits zuß gefaßt und in der Schaffung von Wildreservaten, Naturschutzparks und Ühnlichem eine rettende und wiederaufbauende Cätigkeit entfaltet hat.

Sehr gut ist in dem Buche auch zum Ausdruck gebracht, wie gerade für den kulturell fortschreitenden Menschen die Erhaltung dieses köftlichsten Reichtums der

Natur eine vornehmfte Pflicht, ein seelisches Bedurfnis werden muß.

Besonders wir Deutschen haben in dieser schweren Zeit das größte Interesse daran, daß uns diese aus der Freude an der Natur emporsteigende heilkräftige Quelle seelischer Erquickung und Erneuerung erhalten bleibt und immer mehr nuthbar gemacht wird. Don ganzem Herzen ist daher dem vorliegenden Buche die weiteste Derbreitung zu wünschen.

Hansen, Hans, Das Erlebnis der Architektur. Köln, Kairos-Verlag, 1920. (103 5.) 6 M.

Ein Sammelband des jungen und mutigen Kölner Urchitekten Hanfen, der verschiedene Auffate und zwei Dortrage vereinigt, ift ein prachtiges Bekenntnis gegen allen hiftorismus, für alle gute und große Kunft. Es ift kein Buch für hochgelehrte allein, für Kunftforscher und Baumeister, sondern für jeden, der Urchitettur zu erleben fahig ift, und für jeden, dem die baufunftlerische Mot unserer Zeit am Bergen liegt. für hansen ift die Urchitektur der fteingewordene Ausdruck der Zeit: wehe, wenn fie eine schlimme, eine protige, eine verlogene Zeit verrat! Seine Dortrage (aus den Jahren 1917 und 1919) find ftandpunkthafte Manifeste, forderungen und feststellungen. Bautunft ift wesensverwandt mit dem Beift der Zeit. Die Erziehung foll wieder lehren, die Baukunst als lebendigen Organismus zu verfteben. Der Beift der Zeit ift auf Uftivität gerichtet, fo foll auch die Baukunft die in fich faturierte Klaffigitat verlaffen, der funftlerifche Wille foll von der Gestaltung des neuen Bildes und Skulpturwerkes her auch die Architektur befruchten, endlich Hiftorismus und Unternehmertum aus dem feld schlagen. Besonders der zweite Dortrag enthält fluge und flare Begrundungen. Wie lebendig die Beziehung jur alteren Kunft fich geftalten tann, zeigen namentlich die funftlerifchen Ginfuhlungen in Werke rheinischer frühgotif und des Barock. Gin Buch, von dem die Kunstgeschichte wird lernen konnen — aber auch ein Buch, hans hansen! das von der Kunftgeschichte lernte. Ortwin.

Hausenstein, Wilhelm, Vom Geist des Barock. Mit 73 Cafeln. München, Piper & Co., 1920. (134 S.) 24 M., geb. 32 M.

Wie des Verfassers Renaissancebuch, so ist auch die vorliegende Monographie eine außerordentlich wertvolle Bereicherung unserer Dorstellungen über den künstlerischen formwillen. Was hausenstein bietet, ist nicht etwa eine Geschichte des Barocks, sondern vielmehr eine kunspsychologische Einführung in die dieser Zeit eigentstmliche Problematik, die in dem Wesen dieser Lebens- und Kunstepoche bescholssenen Spannungen. Wir erhalten tiese Einblicke in die Daseinsbedingungen und Auswirkungen dieses Stils, in welchem das Nüchternste mit dem Phantastischen, das Geistige mit dem fleischlichen zu einer organischen Einheit verschmolzen sind. Das Buch, das einen außerordentlich kühnen Versuch darstellt, dem Erlebnisinhalt einer bestimmten Kulturperiode durch Einfühlung näher zu kommen, sesselle allein schon durch die geistvolle Behandlung, die den dargestellten Problemen zuteil wird. Seine Lektüre sest manches vorans, sodaß es nur gebildeteren Lesern zugänglich ist. Fritz.

Hitschmann, Eduard, Gottfried Keller, Psychoanalyse des Dichters, seiner Gestalten und Motive. (Internationale Psychoanalytische Bibliothek, Band 7.) Leipzig, Wien usw., Internationaler psychoanalytischer Verlag, 1919. (125 S.)

Diese Studie beweift von neuem, daß die Pfychoanalyse immer mehr hinauswächft

über die Betrachtung krankhafter pfychischer Catsachen zu einer fruchtbaren Methode der Erklärung sozusagen "normaler", aber doch schwer verständlicher Erscheinungen. Die vielen seltsamen Gegensähe in Kellers Wesen und manche bisher nicht ausreichend erklärten Eigentümlichkeiten seiner Dichtungen werden hier in überzeugender Darstellung auf sein Derhältnis zur Mutter zurückgeführt. Als Material der Untersuchung dienen neben der Cebenszeschichte besonders die beiden verschiedenen und zu weit getrennten Cebenszeiten abgeschlossenen Kassungen des "Grünen Heinrich", sowie die zahlreichen von Keller erzählten Cräume. Die sehr taktvoll gehaltene Schrift trägt zweisellos zum Verständnis Kellers und zur psychologischen, wenn auch — dem Wesen dieser Methode gemäß — natürlich nicht zur eigentlich ästhetischen Erklärung seiner Werke bei.

Kjellen, Aud., Grundriß zu einem System der Politik. Leipzig, S. Hirzel, 1920. (105 S.) 6,50 M., geb. 12 M.

In der Ginleitung zum vorliegenden Buch berichtet der Verfaffer über den Bang seiner bedeutenden den Staat, seine Aufgaben und letzten Tiele betreffenden Urbeiten, die mit seiner berühmten Schrift "Die Großmächte" einen fo verheifzungsvollen Unfang genommen hatten. Wie schon der Citel andeutet, handelt es fich diesmal mehr um theoretische Erörterungen als um Geschichtsdarftellung oder Sanderbeschreibung. Nach Kjellens Unficht umschließt ein "System der Politik in seiner Befamtheit" vornehmlich drei spezielle Probleme. "Sie befaffen fich erftens mit dem Begenstand der politischen Wiffenschaft; zweitens mit den außeren Grengen dieser Wissenschaft; drittens mit deren innerem Zusammenhang und organischer Einteilung." Dabei entgeht es ihm nicht, daß praktisch diese Probleme, "die alle gelöft werden muffen, bevor ein System aufgebaut werden kann", in vielfacher Weise ineinander übergehen. Wie immer folgt man auch hier den inhaltreichen und anregenden Bemerkungen diefes Schweden mit feltenem Genug. In dem großen Streit zwischen individualistischer und kollektivistischer Staatsverfassung stellt sich K. bewust und entschloffen "auf die Seite der letteren", d. h. er wendet fich von der vielgerühmten englisch-frangösischen Auffassung ab und der vielgeschmahten germanischen gu, wie fie von Rante und feiner hiftorischen Schule dem Sinn und Beift nach begrundet wurde. Der Zufall hat es nun gewollt, daß neuerdings fogar "Dorlefungen über Politif", die Joh. Guft. Droysen im Jahre 1850 gehalten hat, wieder aus Licht gezogen murden. Darin heifit es unter anderem: "Die Politif lehrt nicht, wie die Lage der Welt, der Staaten, des Einzelstaates sein sollte, sondern wie sie ist und nach den bekannten Machtbedingungen sein kann; fie gibt nicht Ideale — sondern die konfrete Wirklichkeit und in derfelben gang andere Criebkrafte als jene nebulofen". - Dem Kundigen leuchtet auf den erften Blid ein, daß diefer Stand. punkt dem des Verfaffers wahlverwandt ift, der nun feinerseits ausdrücklich betont, daß auch in der praktisch-technischen Durchführung der alte Geschichtschreiber Preugens sich ihm insofern nähert, als er, abweichend von anderen politischen Systematikern jener Zeit, noch ftatistischen und historischen Ginteilungen politische Bilder der fünf damaligen Großmächte auf geographischem Hintergrund entworfen habe. Man begegnet also ichon um die Mitte des porigen Jahrhunderts in der deutschen Wiffenschaft diesem "Unsatz zu rein empirischer Betrachtung und Behandlung der politischen Welt", während später juristische und darauf nationalökonomische und sozialpolitische Magitabe die forschung beherrschten. Der Derfasser aber, der diese alten Gedanten wieder aufnimmt und mit ebenfo großer Umficht wie Sachkenntnis weiterführt, tann jum Schluß von fich ruhmen, daß bei feiner Betrachtungsweise fein Plat mehr bleibt für subjektive Unfichten irgend welcher Urt. Seine Methode umfaßt alle Staaten, Freunde wie geinde, große und kleine, fie meffe mit dem gleichen Magftab und paffe fie denfelben Kategorien ein. Liefegang.

Mielke-Homann, Der deutsche Roman des 19. und 20. Jahrhunderts. 5. Aust. Dresden, Reigner, 1920. (530 S.) Geb. 30 M.

Das in vieler hinsicht überaus brauchbare Buch von H. Mielke, das 1912 in 4. Auflage erschien, ift von H. J. Homann einer Neubearbeitung unterzogen worden, die vorbehaltlich der notwendigen Ergangungen den ursprünglichen Cert fast durch. weg unverändert läßt. Ihre Bedeutung liegt darin, daß h. mit sicherster Beherrschung des umfänglichen Stoffes, der sich auf die Jahre von 1912—20 bezieht, nicht nur gute Überblice über die verschiedenen Erscheinungsformen des Romans diefer Zeit gibt, vor allem über die Kriegsromane und die jungste Kunft (zwei Kapitel. die völlig neu gu fcreiben maren), sondern and in gahlreichen fällen vortreffliche Unalysen wichtiger Werke (3. B. von Ch. und B. Mann, W. Schäfer, J. Donten) bietet. Natürlich ergibt fich daraus eine gewisse Zwiespatigkeit, daß die Mielkesche Betrachtungsweise, übrigens gut feinen Ungunften, fich von der Urt und Weise unterscheidet, in welcher der Beabeiter der modernen Romanproduftion in ihrer an Begenfattlichem so reichen Mannigfaltigfeit gerecht zu werden bestrebt ift. homanns auf Belesenheit und feinfühligkeit im Urteil gegrundete Urbeit bedeutet eine Ceiftung, die nicht gulett der Bibliothekar voll würdigen wird. Alls führer bei der Bücherausmahl und Stofffreisführung wird es ebenfofehr wertvolle Dienste leiften, wie man es gern in der hand reiferer Lefer feben möchte.

Auedorffer, J. J., Die drei Krisen. Eine Untersuchung über den gegenwärtigen politischen Weltzustand. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1920. (73 5.)

Im Jahrgang 1915 (S. 100) ist das Buch Ruedorsfers "Grundzüge der Weltpolitit in der Begenwart", zu deffen neuer Auflage die vorliegende Schrift die Ergangung bildet, ausführlich und feiner großen Bedeutung gemäß gewürdigt worden. Die Mahnung, die der Berf. — bekanntlich ein namhafter Berufsdiplomat — damals an die nationalen Wortführer der Großstaaten richtete, sich nicht einseitig von der Ceidenschaft hinreifen zu laffen, fondern auch die berechtigten Intereffen der Rivalen anzuerkennen, verhallten in dem Kriegslärm, der bald darauf einsetzte, ungehört. Nachdem nunmehr die Katastrophe nicht nur über uns, denen der Sieg nicht beschieden mar, sondern auch über unsere Begner hereingebrochen ift, muffen wir versuchen, uns nicht langer in der ungeheuren Derwirrung schieben zu lassen, sondern die Dinge wieder zu meistern, indem wir ihren wirklichen Susammenhang zu verftehen lernen. Don den drei Krifen, die vielfach ineinandergeschlungen, die Welt erschüttern, ift die eine ankerpolitisch und die internationale Organisation der Welt, insonderheit Europas, betreffend. Die zweite ist innerpolitisch und bezieht fic auf Staaten und Staatsformen. Die dritte Krise endlich ift eine solche der Gesellschaft. — Was nun die neue durch den Gewaltfrieden geschaffene außere Lage anbelangt, so liegt auf der Hand, daß das Ergebnis unhaltbar ift. Unter der inneren Krife versteht der Derf. das Migverhältnis zwischen dem Gebaren der Staaten und dem wirklichen Staatszweck, wie es zum Schaden der Menschheit vor, während und nach dem Weltkrieg überall hervortritt. Aus Rücksicht auf alle möglichen Parteien und Stimmungen in den Massen vermögen die Staatsmanner nicht mehr den richtigen Kurs zu fegeln, fondern muffen fich den Klippen nahern, an denen das Schiff schließlich zerschellt. Ohne diese beiden Krisen ware and die dritte, die der Gesellschaft oder der Bolschewismus, wohl zu bannen gewesen. Denn aus den offenkundigen schweren Gebresten der bisherigen Weltordnung hat diese neue Bewegung ihre Kraft gesogen. "Sie ift destruktiv, ift eine Zerfallserscheinung, undenkbar ohne den Krieg, der gegen alles bisherige, gegen die Organisation der Welt in Nationen, gegen den bürgerlichen Staat, mit Gräbern und Auinen ein erschütterndes Zeugnis ablegt." Diefe Krankheit, deren Derlauf in Aug.

Digitized by Google

land A. kurz und bündig darlegt, bedroht alle Staaten des kontinentalen Europa, wenn auch nicht in dem gleichen Maße. Ein Schlußkapitel betrachtet die verschiedenen Wege, auf denen die Menscheit aus der Katastrophe wieder emporsteigen kann. Besonders schwer dürfte für unser Vaterland in seiner jezigen Verfassung der Ausstieg sein. "Deutschland hat heute und für alle Zeit keine andere als eine paneuropäische Politik zu treiben." Der Verf. erinnert an eine Denkschrift Humboldts an den Freiherrn von Stein aus dem Dezember 1813, in der gerade im Interesse der anderen europäischen Nationen die Notwendigkeit eines starken deutschen Reichs gefordert wird. Wie man nun auch über die Darlegungen A.s im einzelnen urteilen möge, sein Buch hat Gedanken, die sorglicher Beachtung in einer Zeit wert sind, in der es uns mehr denn je obliegt, neue Wege für die Jukunst aussindig zu machen.

5 ch weinfurth, Georg, Im Herzen von Afrika. Leipzig, Brodhaus, 1920. (190 5.) (Reisen und Abenteuer. 4.) Geb. 12 M.

Hervorragende forschungsreisende wie Hedin, Scott, Stanley sind mit Schweinfurth in der Sammlung vertreten, die gerade dadurch, daß sie Originalberichte, wenn auch nicht vollständig, enthält, sich von den landläusigen Bearbeitungen zu ihrem Dorteil abhebt. Das sowohl wissenschaftlich wie durch die vollendete form der Darstellung ausgezeichnete Werk des großen Afrikasorschers, das zuerst 1874 erschien und der erstaunten Welt so viel Neues und schier Unerhörtes zu berichten hatte, begrüßt man besonders gern in der Sammlung: es ist wie eine Odyssee seltsamster Erlebnisse, von Menschenfressen und Zwergen wird berichtet, Dölkern, die heute längst in den Gesichtskreis europäischer Fivilisation gerückt sind, damals aber noch eine völlig fremde, absonderliche Welt darstellten, wie Umerika zur Zeit der Entdeckung durch Kolumbus. Nicht nur die Erlebnisse und Catsachen, die der berühmte forscher mitzuteilen hat, machen das Buch anziehend, auch seine Schreibart, bei der häusig ein köstlicher Humor mit unterläust, ebenso auch die beigegebenen Bilder, die größtenteils aus Originalzeichnungen Schweinsurths zurückgehen. Fritz.

5 y b e l, Ludwig v., frühchristliche Kunst. Leitfaden ihrer Entwicklung. Mit einem Citelbild. München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, 1920. (55 S.)

Jeder freund altdristlicher Archäologie, der die größeren Werke des Derfaffers - feine "Chriftliche Untife" und feine "Weltgeschichte der Kunft im Altertum" — kennt und schätzt, wird dieses schmale Bandchen mit Dank begruffen. Zwar haben wir keinen Mangel an fystematischen Bandbuchern über eben diefen Begenstand, was uns aber fehlt, das ift gerade ein knapper Leitfaden, der von Epoche ju Epoche fortschreitend die Unfange der driftlichen Kunft seit ihrem erften Entstehen unter den flavischen Kaisern bis auf Theodosius darstellt. Wie fich von selbst versteht, geht auch dieser Grundrif von der Cotalanschanung aus, die, wie man weiß, von anderer gleichfalls antoritativer Seite teilweife bestritten wird. "Wie die Religionsgeschichte des Altertums in das Christentum, so mundet die Geschichte der alten Kunft in die driftliche Untife aus." Eine folde gulle fünftlerischer Ausdrucks. mittel fanden die alten Chriftengemeinden vor, daß fie um die Sofung neuer Aufgaben keinen Augenblick in Verlegenheit zu sein brauchten: sie vermochten den Kunstbedarf der Bellenen und Bellenisten auch nach deren Christianisterung durch Auswahl, Unpaffung und Richtung der ihr noch innewohnenden Kraft sozusagen gu Im Widerspruch namentlich wohl zu Strzygowskis anregenden, aber vielleicht hier und da über das Tiel hinausgehenden Aufstellungen läßt Sybel die altdriftliche Kunft nicht in einem kunftlerischen Gegensatz zur vordriftlichen Untike entstehen, "sie zehrt auch nicht von Entlehnungen aus ihr, sondern es war immer diefelbe Untite, gerade auch in den Menbildungen". In furgen Strichen zeichnet

der Verf. die Entstehungsgeschichte, wie er sie sich denkt, unter fortwährender Bezugnahme auf die Catsachen, die von seinem Standpunkt aus als die entscheidenden
anzusehen sind. Jedem der vier Kapitel folgen wertvolle Literaturangaben und
besprechungen, so daß der aufmerksame Leser, falls er sich weiter unterrichten will,
hierzu bequem in der Lage ist. So entstand ein siberaus brauchbares, durch Klarheit
ausgezeichnetes Büchlein, dem man bei allen Interessenten die weiteste Derbreitung
wünschen möchte.

Czschirner. Czschirne, Hans-Erich von. In die Wüste. Meine Erlebnisse als Gouverneur von Ataba. Berlin, Borngräber, 1920.

Der Derfasser, der als forschungsreisender sich eine tiefgehende Kenntnis des Orients angeeignet und sie in mehreren Werken niedergelegt hat, schildert seine Erlebnisse im Weltkriege. So lebendig und fesselnd auch der zweite Teil, das Kriegsleben um Akaba selbst, dargestellt ist, wird der erste Teil, die Dorbereitung zu des Verfassers und anderen Orientnnternehmungen, doch das größere Interesse auf sich ziehen. Hier werden die Schäden des Systems bloßgelegt, welche den Zusammenbruch gerade im Osten zuerst herbeissühren mußten. Daß nicht Tadelluss oder eitles Besserwissenwollen, sondern wirkliche Kenntnis der Verhältnisse und tiefer Schmerz um das Vaterland diese Varstellungen beseelt, spütt man aus jeder Zeile. Die Schilderung selbst gehört zu den besten der beschreibenden Literatur und würde auch ohne das gegenständliche Interesse die Aussmerksamkeit weiter Kreise verdienen. Stiewe.

Wasserzieher, Ernst, hans und Grete. fünfhundert Vornamen erklärt. Berlin, Dummler, 1920.

Der bekannte Derfaffer des ebenso vortrefflichen als wohlfeilen ableitenden Wörterbuchs "Woher", das vor kurzem schon in vierter Auflage erschienen ist, gibt in diefem Heftchen auf 28 Seiten die Erklärung, "aller einigermaßen üblichen Dornamen". Er beginnt mit einem durch geschieft gewählte Beifpiele belebten Derzeichnis der "wichtigsten Bestandteile, aus denen die echt deutschen Namen gusammengesetzt find" und läft dann je in einer besonderen Lifte männliche und weibliche deutsche Dornamen folgen. Die Lifte trennt fremdländische mannliche und weibliche Dornamen und ein kleiner Unbang berühmter Namen aus Geschichte und Dichtung macht den Beschluß. Möchte das praktische Beftchen, dem weitefte Derbreitung zu munschen ift, dazu beitragen, daß wir zu dem Brauch unferer Altwordern guruckfehren, die Dornamen nicht nur als mehr oder minder geschmachvolle und durch große "Namensvettern" geweihte Klange zu betrachten, fondern in ihnen auch den ursprünglichen, wunschhaften Sinn zu spuren. "Nomen est omen" haben schon die Romer gesagt. Und wer möchte nicht gerne Vorzeichen deuten, namentlich wenn sie ehrenvoll und gladbringend icheinen. Acterfnecht.

# B. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

Dinesen, Marie, Wie eine Seele flügel bekam. Aus dem Danischen von Marie Dietz. Berlin, Martin Warneck, 1920. (309 5.) Geb. 10 M.

Diese Geschichte ist ein rithmliches Zeugnis für die Durchschnittshöhe moderner dänischer Erzählungskunst. Ugnes Glob, die Hauptheldin, tritt als reizender, lebensstoher Backsich, lals "Fräulein Schmetterling" anmutig vor den Ceser, der es wohl versteht, daß ein junger Student der Medizin, Hejlesen, die zerientour mit seinen Kameraden aufgibt, sobald er sie in einer Sommerfrische kennenlernt. Bald aber merkt er, daß das junge Mädchen weniger in frivoler Ubsicht als aus Unersahrenheit mit seiner Ciebe spielt. Uls Krankenschwester sindet er sie nach Jahren völlig verändert und verinnerlicht wieder, und da bricht die alte Liebe wieder hervor, die jetzt

Digitized by Google

anch von ihrer Seite mit Leidenschaft erwidert wird. Schon naht die Zeit heran, die für die Dermählung festgesett ist, da ringt sich der junge Urzt zu dem Entschuß durch, auf eine behagliche Existenz in der Heimat zu verzichten und, unter allen Umständen der Bitte seiner früheren Freunde solgend, als Missionsarzt nach Indien zu gehen. Für Ugnes Glob kommen schwere Cage der Entscheidung, inzwischen aber sind ihrer Seele die Flügel gewachsen, und sie gewinnt es über sich, ihrem Bräutigam nach Indien zu seinem entsagungsvollen Beruf zu solgen. Ein eigener poetischer Reiz liegt über der Erzählung, die in seiner, ruhiger Urt uns dieses Wachsen und Sichentwickeln des frühverwaisten, der Liebe bedürstigen Mädchens miterleben läst. Hiernach bedarf es wohl keiner Frage, daß hier ein Buch vorliegt, das man nach Inhalt und form unseren Dolksbibliotheken bestens empsehlen kann. Liesegang. Edda. Übertragen von Felix Genzmer. Mit Einleitungen und Unmerkungen von Undreas Heusser. 3d. L.: Heldendichtung. 3.2: Götters

dichtung und Spruchdichtung. (Chule. Altnordische Dichtung und Prosa. 38. 1. 2.) Jena, Eug. Diederichs, 1920. (234 u. 204 5.) 15 M.

Eine Edda-Unsgabe darf in keiner guten deutschen Polksbibliothek fehlen. Aber auch dort, wo icon altere Deröffentlichungen vorhanden find, sollte man es nicht unterlassen, noch die neue Gengmersche Übersetzung dazu anzuschaffen. Nicht mit allgu breiten wiffenschaftlichen Untersuchungen beschwert und doch das Ergebnis ernster wiffenschaftlicher Urbeit und zugleich inniger Ginfühlung, ift fie gerade geeignet, anch den weiten Leferfreis volkstumlicher Buchereien mit der großen Dichtfunft der germanischen Dorzeit vertrant zu machen. Sie kann dies um fo mehr, als fie die erfte Unsgabe ift, die "den metrischen Stil ernsthaft nachzubilden" sucht mit dem aleichzeitigen Bestreben, den "Wortsinn der Urterte mit höchster Treue" wiederzugeben. Daß trot diefer engen Unlehnung an das Briginal die Derdeutschung fast wie eine Meudichtung wirkt, muß als ihr besonderer, nicht hoch genug zu schättender Dorzug angesehen werden, denn nur einer hohen Wort- und Dichtfunft fonnte es gelingen, den oft fproden Stoff mit seinen wuchtigen formen und Ausmagen mit Mitteln der heutigen Sprache fo leicht, lebendig und auschaulich wiederzugestalten. So aber haben die Berausgeber das erreicht, was fie fich als Ziel gesteckt hatten: "die Eddagedichte als Kunftwerke dem kunftliebenden deutschen Seser in die Band gu legen". Unch die Unmerkungen, die der vortreffliche Eddakenner Beusler geschrieben hat, wollen dem Sefer nur den Weg zu einem fünftlerischen Nachempfinden der Derfe bahnen. Crotydem und obwohl fie nicht lehrhaft fein wollen, kommen fie dem Lefer doch mit einer fülle von fachlichen Erlauterungen gn Bilfe. Nicht weniger als fie werden auch die Einleitungen Benslers zu der gangen Deröffentlichung wie zu den einzelnen Liedern der Edda willfommen fein. Sind fie auch nur von geringem Umfang, fo find fie doch aus dem vollen geschöpft: sie machen den Leser mit allem Wesentlichen bekannt und interessieren und begeistern ihn zugleich für die unvergleichlichen Schätze der altesten germanischen Dichtung. Bur würdigen Unsstattung der Ausgabe hat der Verlag in gewohnter Weise das Beste getan: Druck und Davier übertreffen bei weitem das, was der Büchermarkt heute bei wissenschaftlichen Dublikationen zu bieten pflegt, der Preis aber bleibt weit unter den jest fiblichen Durchschnittsfätzen. Kohfeldt.

Die Geschichte vom Goden Snorri. Übertragen von felig Riedner. "Cuhle" Bd. 7. Jena, Diederichs, 1920. (167 S.) Ungeb. 10 M., geb. 20 M.

Dieser neue Band gibt erwünschte Gelegenheit, von neuem auf die wertvolle "Sammlung Chule" hinzuweisen. Bei der Geschichte vom Goden Snorri ift, obwohl auch sie alle Vorzüge der Saga-form, vor allen die Knappheit, Strenge und Unschaulichkeit, in hohem Mage besitzt, das interessanteste, das geschichtliche

und kulturgeschichtliche, Snorri, dessen hier erzählte Caten durchaus geschichtlich wahr sind, ist im Gegensatz zu den meisten anderen Saga-Helden kein Kampsessondern ein Friedensheld, trotz der Härte und Größe seiner Urt. Sein Lebenswerk ist die Schaffung eines großen Besitzes und danach der erfolgreiche Kamps stüt Ruhe und Ordnung im Lande. In manchem könnte er etwa ein Vorbild zu Verner von Heidenstams folke Filbyter gewesen sein. Unser der Charakteristik dieses eigenartigen Mannes ist an der Saga die Külle des dargebotenen kulturhistorischen Materials, besonders für alte Rechtsverhältnisse, wertvoll. — Die Geschichte ist, wie alle Sagas, schwer zu lesen wegen der Gedrängtheit des Stils. Da sie aber bestimmte Kenntnisse nicht voraussetzt, ist sie doch für jeden verständlich, der Zeit und Mühe genug auswendet, sich hineinzulesen.

Hesse, Hermann, Klingsors letter Sommer. Erzählungen. Berlin, S. fischer, 1920. (215 S.) 10 M., geb. 15 M., in Halbleinen 17,50 M.

"Klingsors letzter Sommer" ist der besondere Citel der letzten der drei kleinen Aovellen des neuen Hessebuchs. Es schildert ein paar Südhimmel-Cebenstage des genialen, in Schwermut, Genuß- und Schassenstausch sich verzehrenden Malers Klingsor, während die andern beiden Erzählungen uns die schweren inneren Kämpfe zweier Sünder — eines Knaben, der in Jugendtorheit zum Dieb wird, und eines unbescholtenen Beamten, den häusliche Qualen zum Derbrecher machen — miterleben lassen. Das Schicksal und Charakterschwere in dem Ceben dieser drei Helden bringt H. mit seiner alles verstehenden und verständlich machenden Urt klar und sicher zur Unschauung. Und die H.s Dichtungen überhaupt eigene warmtonige Stimmung fehlt seinem neuen Buch nicht.

v. Kraft, Zdenko, Missa solemnis. Roman. Berlin, Bong & Co., o. J. [1920]. (308 5.)

Dieser Problemroman behandelt das Verhältnis des Künstlers zu der Welt, in der und mit der er leben muß, und kommt zu dem sonderbaren Schluß, der ideale Künstler müsse sich von der Welt abschließen, auf Liebe und Glück verzichten, um sich zu sinden und in heiterer Auhe die Kraft zum Schaffen zu gewinnen. Die sehr romanhafte Handlung, in der der Held von drei Frauen geliebt wird, ohne das volle Glück zu sinden, beweist die Richtigkeit der Chese nicht überzeugend, eher vermögen die schwärmerisch weiche Külle des Stils und Schönheiten einzelner Stellen den Leser vorübergehend zu überreden. Im ganzen ermüdet die überschwängliche Weichlichkeit: zu viele Esselte werden strupellos ausgenutz zur geheinmisvollen Verhüllung eines Nichts.

Cambrecht, Nanny, Vor dem Erwachen. Roman. Berlin, Scherl, o. J. [1920]. (291 5.) Geb. 12 M.

Ihren Kriegsromanen schließt Nanny Cambrecht einen ganz gleichgearteten Roman aus der Waffenstillstandszeit an, der im besetzten linkstheinischen Gebiet spielt. Die gleiche unterhaltsame Cebhaftigkeit der Schilderung, die gleiche Urt der etwas groben aber trefssicheren Charakteristik und das gleiche oberstächliche Plankeln mit tieferen Problemen sindet man hier wie dort. In klar ausgebauter Handlung schildert sie den Zusammenbruch einer Gesellschaft von Kriegsgewinnlern und bemüht sich mit geringerem Erfolge, das Emporwachsen einer starken und reinen Ingend begreisslich zu machen. Der Roman ist als Cageserzeugnis interessant und gut zu lesen; dauernden Wert besitzt er kaum.

Munier Wroblewsta, Mia, Schwester Ursula. Roman. Stuttsgart-Berlin, Cotta, 1920 Geh. 13 M.

Der Werdegang einer fran, die eine Dernunftehe einging, ihrem Batten feelifc

ftets fernstand, den Mann findet, für den fie bestimmt icheint, nach mannigfachen Schickfalen ihn in dem Angenblicke verliert, als fie ihn endlich zu erringen meint, und fpat fich gu einer abgeflarten Cebensauffaffung emporarbeitet. Wir haben bier einmal einen Kriegs-Roman, der die Ereignisse des Weltkrieges kunstletisch als zufälligen und fast nebenfächlichen Bintergrund behandelt, ohne das Stoffliche für fic auszunnten, und das alleinige Gewicht auf das Psychologische legt. Daß die Umweltschilderung zugunsten der Heldin oft etwas oberflächlich gehandhabt wird, gibt dem Banzen freilich einen leisen Stich ins Eintönige. Die Charakteristik aller Kiguren mit Ausnahme der Beldin kommt über einige aute Ansake kaum hingus, namentlich den geliebten Mann mochte man etwas forverhafter haben. Doch wird dadurch eine Susammendrangung alles Intereffes auf die feelische Entwicklung der Beldin gewonnen, ihre innerliche haltlofigkeit unaufdringlich aber klar bis ans Ende dem Cefer zum Bewuftfein gebracht, und fo der gluckliche Unsgang, der ihr beständig porschwebt, notwendig zur moralischen und künstlerischen Unmöglichkeit. Der Roman ist entschieden als eine nicht gewöhnliche und durchaus eigenartige Erscheinung zu Stiewe. bezeichnen.

50hnrey, Heinrich, Herzen der Heimat. Geschichten aus Groß-Berlin und kleinen Dörfern. Mit Bildschmuck von f. Müller-Münster. Berlin, Deutsche Landbuchhandlung, 1919. (350 S.) 15 M.

Don diesen während des Welkrieges entstandenen kleinen Dichtungen sagt der Derfasser: "Es trieb mich, dem gewaltigen und verhängnisvollen Kriegsleben gegenüber das rein Menschliche darzustellen, wie sich's in Herz und Handeln der Daheimgeblieben auswirkte. Schlichte Geschichten und Bilder carakteristischer Zeitvorgänge sind es, in bunter Reihe vereinigt. Don Herzen gekommen, möchten sie auch zu Herzen gehen und an ihrem bescheidenen Teile dem stillen Reiche eines neuen deutschen Sebens dienen." Möchte diese Hossnung des volkstämlichen Dichters keine vergebliche sein! Seine Urt, das Csiehtige und Gute der deutschen Stadt- und Kandmenschen immer wieder zum Bewußtsein zu bringen, hat in den gegenwärtigen össteren Tagen etwas Ermutigendes und Befreiendes. Und auch an seiner liebenswürdigen Erzählund Plandersorm wird der Leser seine Freude haben. Möchte das gehaltvolle Buch auch solche Ubnehmer sinden, die es wie ein echtes Dolksbuch behandeln, das nicht bloß einmal stächtig gelesen, sondern wieder und wieder zur Hand genommen werden will.

5ch mitt, Ernst, Im Anfang war die Kraft. Eine Niederschrift. Jena, Diederichs, 1920. (133 S.) Geh. 10 M., geb. 15 M.

Ein dentscher Diplomat erhält 1918 in der Schweiz den Anftrag, einen französischen Anknüpfungsversuch, der zu Friedensverhandlungen führen kann, anzunehmen und weiterzuleiten. Nach vier Cagen schwerster innerer Kämpfe kommt er zu dem Entschluß, den Krieg nicht durch die Politik abbrechen zu lassen. Ich durfte den Krieg nicht hindern. Er mußte der letzte sein. Er mußte durchgekämpft werden. Damit er das Cor werden konnte der neuen Teit." Die Niederschrift, die durchaus als Dichtung gewertet werden muß, entwickelt diesen Gedanken nicht deutlich, folgerichtig und überzeugend, sondern sie läßt ihn nach wirren und wilden Erlebnissen blitzartig aussenden. Man vermißt die rechte Klarheit, wird aber doch mitgerissen von der heißen Leidenschaftlichkeit der Dartellung.

Spieß, Philipp, Vis zum feierabend. 3. Aufl. Stuttgart, J. f. Steinkopf, 1919. (118 S.) Geb. 2,50 M.

Daß diese "Handwerkergeschichte aus dem alten Stuttgart", die vor mehr als einem Menschenalter entstanden ist, nunmehr wieder neu herauskommt, werden die Freunde guter alter Volksliteratur nicht ungern sehen. Allerlei lustige und ernsthafte

Geschichten aus der Zeit des ausgehenden zu. Jahrhunderts werden mit gutem Humor in kräftiger Sprache dem Ceser dargeboten. Eine längst versunkene Welt kleinbürger-lichen Cebens in allen seinen Beschränkungen sowie in seiner anheimelnden Gemütlichkeit und Cüchtigkeit ersteht vor den Augen des Cesers. Namentlich für die reifere männliche Jugend kann dieses mit 8 Vollbildern von Hermann Bäuerle ansprechend geschmückte Büchlein empsohlen werden.

Dögtlin, Adolf, Sephora. Aovelle. Nassau, Zentralstelle zur Derbreitung guter deutscher Literatur 1919.

In form einer Romanerzählung wird hier versucht, die Judenfrage gleichsam historisch zu lösen, die Schuld an der gegenseitigen feindschaft zwischen Christ und Jude auf beiden Seiten zu sinden. Die Handlung selbst, eine Urt Seitenstück zu Romeo und Julia, wird äußerst eigenartig und seelenkundig sein mehr angedentet als ausgeführt. Dabei enthält sich der Erzähler jeder Parteinahme so sehr, daß er selbst den Weg zur Sösung der Frage nur anzuraten scheint und jedes Urteil dem Ceser überläßt. Schon um dieser Seltenheit willen ist das kleine Werk freudig zu begrüßen, ganz abgesehen von der künstlerischen feinheit der Darstellung. Stiewe.

# C. Kurze Anzeigen.

Bilz, Wie ich mich bis zum 78. Jahre jung und kerngesund erhielt. Ceipzig, f. E. Bilz (o. J.). 32 S.

Ein sympathisches Buchlein, das durch Abhartung und Magigkeit Krankheiten verhindern will, ohne der Kurpfuscherei Vorschub zu leisten. v. Kauff.

Diederichs, Eugen, Die geistigen Aufgaben der Fukunft. Leipzig, Gulenverlag, 1920. 16 S. 1,20 M.

Als Motto könnte man an die Spitze des Vortrags die Worte stellen: Liebe deine Arbeit! Entwickle durch sie dein Menschentum! Diene der Gemeinschaft und bringe dich zum Opfer! v. Hauff.

Şick, Richard, Auslandsdeutschtum und Kulturpolitik. Neumünster, Dittmann, 1920. 52 S. 4 M.

Verlangt den ständigen Austausch geistiger Guter, wozu besonders die Buchereien beitragen sollen. v. Hauff.

Frosch, Hanns f., Das heroische Fraulein Müller und andere komische Sachen. Die Revolution in der Satire mit 40 Illustr. von Georg Fimmer. Weltwendeverlag Oranienburg. 90 S.

Weder der Cext noch die Bilder losen das Cachen aus, das von dem ungehenren Druck befreien könnte, mit dem der Leser durch den Stoff belastet wird.

Kropotkin, Deter, Die Eroberung des Brotes. Deutsch von B. Kampffmeyer, mit Borrede v. A. Rocker. Berlin, Syndikalist-Verlag, 1919. (175 S.) 3,50 M., geb. 5 M.

Wer die "Memoiren eines russischen Revolutionärs" kennt, weiß, daß dieser Autor als Vorkämpfer eigener sozialer Ideen Interessantes zu sagen hat. Er vertritt einen unbeugsamen "Anarchismus" im Sinne völliger Befreiung der Gesesllschaft von staatlicher Bevormundung zur Herbeiführung freier Gruppierung und Selbstverwaltung.

Maxis, Emil, Ciefengold, Kulturroman aus Oberschlessen. Breslan, Bergstadtverlag, 1920. (274 S.) Ungeb. 10 M.

Un Sand einer einfachen Bandlung wird Oberschleftens Candicaft, Induftrie, Befchichte, seine Sagen, seine Kulturströmungen und der harte Kampf um fein

Deutschtum geschickt dargestellt. 211s Roman ein wenig langweilig und allzu primitiv, ift das Buch als ruhige und unparteilsche Schilderung einer Kultur und Candicaft, die jett im Mittelpunkt des Intereffes fieht, durchaus zu empfehlen.

Meyer, Eduard, Preugen und Uthen. Rektoratsrede. Berlin, Curtius, 1919. 51 S. 2.80 M.

Ein geistvoller Dergleich der deutschen und griechischen politischen Zerrissenheit und ihrer tatfächlichen und möglichen Bedeutung für die Entwicklung des nationalen Kulturlebens. v. Hauff.

Pocei, Die Zaubergeige, Ein Märchendrama. Ebenda 1919. (Zweifäusterdruck 41.) 16°. 104 S. Geb. 4 M.

Die hübsch gedruckten, mit kräftigen, ausdrucksvollen Holzschnitten U. Paul Webers geschmudten Zweifauster-Ausgaben werden den Beifall aller Bucherfreunde finden. Daß fle ihrem Inhalt nach einen Platz in jeder Volksbücherei verdienen, versteht sich von selbst. Der Preis muß heute als mäßig bezeichnet werden. G. K. Rathenau, Walther, Was wird werden? Berlin, fischer, 1920. (57 S.) 2,50 M.

u. 25 % C.

So fragt der einflufreiche Derf. in der mittleren der hier vereinigten 7 Ub. handlungen, die dem Ende des vorigen und Beginne dieses Jahres entstammen. Alle fragen beleuchten mit scharfen Schlaglichtern unsere verfahrene, trostlose Lage und kaum eine kommt. zu einer beruhigenden Untwort.

Rühlmann, Paul M., Kulturpropaganda, grundsätzliche Darlegungen und Auslandsbeobachtungen. Charlottenburg, 19. Deutsche Verlagsanstalt für Politik und Beschichte. 170 S.

Es ift fehr dankenswert, daß einmal ein Unfang damit gemacht wird, die Methoden und Erfolge fremder Dolfer bei der Derbreitung ihres Dolfstums im Uusland planmäßig darzustellen. Rühlmann bringt Beispiele von der Cätigkeit der Franzosen, Spanier, Nordamerikaner, Englander und Japaner, wobei die Darstellung der Franzosen bei weitem die beste ist. v. Hauff.

Sachs, Bans, Der fahrende Schuler bannt den Cenfel. Ein fastnachtsspiel. Leipzig, Erich Matthes, 1920. (Zweifänsterdruck 35.) (44 S.) Geb. 4 M.

– Das Wildbad. Ein Kastnachtsspiel. Ebenda 1920. (Zweifäusterdruck 56.) (44 S.) Beb. 4 M.

Schmitt, Christian. Goethe im Elfaß. Diesterweg, frankfurt a. M. 238 S.

Enthält außer den entsprechenden Ubschnitten aus Dichtung und Wahrheit eine fülle interessanter Nachrichten aus Briefen und Zeitberichten, Gedichte aus der Elfäffer Zeit und fehr wertvolle Erläuterungen. Alles in allem eine Zusammenstellung, die in unserer Zeit nicht genug empsohlen werden kann, und die jeder gern zur hand nehmen wird, der das Elfaß nicht vergeffen hat und nicht vergeffen will. v. Hauff.

Spectator, Die Geschichte der Berliner fünftage-Regierung. Leipzig, Neue Beift-

Verlag, 1920. (95 S.) 5 M.

Offenbar ein gut unterrichteter Dertreter der großstädtischen demofratischen Preffe gibt hier eine knappe, rasch fortschreitende Darftellung der in aller Erinnerung lebenden folgenschweren Dorgange auf Grund des amtlichen Materials beider "Regierungen". Die wichtigften Erlaffe erscheinen im Wortlaut, andere Kundgebungen auszugsweise. Diese Geschichte verdient um Gegenwart und Bufunft willen Eingang in den Dolfsbibliotheken.

# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheken 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 2

### Filmkritik.

Don Dr. W. Warftat in Stettin.

Ju den wichtigsten Aufgaben einer auf geschmackliche Deredlung und auf künstlerische Höherführung des filmwesens abzielenden Bildungspslege gehört eine unter entsprechenden Gesichtspunkten ausgeübte und zweckmäßig organisierte filmkritik. Sie soll und kann dem Geschmack des Publikums Richtlinien geben und damit zugleich, rückwirkend auf die filmindustrie, den bei der Neuherstellung von filmen Schaffenden Anregung zum künstlerischen Weiterstreben bieten, sie kann endlich dem hochwertigen filmwerk durch Anerkennung und Empfehlung einen erweiterten Wirkungsraum schaffen. Gerade auf dem Gebiete der filmkritik liegt aber leider bisher noch vielerlei im Argen, wenn man auch nicht verkennen darf, daß gewisse Ansäte zu einer unabhängigen und ästhetisch eingestellten filmkritik doch auch heute schon vorhanden sind.

Die meisten auf dem deutschen filmmarkte erscheinenden Unterhaltungsfilme werden mehr oder weniger fritisch besprochen und gewürdigt, und zwar nicht nur in den film-fachzeitschriften, sondern mehr und mehr auch in Cageszeitungen. Don den filmfachzeitschriften, die ständig filmkritiken bringen, seien als die hauptsächlichsten folgende ermahnt: "Die Lichtbildbuhne Berlin, "Der film" Berlin, "Der deutsche film". München, "Der Kinematograph". Duffeldorf, "Der filmkurier". Berlin (Cageszeitung!), "Mün. chener Sonntagszeitung und filmfurier"-München. Dazu treten eine große Ungahl illustrierter film . Wochenschriften, die sich allerdings mehr mit einer im Dienste der unmittelbaren, bezahlten Beschäftsretlame ftebenden Berichterftattung über neue filme beschäf. tigen als mit wirklicher Kritik. Don den Cageszeitungen find mit der Aufnahme ftandiger filmkrititen in ihren redaktionellen Ceil die Berliner vorangegangen; insbesondere in der "B. 3. am Mittag", der "Berliner Borsenzeitung" und dem "Berliner Borsen. kurier" finden sich filmkritiken von erfreulicher Selbständigkeit und Unbefangenheit, aber auch das "Berliner Cageblatt", die "Morgenpost", die "Nationalzeitung", sogar die "Deutsche Cageszeitung" und der "Cokalanzeiger" bringen Filmbesprechungen. Diele große Provinzzeitungen find diesem Beispiel gefolgt. Einen eigenen, wöchentlich erscheinenden filmteil bringen u. a. die "Münchener Zeitung", "Münchener Aeueste Aacherichten", "München-Augsburger Abendzeitung", "Leip-I. 2.

Digitized by Google

ziger Zeitung", "Leipziger Tageblatt", "Hannoverscher Unzeiger", "Prager Tageblatt" usw. usw.
Als ein besonders interessantes und wichtiges Unternehmen sei die

Alls ein besonders interessantes und wichtiges Unternehmen sei die alle 10 Cage erscheinende Zeitschrift "film und Presse" (Berlin—Kritikverlag) erwähnt, die alle über neue filme in fachblättern und Cagespresse erscheinenden Kritiken gesammelt abdruckt. Diese Kritikensammlung bietet demnach ein wertvolles Material für alle diejenigen, welche, mitten in der praktischen Kinoresormarbeit stehend, sich ein vorläusiges Urteil über einen neuerscheinenden film bilden wollen, aber sie eröffnet auch einen interessanten Einblick in die verschiedenen Wege, welche die heutige filmkritik wandelt.

Die Kritik der filmfachpresse hebt fich in ihrer Artung deutlich von der filmkritik der Cagespresse ab. Es wurde zu weit gehen, wenn man behaupten wollte, wie es von mancher Seite geschehen ift, daß die filmkritik der großen fachblätter gang und gar abhängig sei von den durch große Unzeigenaufträge die betreffenden Zeitschriften unterstützenden Sabrikationsfirmen. In diefer kraffen form schieft der Dorwurf entschieden über das Ziel hinaus. Auch in der fachpresse findet man streng verurteilende Krititen, wenn auch anderseits in vielen fällen der Herr filmkritiker eine deutliche, höfliche Verbeugung vor der mächtigen Herstellungsfirma macht. Was aber wichtiger ist: Cadel und Lob wird in gleicher Weise lediglich vom Standpunkte des filmgeschäfts, der "Branche", wie der schöne fachausdruck lautet, erteilt. So werden etwa noch hie und da auftauchende Nachfahren der berüchtigten "Aufflarungs." und "Sitten"-filme verurteilt, weil sie die "Branche" schadigen und den Kinogegnern neuen Stoff zum Kampfe gegen das Kino liefern. Und ein besouders klangvolles Cob, das einem film zuteil wird, ift die Bezeichnung als "Publikums-" oder "Geschäfts"-film. Daneben hat die fachkritik naturgemäß ein besonders offenes Auge für alle Vorzüge und Mängel, die in der technischen Durchführung eines films, in seiner Ausstattung, der Regie, der Photographie, der Ceistung der Schauspieler und schließlich auch im Manustript zutage treten. Der Magstab, nach dem alles dies gewertet wird, ift in den meisten fällen aber ebenfalls weniger ein kunftlerisch afthetischer als vielmehr die Bewertung der technischen Leistung als solcher im Dergleich zu dem bisher Dagewesenen und allgemein Üblichen. Das Neue, noch nicht Dagewesene, das das Mag des Gewöhnlichen Übersteigende, 3. B. in Bauten, Menschenmassen usw., wird hervorgehoben; denn es lockt das Publikum und öffnet dem film die Cheater.

Die Kritik der Cagespresse tritt dem silm mit der kritischen Schulung gegenüber, die sie sich am Bühnendrama erworben hat. Sie hebt daher auch am film alles das hervor, was sozusagen von literarischer Bedeutung einerseits, von dramatisch künstlerischer Bedeutung anderseits ist. Der Ausbau der Handlung im film, ihre Psychologie und ihr künstlerischer Wert, die künstlerische Leistung des Schauspielers bei der Gestaltung der figuren interessiert sie besonders, und die technische Leistung, die in einem film zutage tritt, würdigt sie ebenfalls vor-

zugsweise nach ihrer ästhetischen und künstlerischen Seite. Es liegen hier unverkennbar Unsätze vor, die deutlich nach jener Richtung führen, in der eine bildungspsieglich im weitesten Sinne gerichtete filmkritik liegt. Aur kommen diese Unsätze nicht zur vollen Entwicklung, und zwar aus zwei Gründen. Einmal ist der Raum, welcher der filmkritik in der Cagespresse bisher gewährt wird, viel zu klein. Der filmkritiker muß sich mit 10 bis 12 Zeilen in den weitaus meisten fällen begnügen. Zweitens muß wegen dieses Raummangels jeder film zu sehr als Einzelerscheinung erfaßt und besprochen werden. Es ist nicht möglich, auf größere Jusammenhänge einzugehen, Grundfragen der filmästhetik am gegebenen Einzelbeispiel hervorzuholen, zu beleuchten und für die Geschmacksschulung des Publikums und auch — der Schaffenden nutbar zu machen.

Einen Versuch mit der praktischen Durchführung einer derartig eingestellten filmfritit hat vor furzem der "Bilderbuhnenbund deutscher Städte E. D." in Stettin gemacht. Nachdem fich die "Offeezeitung" in Stettin bereit erflart batte, wöchentlich je ein langeres feuilleton über die Stettiner filmaufführungen der Woche zu bringen, bemühte fich Derfasser dieses Auffates, die bedeutenderen filmwerte, die in jeder Woche zur Vorführung gelangten, je nach Gelegenheit zu Bruppen einheitlicher Urt zusammenzufassen und so an ihnen das Wesen des "literarischen films", des "Gesellschaftsfilms", der "film-pantomime", des "Detektivfilms", des "Schundfilms" usw. zum Ceil im Dergleich mit den parallelen Erscheinungen literarischer Urt kurg zu erläutern, fünstlerische und ästhetische Magftabe für die Beurteilung dieser filmgattungen und der einzelnen filme aufzufinden und dem Publifum an die Band zu geben, um es auf diese Weise zur felbstandigen fällung von Geschmacksurteilen zu führen und ihm das Werk. zeug dazu bereit zu stellen. Daß dabei die filmtechnische und die film. schauspielerische Ceistung als solche ebenfalls zu ihrem Rechte kam, ist selbstverständlich. Gleichwohl stellt die Reihe von filmkritiken, die auf diese Weise zustande gekommen ist, noch kein endgültiges Resultat, sondern vielmehr nur einen Schritt auf dem Wege nach dem idealen Ziele dar, das uns vorschwebt\*).

Wir haben aber mit dieser filmkritik auch noch einen zweiten, rein praktischen Zweck verfolgt, und dessen Erreichung mindestens ist uns in erfreulichem Maße gelungen. Es handelt sich um die Samm-lung der Ergebnisse der filmkritik und ihre Ausnuhung für den Betrieb reformgerechter Bilderbühnen. Um diese Bühnen mit geeignetem filmmaterial ständig versorgen zu können, ist die Kenntnis und die Bewertung der neuerscheinenden filme und die festlegung des Wertungsergebnisses eine unbedingte Notwendigkeit. Wir haben daher die filmkritiken nicht nur im Bilderbühnenbund gesammelt, sondern wir

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> In etwas gedrängterer form find diese Kritiken dann als "Lilmkritische Aund- schau" in Best 3 ff. der Berliner Teitschrift "Lilm und Wiffen" (Lilmkulturverlag) erschienen.

haben bei denjenigen filmen, die als reformgerechte und hochwertige Ceistungen gelten können, auch die Inhaber der Monopole für die Verleihbezirke Deutschlands sestgestellt, machen unsere Vilderbühnen auf diese Filme ausmerksam und ermöglichen ihnen die Entleihung der filme von dem betreffenden Monopolinhaber. Durch diese Organisation erhält die filmkritik unmittelbar die erwünschte praktische Holge, daß sie den Absah hochwertiger filme fördert und damit den Kilmherstellern den Unreiz zur Herstellung solch hochwertiger filme gibt. Bei weiterem Ausbau unserer Einrichtung ist zu hossen, daß die Geschäftsstelle des Vilderbühnenbundes in Stettin, Grüne Schanze 8, sich immer mehr zu einer Auskunsts- und Veratungsstelle für den Vezug hochwertiger filme für alle nach reformgerechten Darbietungen strebenden Lichtbildbühnen Deutschlands entwickelt.

Doraussetzung dafür ift allerdings, daß auch in anderen Städten, namentlich in Berlin, Belfer und Mitarbeiter bei einer filmfritif im oben geschilderten Sinne entsteben. Mit der Bildstelle des Zentral. instituts für Erziehung und Unterricht, sowie mit dem Institut für Kulturforschung find entsprechende Verhandlungen bereits abgeschlossen bzw. eingeleitet. Die Bildstelle des Zentralinstituts beabsichtigt in Derfolgung eines Untrags der Urbeitsgemeinschaft staatlicher Lichtbildstellen ihre begutachtende Cätigkeit, die sich bisher lediglich auf Unterrichts. filme erstreckt hat, auch auf unterhaltende filme (belletristische filme) auszudehnen und diese einerseits auf ihren afthetischefunftlerischen Wert, anderseits auf etwa in ihnen enthaltene unterrichtliche Werte zu prufen. Ein enges Zusammenarbeiten mit dem Bilderbühnenbunde ift dabei gesichert. Das Institut für Kulturforschung wird voraussichtlich sich ebenfalls in den Dienst der filmkritit und der film-Auswertung im Sinne des Bilderbühnenbundes stellen und bei sich eine Auskunfts- und Beratungsstelle des Bilderbühnenbundes über unterhaltende filme für Groß-Berlin und Umgebung aufnehmen. Besonders zu begrüßen wäre es aber, wenn in Berlin und auch anderswo, in München, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Köln usw. Dersuche mit der Organisation einer filmkritik im Sinne des Bilderbühnenbundes gemacht, ihre Ergebnisse gesammelt und dem Urchiv des Bilderbuhnenbundes im Interesse der Lichtspielreform zur Verfügung gestellt würden. freiwillige vor!

# Zur Methodik der Arbeitsgemeinschaften der Volkshochschulen.

Don Dr. Otto Cade, Stettin.

Als die Volkshochschulbewegung nach der Revolution ihre geilsten Schößlinge trieb, wurde als eines der Dogmen, auf das jeder — wenigstens in der Cheorie — schwören mußte, die Forderung der Arbeitsgemeinschaften oder, wie man damals meist noch sagte, der Übungen nach Art der Universitätsseminare (kurz seminaristische Übungen) aufgestellt\*).

<sup>\*)</sup> S. a. meine Sammelbesprechung der Bolkshochschulschriften in der "Bildungspflege" S. 230 ff.

Und zweifellos entspricht es den Zielen und Bedingungen der Polishochschularbeit, daß die Ergebniffe in gemeinsamer Urbeit gefördert und nicht als fertigwaren einseitig vom Cehrer übermittelt werden. Blog gefährdete jene kategorische forderung, wie seinerzeit in der "Bildungspflege" (einziger Jahrg. 5. 166 ff.) Herr Dr. Uderfnecht warnend hervorhob, am Unfang der Entwicklung und in Anbetracht des Mangels an methodischen Vorarbeiten und Erfahrungen die Bewinnung der richtigen form, weil fie "ein Ziel aufs innigfte ju munschen" als selbstverständlich erreichbar und beinabe schon erreicht hinftellte und eine sattzufriedene Stimmung erzeugte ftatt unermudlichen Sucheifers. Ift doch auf methodischem Gebiete nichts verderblicher als die Einbildung, daß eigentlich alles von den unruhigen Neuforderern Bewünschte bereits in den alten Einrichtungen enthalten sei, weil fie für alle Trägen und Kritikarmen ftark suggestiv ift. Catsächlich mar aber die unbestritten angenommene Arbeitsgemeinschaft, wenn ich mir nach der Aussprache mit den Volkshochschullehrern unserer Proving Dommern ein allgemeines Urteil bilden darf, in Gefahr, entweder zum Schulunterricht zu entarten (Auffahlehre, Sprachunterricht im Sinne der fortbildungs. oder Handelsschule) oder als "leider bei uns nicht durch. führbar" (bei der mangelnden Beweglichkeit oder Vorbildung unserer Börer uim.) zu entschlummern.

Daß die Kachfortbildung nicht in die Volkshochschule gehört, ist so oft ausgeführt und so allgemein angenommen worden, daß auch ich hier ein Dogma, das aus dem Begriff der Volkshochschule unmittelbar folgt, zugeben würde. Wie sieht es nun aber mit der zweiten Behauptung aus? Kann es für den Methodiker solche Resignation gegenüber einer als richtig anerkannten Forderung geben?

Ich möchte an die Schulmethodik erinnern. Es ist wohl außer Frage, daß beinahe alles, was wir unsern Sechsjährigen, noch dazu in systematischer folge, aus Kulturnötigung aufdrängen (Lesen und Schreiben, Rechnen, nebst den äußeren Vorbedingungen zu ihrer Bewältigung: Stillesten, Nichtsprechen, Händestillhalten, Beharren bei einer Sache), der Kindesnatur im allgemeinen schnurstracks zuwiderläuft. Und doch hat sich die Methodik in jahrhundertelanger Arbeit gemüht, aller Schwierigkeiten soweit Herr zu werden, daß man ihr heute nachrühmen darf, sie tanze beinahe anmutig unter ihrer Kettenlast. Und der Volkshochschullehrer, der keine triebhaften Widerstände zu überwinden hat, im Gegenteil von dem Wissenstrieb der Hörer "getrieben" werden sollte, dürfte am Ansange der Rennbahn so schnell sich bescheiden? Nein und nochmal nein! Die Schwierigkeit offen eingestehen und versuchen, die Gründe für das Versagen der Arbeitsgemeinschaft auszudecken, — sogar wenn sie in uns Lehrenden selbst liegen sollten.

Bei der Mehrzahl der Hörer erklärt sich die überall beklagte Zurückhaltung — wer von uns kennt nicht das beklemmende Schweigen nach einer Frage des Vortragenden! — durch Befangenheit. Und ist dies Gefühl nicht natürlich in einer fremden Umgebung? Beschleicht es nicht den Universitätsstudenten, der sich auf einem neuen Boden be-

wegt, selbst in höheren Semestern noch, oder den in einen Verein Neueintretenden, wenn er zum erstenmal den Mund auftut und den Widerball seiner Worte bort und aus den Befichtern der Zubörenden ablieft? Dabei liegen bei ihnen die Derhältnisse in zwiefacher Binsicht anders. Sie find an öffentliches Sprechen bereits einigermaken gewöhnt, sogusagen Herr ihrer Zunge und Sprache, und bewegen sich auf einem Bebiete, auf dem fie sachkundig find. Und unsere Volkshochschulhörer, von seltenen Ausnahmen abgesehen? Meistens find es Menschen, die redeungewandt find und durch das Mikverhältnis ihrer Sachkenntnis und ihres Cernenwollens in die Polkshochschule getrieben werden, aber doch durch ihre Cebensstellung zu einer gewissen "Baltung", und fei es nur por fich felbft, genotigt werden. Die erste der Bemmunaen wird man nie und nimmer ausschalten können, und eine Züchtung des Typus Mensch, der über sie lächelnd triumphiert, wäre nicht einmal wünschenswert. Der zweiten aber, die aus stofflicher Unwissenheit quillt, kann man nach meiner Erfahrung leicht und mit Erfolg zu Leibe geben, sobald man für Urbeitsgemeinschaften grund. fählich Bebiete mählt, auf denen jeder Kenntnisse mitbringt und wo die Aufgabe nur die ift, das längst Bewußte in wissenschaftliche Kategorien einzuschach. Man wird vielleicht einwenden, daß die Zahl der in diesem Sinne arbeitsgemeinschaftlichen Bebiete nur gering und der Wert der durch ihre Bearbeitung gewonnenen Kenntnisse nicht hoch anzuschlagen sei, gemessen an der idealen Aufgabe der Volkshochschule, lebensvertiefend und bildend im höchsten Sinne zu wirken.

für meinen ersten Dersuch mit einer Arbeitsgemeinschaft — auf den einzugeben, mir gestattet sei, weil er sowohl an sich wie für die Herausarbeitung der Methodik Bedeutung hat — mag der eben gebrachte Einwand einigermaßen Geltung haben. Ich hatte mir die "deutschen Personennamen" erforen. Die oben erhobene forderung, daß der Stoff jedem Ceilnehmer gur Derfügung fteben muffe, war also erfüllt. Und der Vorzug dieser Gebietswahl trat von der ersten Diertelstunde an in Erscheinung. Bereits bei der Aufstellung des namensforscherlichen Grundsates, daß ftets auf die alteste form eines Namens zurückzugehen sei, und bei der Erwähnung von willfürlichen Underungen meldete sich auf meine frage ein hörer und teilte mit, daß sein familienname in der porigen Generation verhochdeutscht worden sei, ein anderer wies auf abweichende Schreibweisen seines Namens in der familie eines Onkels bin und ich selbst nannte zu den Namen der Teilnehmerliste mundartliche oder rechtschreibliche Abformen, die jeder kannte und die oft Zusammenhänge aufdeckten, wo sie der Unfundige nie vermutet hätte (Wagner: Wegner, Nese: Nase). So war das Eis gebrochen. Der Zustand der Einnamigkeit ist allen Hörern aus der Bibel bekannt, in der auch Datronymika leise auftauchen (Sohn des X); flassisches Altertum und germanische Dorzeit scheiden wohl für die Selbstätigkeit der Börer i. a. aus. Nicht aber die holsteinischen sfen. Namen (Hansen, Jensen) und die Genetiv-Namen auf s oder

(lat.) i. Eine Bemerkung beleuchtet die deutsche Adelsnamenbildung. Und dann nach kurzer Kennzeichnung der Merkmalnamen, fülle des Ungebots aus dem Unschauungsfreise der Mitarbeiter! Etwas mehr der führung bedürfen fie bei den Berufsnamen (wegen des Derfalls der Zünfte), den Juden. und den fogen. einstämmigen Kurgnamen, Aber nirgendwo trat, bei einigermaßen geschickter fragestellung, eine völlige Verschiebung der Urbeit nach der Seite des Portragenden ein, die Urbeits gemeinschaft blieb stets erhalten, und die freude an selb. ftandigem Weiterbau auf den einmal gelegten Grundmauern, führte gu Berichten über kleine Aufgaben mit wissenschaftlicher fragestellung; 3. 3. Altefte Stettiner familiennamen, häufigste Namen (laut Udref. buch), Durchprüfung einiger einstämmiger Namen auf ihre Abformmöglichkeiten (hart: Barg, Bartel, Bartmann, Bartung usw.), Dersuch, die Namen der Volkshochschullehrer, bekannter städtischer und staatlicher Perfonlichkeiten zu deuten usw. Als gunftigstes Ergebnis sei gemeldet, daß ein Büroleiter, der keine Vorkenntnisse mitgebracht hatte, in seinem Kreise von 34 Namen 19 richtig aufgelöst hatte. Aber — trop dieser gunftigen Ergebnisse, deren wissenschaftseinführende, formalbildende Bedeutung außer Zweifel ift, kann man, glaube ich, gegen diese Arbeits. gemeinschaft einwenden, daß sie wohl vielleicht die Augen für den Kulturwandel ein wenig geöffnet und somit den geschichtlichen Sinn geweckt habe (3. B. durch Aufzeigung der alten Berufsgliederung, der Judensiedlung), daß sie aber zu den eigentlichen Bildungsfragen im böchsten Sinne kaum binführen konnte.

Ich wählte darum für eine zweite Arbeitsgemeinschaft ein zentraleres, der subjektiven Spiegelung zugänglicheres Gebiet: die Psychologie, deren Riesengebiet ich mir, um dem einzelnen genügend Zeit zuwenden und wirkliche Selbstbeobachtung treiben zu können, in drei Teile gliederte: Psychologie des Porstellungs, des Gefühls- und Willenslebens, Ungewandte Pfychologie. Bei der Begriffsbestimmung die ich dem akademischen Brauch entsprechend damals noch für unerläglich hielt und vorangab - konnte ich bereits, zur Erläuterung des Unalogieschlusses von sich auf andere, einen hörerbericht über die Schauspielerszene in hamlet einschalten, um dann bei den einzelnen Bebieten, den Empfindungen, den Ussaziationen, dem Gedächtnis, der Phantasietätigkeit die reichen Erfahrungen der Mitarbeiter in Unspruch zu nehmen. Bemeinsam angestellte einfachste Experimente — nur keine Experimental. porträge! — (Reizschwellen., Schmerzpunktfeststellungen, Ussimilations., Reizwörterversuche, Nachbilderbeobachtung bei plötlichem Ausschalten des elektrischen Lichtes) ließen wieder den Bedanken der nur leidenden Aufnahme nicht aufkommen. Berichte über den fluß der Dorftellungen, im Stenogramm wenigstens einigermaßen festgehalten, wurden willig übernommen und vom Katheder ohne Schen vorgetragen. sammenhang mit den Mitteilungen über die Reizempfindlichkeit wurde je ein Besuch der Kudenmühler Unftalten (für Idioten und Spileptifer) und der Provinzialblindenanstalt sonderlich verabredet, der ca. 30 Teilnehmer anlockte. Eine "experimentelle" Beftätigung für die Richtigkeit

des eingeschlagenen Weges bot die übermäßig zahlreiche Einschreibung für die Osychologie II nach halbjähriger Pause. (3ch möchte dabei bemerten, daß bei meiner Urt zu lehren, gegen größere Zahlen von Borern (ich habe über 200 gehabt) fein grundsätzliches Bedenten besteht; jeder, der etwas zu sagen hat, kann fich zum Wort melden. Und die Einschränkung der Zahl der "Urbeitswilligen" auf 20 oder 30 aus dogmatischen Grunden batte, mindestens in der Großstadtvolksbochschule, ihr Bedenten.) Die Schwierigteit, die darin gefunden werden könnte, daß etwa Meueintretende nicht in der Lage find, über die Ergebnisse der ersten Reibe zu verfügen, schätze ich in der Polisbochschule mit ihrer wenig softematischen Cehrweise nicht boch ein: der Zwang zu "immanenten" Wiederholungen, um weiter aufzubauen, ift fogar methodisch wertvoll. Auch ift eine planmäßige Zusammenfassung der Haupt. ergebnisse der vorigen Vortragsgruppe nicht ohne Wert. (3ch pflege übrigens die einzelnen Stunden zu Beginn der neuen Cettion ftets turg zusammenfassen zu lassen, wobei den Teilnehmern mitgeschriebene oder von mir diftierte Stichworte gute Dienste leisten.) - Bei den Gefühlen erinnerte ich an die auch im Alltagsleben zu beobachtenden förperlichen Begleiterscheinungen (Cod, Ohnmacht, Erröten bzw. Erblaffen), um dann die nur mit Olethysmograph und Sphygmometer nachgewiesenen Kurven zu zeigen, besprach die experimentell untersuchten afthetischen Urgefühle unter Ausblicken in die mufikalische Afthetik, die ich später in einer Arbeitsgemeinschaft über das Volkslied auszubauen gedenke. Die Wundtsche Uffektenlehre brachte mich dann in die Osvchologie der Willenshandlungen hinein, zu denen ich auch die Aufmerksamkeitserleb. niffe stellte. Reichliche Belegenheit zur Derwertung von Eigenerfah. rungen boten die Belehrungen über die Geschwindigkeit seelischer Ub. läufe, deren Meffungsmethode ich im (einfachsten) Experiment (mit Morsetaster, Crockenelement, elettrischer Klingel und Stoppuhr) zeigte. Besondere Wirkung tat es, als wir uns gemeinsam auf Kindersviele besannen, die die verschiedene "Reaktionszeit" zum movens machen (Schnipp-Schnapp!), oder von einem Eisenbahner auf die Bedeutung dieser Messungen für den fahrdienst hingewiesen murden. Auch der Deranderung der Reaktionszeiten bei Benug verschiedener Gifte gedachten wir; bei leifer Ceitung erarbeiteten die lebenserfahrenen Männer und frauen tadellos, worauf es ankommt. Dag die Psychologie des Schlafes, des Craumes und der Hypnose durchaus auf Selbst. beobachtung aufgebaut werden kann, fieht man ja sofort. Bier beftand sogar die Befahr, daß die Unterhaltung in eitel Craumdeuterei auslief!

Die Krönung des gesamten psychologischen Gebäudes aber stellte die Angewandte Psychologie dar, aus deren weltweitem Umkreis ich nur einige Gebiete herausnahm, die mir besonders gegenwärtliche Bedeutung zu haben schienen. Zunächst die Frage der Begabtenauslese und Berufsberatung auf psychographisch-psychologischer Grundlage (für die ich persönlich eintrete), dann Psychotechnik und Wirtschaftsleben (Rationalisierung der Candwirtschaft, Caylorsystem, Psychotechnik des

Derkaufens, der Reklame). Dag diese Bebiete jeden berufstätigen Menschen interessieren, darf man wohl ebenso behaupten, wie, daß jeder auf irgend einem Teilgebiet sich sein "System" selbst gemacht hat (Schreibmaschinenschreiben, Klavierspielen, Nähen, Warenhaustaufen)\*). Auf das Wirtschaftsleben ließ ich die forensische Psychologie folgen. Ein Experiment nach Münsterberg zeigt den Wert des Kollegiums-beschlusses, ein andres nach v. List die Unsicherheit der Aussage und gar die des Derhörs. Die eigenartigen Bedingungen der Einwirfuna auf die Masse durch das lebendige (Unwalt, Redner, Politiker) oder gedruckte (Redaktör, Schriftsteller) Wort, Pfychotechnik und handschrift (Graphologie) und Psychotechnit und Mode sollen sich anschließen. glaube, die zentrale Stellung, die die Psychologie in unserem Leben einnehmen follte, wird durch den flüchtigen überblick deutlich. Aber noch mehr! Im Zusammenhang der eratten forschungen blieb immer der Blid auf die eraft unlösbaren, metaphyfischen Probleme der Pfycho. logie gerichtet. In der Psychologie des Vorstellungslebens tamen wir natürlich auf erkenntnistheoretische Fragen — ich konnte auf eine meiner eigenen vorausliegenden Vorlesung des Ceiters unserer Volkshochschule über die Dorsofratifer verweisen - bei den Willenshandlungen beweate uns die ewige frage nach der Willensfreiheit, die von den hörern selbst mit einer Vorlefung über Nietiche, zunächst ohne meinen Willen, in Verbindung gebracht wurde, und bei der forensischen Osychologie werden wir um das sozialethische Problem Schuld und Sühne nicht herumkommen. So arbeitet die Psychologie unmittelbar auf die Kernfragen, die m. E. den Mittelpunkt des Volkshochschulunterrichtes bilden sollen, bin.

Richt ganz so ins "Ceben" zielend, aber auch ein echter Arbeitsgemeinschaftsstoff ist die Muttersprache, wenn es gelingt, jede schulmeisterliche Behandlungsweise sernzuhalten. Weil das einem Teil der Volkshochschullehrer, soweit sie im Hauptberuf Cehrer und als solche auf die schulmäßige Richtigkeit eingeschworen sind, begreislicherweise schwer wird, und weil andererseits in den verschiedenen Volkshochschulen immer wieder "Deutsche Sprache" als Cehregegenstand erscheint, ist es vielleicht nicht überstüssig, die mir richtig erscheinende und sich bewährende Einstellung dem öffentlichen Urteil zu unterbreiten.

Schon in der Vorankundigung — wir wählten den anheimelnden Namen "Sprachpflegliche Übungen" — ist darauf aufmerkam zu machen, daß nicht deutsche Grammatik getrieben werden soll, denn diese erfreut sich eines wohlverdienten Mißtrauens in allen Kreisen. Die Einteilung,

<sup>\*)</sup> Wie weit es gelingen kann, wissenschaftliches Interesse in der Volkshochschule zu entzänden, dafür ein Beispiel: Einer unserer Hörer — Beamter — begleitete mich auf einer Studienfahrt und übernahm nachher einen Bericht über unsere Beobachtungen, der in der Cagespresse eine gute Aufnahme und bei zahlreichen Cesern viel Interesse fand; die betr. Nummer konnte dank dem Entgegenkommen der Zeitung den Hörern der Reihe von mir kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

I. das gesprochene, II. das geschriebene Wort, zeigt schon durch die Unordnung die entscheidende Rolle, die die gesprochene Sprache spielen soll, an. Um der richtigen weltanschaulichen Einordnung auch dieses Bebietes willen muß von Unfang an auf den irrationalen Charafter des Sprechens und den Ursprung der Sprache aus der Gefühlssphäre bindewiesen werden. Don bier aus erhalten dann die Mundarten das richtige Licht, deren Einteilung ich nur ganz furz geben würde, ohne genaue Abgrenzungslinien. Ein furzer Überblick über die phonetischen Möglichkeiten der Cauterzeugungen — Stimmbander, Zapfchen, Zungenrucken, harter Gaumen, Zungenspite; Stimmbanderspannung, Be-hauchung, fluftern — gibt, wie der fachtundige erkennt, Gelegenheit, auf die perschiedenen Saute in deutschen Sanden (ich nenne nur : lauter Dofaleinsatz (Glottisschlag!), Zungen. bzw. Zäpfchener mit ihren Entartungen, G. bzw. J. Anlaut, Cautverschiebung, P. und B. Derwechs. lung) unter dauernder Unfnüpfung an die in der Erfahrung jedem gegebenen Borbilder einzugeben; Mundartträger, an denen es heute nirgendwo fehlt, helfen durch Dorsprechen von zusammenhängenden Saten oder Bedichten mit. Kontaktwirkungen wie fumfzig, Bukumft, "Brudenlaute" (in deffen-t-wegen, hoffen-t-lich, en-t-zwei) werden phonetisch verstanden, auch das Derstummen der Caute wird aus der Osychologie der Bewegungsporstellungen hergeleitet. Schnellsprechreime (Bericht!) dienen zum Beweise für die Richtung, in der fich das "Dersprechen" bewegt. Der "dauernden" Uffimilation beim Boren tritt die Uffimilation bei "fremden" Wörtern, d. f. Namen und fremdwörter, an die Seite. Systemzwang und Unalogie lassen fich an Sprichwörter und Besangbuchstrophen anschließen. Durch Untersuchung von Provinzialismen der Cautung oder Wortgebung bekommt die übung einen beimatlichen Charakter. Als gang neu möchte ich die melodischerhythe mische Untersuchung des Wortes und des Sates empfehlen, denn von der Catsache des "Singens" einer fremden Mundart weiß auch der Laie, und leicht lernt er auf die melodische Linie der Sate achten, por allem auf die Sieverssche Intervallumlegung, die an "guten Cag" (mittel- und süddeutsch: fallend, niederdeutsch: steigend) veranschaulicht werden kann. Melodie des fragesates! Entstehung der deutschen Sat-Auf die psychologisch unterordnuna! naheliegende Kontamination (Ideenkreuzung) ist gebührend aufmerksam zu machen. Ein Überblick über die Beschichte der Rechtschreibung führt zur geschriebenen Sprache und - erschüttert den Glauben an die Allmacht und Allwissenheit dieser Instang. (Typische Rechtschreibungsfehler an Geschäfts. inschriften sammeln laffen!) Die Zeichensehung wird in ähnlicher Weise untersucht. Mit der Erörterung psychologischer Satbaugesete ("Derein Stettiner Künstler", Ubhängige Rede) nähert man sich bereits dem, was gewöhnlich, reichlich unklar, "Stil" genannt wird. Einige Stil. proben können analysiert werden (Bibel, Cessing, irgendein Philosoph, W. Schäfer, deffen Selbstzeugnisse herangezogen werden). Bur Derfeinerung des Stilgefühls trägt endlich die Betrachtung von Übersetzungen ausländischer Stiliften (Selma Cagerlöf, Maupaffant) bei, deren Befühlswert auch demjenigen, der das Original nicht lesen kann, nacherlebbar ift.

Wie ich mir die Arbeitsgemeinschaft der Einführung in die Musik denke, habe ich in der "Bildungspflege" (5. 282) eingehend gezeigt.

Eins dürfte jedenfalls als ein erstes Gesetz der Methodik der Urbeitsgemeinschaften der Volkshochschulen festgehalten werden: Urbeitsgemeinschaften haben ihren Stoff aus dem alltäglichen Unschauungskreise der Hörer zu nehmen.

# Uom Verband oberschlesischer Volksbüchereien.

Don Karl Kaifig, Bleiwit.

Unser Verband ist 1903 von der Oppelner Bezirksregierung gegründet und umfaßte vor Ausbruch des Krieges 175 Standbüchereien und 185 Ausgabestellen von Wanderbüchereien, zusammen 1360 deutsche Lesegelegenheiten.

Der Krieg hat auch uns einen erheblichen Niedergang gebracht. Die Mittel von Staat, Gemeinden und Großindustrie flossen von Jahr zu Jahr spärlicher, und wir mußten uns angesichts der dringlichen Kriegsaufgaben bescheiden, in der Hoffnung, daß ein günstiger Ausgang uns für all das entschädigen würde.

Der Niederbruch unserer nationalen Hoffnungen war gleichbebeutend mit einem Niederbruch unseres Büchereiwesens. Die Unterstützungen gingen weiter zurück, es kam die Ceuerung und Geldentwertung, die Aufgaben aber wuchsen ins Riesenhafte. Es galt 3. 3. saft das gesamte Wanderbüch er eiwesen mit gegen 1100 Ausgabestellen neu aufzubauen. Diese Aufgabe war schon vor dem Kriege sehr dringlich geworden, der Krieg mit seinem fortwährenden Personenwechsel, seinen Einquartierungen usw. aber hatte auch hier geradezu verheerend gewirkt.

Nicht ganz so schlecht stand und steht es um die etwa 170 Standbüchereien des Bezirks, die ihre eigne örtliche Derwaltung haben und schon vor dem Kriege vielkach dazu übergegangen waren, die Ceser an die Entrichtung eines kleinen Cesegeldes zu gewöhnen. Das hat sich als einer unserer glücklichsten Versuche erwiesen. In den jett anbrechenden magern Jahren ist es ein leichtes, die Ceserschaft karter zur Unterhaltung der Volksbücherei heranzuziehen. Wir haben das Cesegeld bis auf 20 und 30 Pf. gesteigert (früher 1 bis 2 Pf.), und übereinstimmend berichten unsere Mitarbeiter, daß sich bei der Ceserschaft kaum ein Widerspruch regt. Manche Züchereien, besonders die in größeren Städten, die am meisten leiden, können mit dem Cesegeld jeht mehr als ein Drittel ihrer so ungeheuer gestiegenen Ausgaben bestreiten.

Schwierig ist auch die Lage der Geschäftsstelle des Verbandes. Die Staatsmittel, aus denen sie bisher im wesentlichen er-

halten wurde, erfuhren keine den Teuerungsverhältnissen entsprechende Steigerung, und selbst die Weitergewährung der gegen die Vorkriegszeit nicht gesteigerten Staatsbeihilsen ist jett fraglich geworden. Die Geschäftsstelle war daher zu einschneidenden Masnahmen gezwungen, um ihr Weiterbestehen zu ermöglichen. Eine großangelegte Werbetätigkeit, die von staatlichen Stellen, vom deutschen Zuchhandel und von privater Seite frästig unterstütt wurde, beseitigte zunächst den dringendsten Notstand. Sodann gingen wir unter Juhilsenahme kleiner Ersparnisse dazu über, gewinnbringende Unternehmungen zu gründen: als erstes den "Heimatverlag Oberschlessen", sodann eine kunstgewerbliche Abteilung, das "Oberschlesserhaus".

Der "Heimatverlag Oberschlesien" gab zunächst künstelerische Heimatpostarten heraus, an denen es bisher in Oberschlesien gesehlt hatte. 68 heimatliche Motive, in seinstem Kupfertiesoruck ausgesührt, geben Kunde von den wirtschaftlichen Werten Oberschlesiens, zugleich aber auch von den stillen Schönheiten, die sich abseits von den großen Heerstraßen auch hierzulande sinden. Im Unschluß an diese Karten geben wir eine Reihe Bilderalbums heraus, alles mit dem leisen Unterton der Psiege des Daterländischen, wie es die Zeit ersordert. Das prägt sich schon in den Citeln aus: "Das Hohelied deutscher Urbeit in Oberschlessen", oder "Aus Eichendorss Heimat, Wald- und Candschaftsstimmungen aus Oberschlessen mit Versen von Eichendorss".

Kürzlich erschien im Heimatverlag ein großes Sammelwerk über Oberschlesien, zu dem eine Reihe namhafter Gelehrten und Künstler, die zu unserer Provinz in Beziehung stehen, Beiträge geliefert haben. Die Tätigkeit des Heimatverlages baut sich auf dem neugegründeten photographischen Archiv heimatlicher Negative auf. Die Sammlung wird planmäßig durchgearbeitet und umfaßt heute etwa 7000 Aufnahmen aus allen Teilen Oberschlesiens.

Das "Oberschlesierhaus" bezweckt die Psiege des heimatlichen Kunstgewerbes und kann schon recht schöne Unsätze schlichter Volkskunst darbieten, vor allem die wundervollen, farbenprächtigen Erzeugnisse der "Schönwälder Sticksube". Das Dorf Schönwald bei Gleiwitz, wo diese Blüte bodenständiger Bauernkunst gedeiht, ist, nebenbei bemerkt, das einzige deutsche Dorf aus der Siedelungszeit des [3. Jahrhunderts, das in polnischer Umgebung seinen deutschen Charakter rein erhalten hat.

Diese beiden Geschäftsunternehmungen und alles, was sich daran schließt, soll durch seine Reingewinne die Einnahme-Ausfälle decken und dem Verbande seine ungestörte Weiterarbeit ermöglichen. Es handelt sich nun darum, die Selbsthilfe auch bei den Einzelbüchereien im Jusammenwirken von Verbandsvorstand und Einzelbüchereien die Mittel herbeizuschaffen, deren die Büchereien für ein gedeihliches Wirken bedürfen. Wir sind dabei, zu diesem Behuse die Volksbücherei I in Gleiwitz zu einer Musteranstalt auszugestalten, von der ein Strom von Unregungen ausgehen soll über das gesamte Büchereiwesen Oberschlesiens. Mit einem Zytlus von Eichen-

dorff-Abenden ist in diesem Herbst begonnen worden. Es schließen sich demnächst an: Märchenabende, Puppenspiele, Kunstausstellungen, eine Wander-Zeitschriftenschau und ähnliche Dinge.

Die fülle der neuen Aufgabe brachte es mit sich, daß uns unser altes Heim zu eng geworden ist. Und so zogen wir, als sich die Gelegenheit bot, ein in Gleiwitz zum Verkauf stehendes Hotel günstig zu erwerben, in dieses ein. Wir nennen es "Oberschlesierhaus" und erwarten von ihm, daß es uns mit seinem schönen Saale verstärkte Möglichkeiten bieten werde, unsre Pläne zu verwirklichen.

Mit der so herbeigeführten Aeuordnung im Verbande, der jest eine eigne sehr rührige Werbeabteilung besitzt, dürfte das Bestehen der Geschäftsstelle gesichert sein. In den Einzelbüchereien bleibt freilich noch viel zu tun übrig, bis die unheilvollen folgen des Krieges beseitigt sind. Aber auch hier wird frästig geschafft, und so sieht man überall neues Leben hervorsprießen.

Die Zufunft Oberschlesiens ift dunkel — die Abstimmung ftebt uns noch bevor - flar aber liegen die Bufunftsaufgaben vor Die Geschäftsstelle des Verbandes muß zunächst sich selbst, so. dann die Standbuchereien zu erhalten suchen, die fast ausschlieglich in den (vorwiegend deutschen) Städten und in den Industrieorten mit ftarten deutschen Minderheiten ihren Sit haben. Um meiften gefährdet find die (rund 1000) Wanderbüchereien in den Candbezirken, wo die polnische Sprache überwiegt. Ob sich diese werden halten lassen, steht dabin; sicher nicht in der bisherigen form als halbamtliche Einrich. tung der landrätlichen Kreisverwaltung. Es wird hier versucht werden muffen, jede Kreiswanderbucherei als Banges aus der engen Derbindung mit dem amtlichen Organismus zu losen und auf fich zu ftellen, natürlich unter Ginschränfung auf das, mas unter den veranderten politischen Verhältnissen lebensträftig geblieben ift. Wo es nicht möglich sein sollte, eine Kreiswanderbücherei als Ganzes zu retten, dort werden wir uns darauf beschränken muffen, die einzeln an uns gelangenden Wünsche arbeitsfroh gebliebener Bildungspfleger im unmittelbaren Derfehr durch überlassung neu zusammengestellter Wanderbüchereien zu erfüllen.

Noch ein Wort zur Einstellung polnischer Bücher, die unsere letzte Hauptversammlung beschlossen hat. Diese grundsätliche Aufgabe des rein deutschen Charakters der oberschlesischen Volksbücherei war nötig als folgewirkung der grundsätlichen Aufgabe des rein deutschen Charakters der Schule. Hätte die Volksbücherei diesen Schritt nicht mitgemacht, so hätte man ihr mit Recht den Vorwurf machen können, sie sei weniger eine Bildungs. als vielmehr eine Germanisserungseinrichtung — und die folge wäre gewesen, daß verschiedene kommunale und sonstige Körperschaften uns ihre Unterstützung entzogen hätten. Der Beschluß lautet im übrigen nicht auf Einführung polnischer Bücher, sondern nur auf deren Julassung nur sehr sparsam Gehrauch gemacht, einmal weil der polnische Büchermarkt gegenwärtig wenig Aus-

wahl bietet, dann aber und vor allem, weil die Nachfrage nach polnischen Büchern in unseren Büchereien verschwindend gering ift.

Welches auch das Schicksal Oberschlessens sei, wir sind gerüstet, selbst unter ungünstigen Verhältnissen hier auf vorgeschobenem Posten deutsche Kultur weiter zu pflegen. Es ist weit über eine halbe Million Deutscher, die das oberschlesische Abstimmungsgediet, und nahezu eine Million Deutscher, die das ganze Oberschlessen umfast. Schon für diese wird eine kräftig entwickelte deutsche Volksbücherei immer nötig sein, desto nötiger, wenn etwa die Zukunst eine Cockerung des innigen Zusammenhanges mit dem deutschen Vaterlande bringen sollte. Freilich hoffen wir, daß uns unsere deutschen Brüder im Reich auch in Jukunst ihre Hilse nicht versagen werden, denn ganz aus eigenen Kräften werden wir uns vorläusig wohl noch nicht behaupten können. Creue um Creue!

# Zeitungslesefäle.

Von Dr. Ed. Hallier, Dorsitzender des Arbeitsausschuffes der Öffentlichen Bucherhalle in Hamburg.

Die Frage der Zeitungslesessle wird von Fräulein H. Jerrmann in diesen Blättern im Hest 10, S. 246 eingehend erörtert und im Zusammenhange mit der Frage des Volkshauses besprochen.

Die Frage der Zeitungslesesäle soll hier im allgemeinen noch einmal näher

im Busammenhang mit der Offentlichen Bucherhalle erortert werden.

Die "Public Library" ift ihrer Abstammung nach eine deutsche Ginrichtung. Sie ift nichts weiter als die in England in den 40er und 50er Jahren begonnene und später im Caufe des vorigen Jahrhunderts weiter ausgebaute wissenschaftliche deutsche Bibliothek, die dem Oublikum allgemein zugänglich gemacht werden follte. Daß diese Einrichtung auf Grund des deutschen Musters, als fie nach England übertragen mar, ein fo anderes Beficht und Inhalt bekam, beruht auf den Gigentumlichkeiten des englischen Dolkes. Man schuf wiffenschaftliche Bibliotheken und fragte dann gleichzeitig, warum das Dolf nur Wiffenschaft und nicht auch guten Lesestoff nicht wissenschaftlicher Natur erhalten sollte. So gliederte man bei Errichtung der wissenschaftlichen reserence library (Standortsbibliothef) die lending library (Ausleihe-Bibliothek) an. Daß die lettgenannte fehr bald den eigentlichen Brundftod überflügelte und fich in ihrer Ausdehnung durch gahllose Silialen gu dem eigentlichen Inhalt der Public Library auswuchs, beruht auf der Catfache, daß das englische Dolf um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein noch nicht entwickeltes und fich immer fteigendes Bildungsbedürfnis zeigte. Diese rucksichtslose Betonung der fortbildung, der fortsetzung des Schulwiffens, der belehrenden Abteilung auch bei der Unsleihe erfuhr die Public library erft dadurch, daß die Vereinigten Staaten das Institut aufnahmen und mit der dem Dolke innewohnenden Energie und Brokzügigkeit die Sache ausbauten. Erst als Reslexwirkung von Umerika hat dann -England auch diesem Teil der Bibliothek Ende des vorigen Jahrhunderts seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt (Carnegie gifts etc.) und dadurch die heutige Bibliothet zur Entwicklung gebracht, in der die reserence library fast wie ein fremdforper erscheint.

Bei den englischen und amerikanischen Bibliotheken ist nun sehr häufig der Cesesaal für Zeitungen angegliedert. Wor etwa 30 Jahren war das selbst in großen Bibliotheken noch häusig so der Fall, daß der Teitungslesesaal organisch im Fu-

sammenhang mit der übrigen Bibliothek stand. Die Folge war, daß ein Publikum mäßiger und schlechter Sorte in Massen in das Bibliotheksgebäude eindrang und den ruhigen Ceser außerordentlich störte und den ordnungsmäßigen Bibliotheksbetrieb hinderte.

Auch über starke Abnuhungen einzelner Gebändeteile (Creppen usw.) wurde derzeit mit Recht geklagt. Infolgedessen versuchten umsichtige Bibliothekare den Zeitungslesesaal abzustoßen. Das geschah teilweise so, daß man in demselben Gebände, aber räumlich mit ganz getrenntem Eingang, Zeitungsleseselesselessen schuem von der Straße betreten und wieder verlassen werden konnten. In Arbeitervierteln hatten diese Säle jedoch immer noch die Unbequemlichkeit, daß Cente, die Licht und Wärme suchen, diese angenehmen Wärmstuben zum dauernden Ausenthalt nahmen und dadurch bessern oder ordentlichen Kreisen den Ausenthalt sast unmöglich machten und verleideten. Wie oft haben englische Bibliothekare mir gegenstber gestlagt, daß der Zeitungslesesaal für sie eine unerträgliche Cast sei und sie denselben gern ganz abstoßen möchten.

Bei diefen Salen ift nur von Zeitungen die Rede. Die Zeitschriften find von diefen Cesesalen fast Aberall, auch wo sie anfangs verbunden waren, abgetrennt und in getrennten mit der sonstigen Bacherhalle verbundenen Raumen untergebracht.

Das Bild, welches sich dem Besucher in Zeitungsleseschen zeigte, war in der Reael folgendes:

In Großstädten waren die Zeitungslesessle in schlechten und Arbeitervierteln von einem sehr schlechten Publikum besucht und wurden von den ruhigen und vernünftigen Elementen ziemlich gemieden. Auch in dem Cesesaal konnte man feststellen, daß gerade die Zeitungen, deren Eindringen in das Dolk wegen ihrer Tendenz und hetzerischen Agitation am wenigsten gewünscht wurde, vom Publikum, sobald sie dort waren, am meisten beliebt waren. Um das zu vermeiden, wurden z. B. in Chicago gute Zeitungen in sehr zahlreichen, schlechte in nur z Exemplar gehalten. Die Sitte, die Zeitungen auszulegen oder aufzuhängen, wurde sehr bald als unpraktisch fallen gelassen und statt dessen die Zeitungen so auf großen Brettern

ausgebreitet und befestigt, daß immer mehrere gleichzeitig das Blatt lesen konnten. Unf diese Weise wurden wenige Exemplare einem größeren Publikum gleichzeitig unthar gemacht. Die Bibliotheken meinten, es sei eine große Bequemlichkeit, aber Authen schufen diese Zeitungen in Wirklichkeit nicht.

In Bibliotheken von Dorstädten oder mehr ländlichen Bezirken, sowie in Kleinstädten war der Zeitungslesesaal dagegen eine sehr beliebte und sehr gern gesehene Einrichtung. hier waren dieselben vielsach mit sehr viel mehr Komfort und innerlich freundlich ausgestattet, so daß die Besucher sich dort sehr gern aushielten

und auch befferes Publifum diefelben benntte.

Bei Gründung der deutschen Bibliotheken ift dann auch vielfach erörtert worden, ob es sich empfehlen würde, Zeitungslesestale einzurichten. Doraussetzung für die Einrichtung wäre natürlich die gewesen, daß Zeitungen aller Richtungen ausgenommen wurden und daß man nicht etwa prinzipiell bestimmte Parteien völlig ausschlösse. Die Räume wären wohl zu beschaffen gewesen. Auch das Geld zur Unterhaltung wäre leicht gefunden, da außer einem Raume nebst Licht und heizung nur die verhältnismäßig unbedeutenden Kosten des Haltens der Zeitungen in Betracht kamen.

Trothdem hat man in großen Städten sich gescheut, diese Einrichtung aufzunehmen. Zunächst muß einmal klar die Frage gestellt werden: Warum ist es notwendig, Zeitungslesesseles einzufügen? Die Einrichtung der Öffentlichen Bücherballe als solche ist ohne weiteres gegeben als Ergänzung der Volksschule (belehrender Teil), um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, sich selbst fortzubilden und als staatliche Mithilfe, um seinen Mithürgern ein behagliches Heim zu schaffen

(fcone Literatur in der Ausleihe und evtl. Lesefälen). In diesen Rahmen gehört der Zeitungslesesaal nicht organisch hinein.

Damit ist die Frage aber keineswegs erledigt. Jede Großstadt hat in ihren Dororten Zweigbibliotheken und ebenso Kleinstädte haben Bücherhallen, in denen ein getrennter Zeitungslesesaal sich als zweisellos wertvoll erweisen würde. Es ist die Frage, ob es richtig ist, denselben in irgend eine Beziehung zur Bücherhalle zu bringen. Eine Reihe von Gründen können für und wider ins feld geführt werden.

Junachst ist jeder Zeitungslesesal heute eine recht kostpielige Einrichtung, seitdem die Räume nicht nur rein bautechnisch wirklich große Summen erfordern, um hergestellt zu werden, seitdem Licht, Heizung und Reinigung einen sehr bedeutenden Posten in den Vilanzen ausmachen. Aber selbst das Halten der Zeitungen erfordert heute nicht unbedeutende Summen. Diese Kosten wären jedoch gewiß aufzubringen, wenn sie erfordert wstoen. Welches ist aber der wirkliche Ausen eines solchen Lesesaales? Es ist kaum zu erwarten, daß die Leserkreise wesentliche Dorteile durch die Zeitungsleststre erhalten. Der Arbeiter ist heute bei den erhöhten Arbeitslöhnen so gut gestellt, daß er zweisellos vorzieht, sich sein Parteiblatt selbst zu halten. Daß große Kreise der Arbeiter diese Zeitungslessesab besuchen, ist unwahrscheinlich. Ähnlich steht es heute mit den kleinen Beamten und den Kausmannskreisen. Wichtig können die Lesesäle in kleinen Ororten und kleinen Städten sitt mittlere Beamte und Rentner sein. Für derartige Kreise, die sich heute den Luxus nicht mehr gestatten können, wäre ein solcher Zeitungslessaal eine Wohltat. Dassit wird aber nach jezigen Ersahrungen die Allgemeinheit schwerlich Geld hergeben.

Es ist weiter die Frage, ob irgend ein Grund dafür vorliegt, eine derartige Einrichtung organisch in den Betrieb der Tesehallen aufzunehmen. Eine Tebensnotwendigkeit liegt nach dem oben Gesagten, insbesondere nach den teilweise trüben Ersahrungen englischer und amerikanischer Bibliotheken nicht vor. Im Gegenteil: ein solcher Tesesaal ist ein Ballast, der nur dort eingerichtet werden sollte, wo bedeutende Geldmittel oder besondere Verhältnisse solches rechtsertigen.

Dagegen würde es von großem Interesse sein, wenn gute Zeitungslesestle im Bolkshause Angliederung und Unterkunft fänden. In den Zusammenhang einer solchen Einrichtung gehören dieselben ohne weiteres und sind dort auch recht eigentlich an ihrem Platze. Gegen die Aufrahme derselben in diesem Zusammenhang ist gewiß nichts einzuwenden.

Daß allerdings solche Zeitungslesesäle auch in anderer Weise richtig eingerichtet sind, insbesondere räumlich durch geschickte Unlage, gute Lichtverhältnisse, Behaglichkeit usw. anregend und fördernd auf das Publikum wirken, ist zu fordern. Zweisellos kommt es gerade hier auf die geschickte Urt der Unordnung sehr anund ich stimme mit Fräulein Jerrmann durchaus überein, wenn sie in dieser Beziehung die holländischen Einrichtungen besonders hervorhebt und für sie eine Lanze bricht. Unch mir sind gerade diese Einrichtungen als besonders anziehend und wertvoll erschienen.

So wertvoll es ist, derartige Einrichtungen auch nach Deutschland zu sibernehmen, so ist doch in letzter Linie vor allem zu verlangen, daß, wenn wir es
machen, wir ihnen eine deutsche Note geben und gerade hierin unserer Eigenart und
unseren Sitten entsprechen. Zeitungslesesale in charakteristisch deutscher Aufmachung
werden zweisellos bei den Lesern den Sinn und die Auffassung für das Deutschtum
verstärken.

# Bücherschau.

## A. Sammelbesprechungen.

Literatur zur Einführung in die Sternkunde

(ursprünglich erschienen als

"befprechendes fachichriftenverzeichnis der Stettiner Dolfshochschule").

1. Allgemeine Bimmelstunde.

Newcomb-Engelmann, Populare Uftronomie. 5. Aufl. bearb. von Dogel. Mit Ubb.

Leipzig 1914. 835 S.

Dies Buch führt den Saien, ohne mathematische Kenntniffe vorauszusetzen, in alle so zugänglichen Teile der Uftronomie ein. Es bietet weniger Unterhaltung als gründliche gediegene Belehrung. Die Cehre von den Sternbildern wird nur gang turg behandelt. Dielleicht das befte Buch feiner Urt.

Befannte und beliebte volfstümliche Darftellungen find ferner: Diefterweg, Populare himmelskunde und mathematische Geographie. Bearb. von M. W. Meyer. 23. Aufl. Mit Abb. n. Karten. Hamburg 1919. 495 S.

Littrow, Die Wunder des Himmels. Gemeinverständliche Darstellung des Welts fystems. Bearb. von P. Guthnick. Mit Abb. Berlin 1910. 781 S.

M. W. Meyer, Das Weltgebände. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Mit Abb. n. Karten. 2. Unfl. Leipzig n. Wien 1908. 691 S.

3. Scheiner, Der Ban des Weltalls. Mit 26 fig. 4. Unfl. Leipzig n. Berlin 1913. 132 S. (Uns Matur und Beifteswelt.)

Eine großgugig geschriebene Darftellung.

### 2. Phyfit und Chemie der Geftirne.

3. Scheiner, Populare Uftrophysik. 2. Unfl. Mit Caf. n. Ubb. Berlin n. Leipzig 1912. 723 S.

hin und wieder verlangt das Buch einige mathematische Kenntnisse. Es ift außerordentlich reichhaltig und führt gut in das weite Bebiet moderner phyfifalisch-demischer forschung ein.

3. 3. Mefferschmitt, Physik der Gestirne. Mit Cafeln u. Zeichnungen. Leipzig 1912. 195 S. (Reclams Universal-Bibliothek.)

Diel ffirzer, bringt aber doch eine Menge intereffanter Einzelheiten.

W. Wislicenus, Aftrophyfif. Die Beschaffenheit der himmelsforper. Bearb. von B. Ludendorff. Leipzig 1909. 150 S. (Sammlung Gofchen.)

Sehr gedrängte Darftellung, weniger gur Ginffihrung geeignet, aber gute

S. Arrhenius, Das Werden der Welten. Leipzig 1908. 208 S.

Derf., Die Porstellung vom Weltgebäude im Wandel der Teiten. Mit Abb.. Leipzig 1908. 191 5.

Derf., Der Lebenslauf der Planeten. Mit 21bb. Leipzig 1919. 157 S.

Der schwedische Verfasser spricht von neuen Auffassungen und neuen Ideen in der kosmischen Ohysik. Es wird aber nur, wer einige Dorkenntnisse in Ohysik und Chemie mitbringt, von seinen Buchern vollen Gewinn haben.

21. Krause, Die Sonne. Mit Ubb. Leipzig n. Berlin 1911. 126 S. (Uns Natur und Beifteswelt.)

3. Franz, Der Mond. 2. Aufl. Mit Abb. Leipzig 1912. 120 S. (Aus Natur und Beifteswelt.)

I. 2.

### 3. Mathematische Behandlung einzelner Gebiete.

B. C. E. Martus, Uftronomische Erdfunde. Ein Sehrbuch angewandter Mathe-

matik. 4. Unfl. Leipzig 1912. 501 S.

Berf. will die sonft in den volkstümlichen Büchern einfach mitgeteilten Resultate durch eigene mathematische Mitarbeit des Lesers gewinnen lassen; jedoch wird hierbei hohere Mathematik nicht verwendet. Unch über die räumlichen Berhältnisse der Erdkugel bringt das Buch vieles.

D. Meth, Cheorie der Planetenbewegung. Leipzig 1912. 60 S.

Das Problem, das wie wenige andere die Erziehung des Menschengeschlechts gefördert hat, wird hier in mehr geometrischer Weise, doch auch unter Hetanziehung der höheren Unalpsis (Differentialrechnung) in verständlicher Urt behandelt.

Baufchinger, Uftronomie, in Bd. 3, 2 der Engyflopadie der Elementarmathematif von Weber u. Wellstein. 2. Auft. 1912.

Eine Einführung in die sphärische und theoretische Uftronomie unter Unwendung der höheren Ungliffs.

Handwörterbuch der Uftronomie. Hrsg. von W. Valentiner. Bd. 1-4. Breslau

1897-1902.

Dies wissenschaftliche Werk, das mathematische, physikalische usw. Kenntnisse voraussetzt, gibt auf Einzelfragen eingehende Auskunft; besonders sei auf die im ersten Bande enthaltene Einführung in die Astronomie hingewiesen.

### 4. für eigene Beobachtungen.

Fr. Ausch, himmelsbeobachtung mit bloßem Unge. Mit 30 fig. Leipzig 1911. 223 S. (B. Schmids Aaturwissenschaftliche Schülerbibliothek.)

Ein intereffantes Buch, das ohne gernrohr und verwickelte Bilfsmittel durch eigene Beobachtung zu einer Reihe von ichonen Resultaten führt.

Ders., Beobachtung des Himmels mit einfachen Instrumenten. 2. Ausl. 1919. Feigt dem Ceser, der über ein kleines astronomisches Fernrohr verfügt, eine Reihe interessanter Beobachtungsobiekte.

B. J. Klein, führer am Sternhimmel. 3. Uufl. Leipzig 1914. 477 S.

für den freund der Ustronomie, der einmal Gelegenheit hat, ein etwas größeres fernrohr zu benuten.

#### 5. Zur Geschichte der Uftronomie.

Oppenheim, Das aftronomische Weltbild im Wandel der Zeit. 2. Aufl. Leipzig 1912—20. 2 Bde. (Uns Natur und Geisteswelt.)

Kriginger, Errungenschaften der Uftronomie. Nach den Griginalarbeiten der führenden forscher daraestellt. Weimar 1912. 379 S.

Croels-Cund, himmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Übersetzt von L. Bloch. 4. Aust. Leipzig 1913. 274 S.

Das fehr anregende Buch bringt weniger aftronomifche Einzelheiten, als daß es einen großen Blid über die Jahrhunderte hinweg vermittelt.

M. Weinstein, Entstehung der Welt und Erde nach Sage und Wiffenschaft. 3. Aufl. Leipzig 1919. 116 S. (Aus Natur und Geisteswelt.)

Derf., Der Untergang der Welt und Erde nach Sage und Wiffenschaft. Leipzig 1914. 107 S. (Aus Natur und Geisteswelt.)

Rud. Wolf, Geschichte der Uftronomie. Munchen 1877. 815 S. (Geschichte der Wiffenschaften in Deutschland. Aeuere Zeit. 16.)

W. Whewell, Geschichte der induktiven Wissenschaften, der Astronomie usw. von der frühesten bis zu unserer Zeit. Aach dem Englischen. Mit Unm. von J. J. v. Littrow. C. 1—5. Stuttgart 1840—41.

Da die Uftronomie früher die Sührerin der Naturwiffenschaften mar, enthält

dies Buch über die "exakten Naturwissenschaften" zugleich eine eingehende Darstellung der astronomischen Entwicklung.

Fr. Boll, Sternenglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Ustrologie. Unter Mitwirkung von Carl Bezold. Mit z Karte und 60 Abb. 2. Aust. Leipzig 1919. 208 S. (Aus Aatur und Geisteswelt.)

Ein interessantes Buchlein, das einen guten Einblick in den vielleicht bedeut-

samsten Irrweg der menschlichen forschung gibt.

#### 6. Bimmelstarten und Utlanten.

Schurig. Göt, Tabulae caelestes. Himmelsatlas. Hūr das Jahr 1925. 3. Uufl. Leipzig 1916. 9 Caf.

Littrow, Utlas des gestirnten Himmels. Mit Einl. von J. Plasmann. Berlin 1920.

48 S. n. 17 Caf.

Schweiger-Cerchenfeld, Utlas der Himmelskunde. Wien n. Leipzig 1898. 256 S. Schöne, große Photographien und farbige Cafeln nabst Cext.

Sehr bequeme Hilfsmittel sind auch die drehbaren Sternkarten, wie sie 3. 3. vom "Kosmos" herausgegeben werden.

R. Benfeling, Sternbüchlein. 1921.

Dies alle Jahre erscheinende, rund 120 S. starke Büchlein gibt für jeden Monat die wichtigsten sichtbaren Gestirne an, Sternbilder, Planeten usw., so daß der Laie sich gut zurechtsinden kann. Es enthält auch Tafeln über Sonnen., Mond und Planetenlauf (Ephemeriden) von fünf zu fünf bzw. zehn zu zehn Tagen, Tafeln über Versinsterungen der Jupitermonde, über Sternbedeckungen und einen Sternschungpenkalender. Bei aller Reichhaltigkeit ist das Büchlein sehr wohlseil und kann deshalb jedem Sternstreund zur Anschaftung empsohlen werden.

### B. Wissenschaftliche Literatur.

Büchmann, Georg, Geflügelte Worte. Volksausgabe, auf Grund der 26. Aufl. des hauptwerks bearbeitet von Bogdan Krieger. Berlin, haude & Spener, 1920. (508 S.) Geb. 28 M.

Die hier in der zweiten Austage vorliegende Volksansgabe unterscheidet sich von der ursprünglichen Bearbeitung in der Hauptsache dadurch, daß nicht alle sprachwissenschaftlichen und geschichtlichen forschungen bei den einzelnen Sitaten mitgeteilt werden, sondern in der Regel nur deren Ergebnisse. Ferner sind nur solche gestügelte Worte ausgenommen worden, die als landläusig gelten können. Es muß anerkannt werden, daß der Bearbeiter es trot dieser Beschränkungen verstanden hat, einen lesbaren Cext herzustellen. Unch in der neuen form wird man den selbst längst zum gesstügelten Wort gewordenen "Büchmann" gern begrüßen und ihm die weiteste Derbreitung wünschen. Besonders kleinere Bibliotheken, denen die große Ausgabe zu teuer ist, seien auf diese durchans brauchbare Bearbeitung hingewiesen. Gleichzeitig sei vor sogenannten "Tebenluftausgaben" gewarnt, denen noch zu Kebzeiten Büchmanns (gest. 1884) erschienene, längst veraltete Bearbeitungen des Buches zugrunde liegen.

Dost o je wski. Geschildert von seiner Cochter Aimee Dostojewski. München, Reinhardt, 1920. 308 S. Ungeb. 1950 M., geb. 26 M.

Die Dostojewski-Kenntnis in Deutschland ist noch nicht zu groß, aber doch schon so angeregt, daß Mitteilungen dieser besonderen, persönlichen Urt bei uns immer auch für den Menschen interessierten Deutschen der Beachtung sicher sind. Freilich nuß gesagt werden, daß das Buch das Werk einer Frau ist, die, von einem

Digitized by Google

preziösen Chrgeiz erfüllt, die eigene Bedentung der Dostojewski-Cochterschaft nicht weniger hervorzuheben bemüht ist, als sie im Dienst der Mitteilungen aus dem Seben ihres Daters steht. Das berührt nicht gerade sympathisch; sie erinnert in dieser Hinsicht an die deutsche Niehschere. Aber abgesehen von solcher Art Dietät, die der Verfasserin eigene Ungelegenheit ist, birgt das Buch als Materialsammlung sehr viel Beachtenswertes und Interessants, so die zeststellung, daß Dostojewski nur Halbrusse sei, nämlich durch seine moskowitische Mutter, väterlicherseits aber von Litauern mit stark normännischem Einschlag abstamme. Dann sei noch hervorgehoben, wie die Entwicklung Vostojewskis zum russischen Auchtaus) zu überzeugender Unschaulichkeit kommt, sein Abstand vom "deutschen Sektierer" Colstoi, in dem gewiß polemischen aber vielleicht nicht minder scharssichtigen Kapitel "Dostojewski und Colstoi", zu nachdenklicher überlegung anregt. Hallmann.

Wolynski, U. C., Das Reich der Karamasoff. München, Piper & Co., 1920. (221 S.) Ungeb. 18 M., geb. 20 M.

Eine umfangreiche Erklärung von Doftojewskis lettem und größtem Roman, oder vielmehr eine Unsdentung, die weniger das Wert rein aus fich erfaffen, als es im Sinne einer gang bestimmten theologischen oder theosophischen Weltanschauung deuten will. Diese Urt, ein Kunstwerk als Dokument bestimmter Meinungen oder aar als religiofe Werbeschrift, wenn auch bochfter und edelfter Ordnung, aufzufaffen, ift uns jett febr fremd geworden; es erscheint uns fast plump und dilettantisch. wenn Bestalten einer Dichtung fo genommen werden, als seien fie geschaffen, uns bestimmte Meinungen des Dichters vorzuleben. Darum können wir das Buch kaum als eine Urbeit im reinen Dienste der Sache Doftojewskis anerkennen. doch ift das Werk nicht nur als eine ruffische Interpretation Dostojewskis intereffant, sondern es hat auch seine tiefere Bedeutung durch eine ftarke innere Derwandtschaft des Verfassers mit Dostojewski und dadurch, daß es ein wichtigstes Element des Romans, das religiöfe Erlebnis darin, wenn auch nicht als Glied im Organismus des Ganzen betrachtet, so doch von eigenartigem Gesichtspunkt aus und mit der ganzen Kraft der Einseitigkeit und des fanatismus beleuchtet. — Das Werk kommt nur fur grokere Buchereien in Betracht. Bomann.

Zweig, Stefan, Drei Meister. Balzac, Dickens, Dostojewski. Leipzig, Insel·Verlag, 1920. (220 S.) Geh. 10 M., geb. 18 M.

Der größte und weitaus bedeutenoste dieser Effays ist Dostojewski gewidmet: Er ift der Dersuch nicht einer wiffenschaftlichen, sondern einer durchaus kunftlerischen Darftellung des Menschen und Dichters Doftojewski und seines Werkes. Es wird "sublimiert", aus der Realität entruckt in Regionen, wo Wefen und Sinn an fich offenbar werden. Es mag fein, daß die handgreifliche Richtigkeit einzelner Bedanken und Unschauungen unter diefer Umformung und Idealisierung gelegentlich leidet, aber die Gestalt des Dichters ift so tief erfaßt, mit so warmer, hingebender Derehrung und fo eindringlicher Kunft der Darftellung geschildert, daß man diefe erfte deutsche Schrift fiber Doftojewski als in ihrer Urt unübertrefflich und in ihrem Wert für jeden, der Doftojewski verehrt, unentbehrlich bezeichnen muß. — Unch Balgac und Dickens werden in funftlerischer Weise geschildert. Aber bei diesen beiden Meistern — mag es nun an ihrem engeren Wefen felbst oder an der Darftellung liegen - erscheint der funftlerische Unfbau der Charafteriftif um einen Mittelpunkt herum (die Schilderung Balgacs als des Dichters der großen Gesellschaft, Dickens' als des Dichters der familie gegenüber Dostojewski als dem Dichter des Menschentums schlechthin) fich faft gu ftart einer pregiofen Suspitzung zu nabern. Die Auffassung erscheint etwas einseitig, obwohl sie sicherlich auch hier das Wesentliche trifft. Homann.

Goethes Schweizerreisen. Cagebücher, Briefe, Handzeichnungen. Herausgegeben von Dr. Hans Wahl. Gotha, f. 21. Perthes, 1921. (164 S.) Geb. 40 M.

Die drei Reisen Goethes nach der Schweiz in den Jahren 1775 (Juni), 1779 (Oftober bis Dezember), 1797 (September und Oftober) in alledem Aberblicken gu können, was er auf der Reise selbst an schriftlichen Angerungen niedergelegt hat, ift an fich fcon von höchstem Reig, und namentlich dann, wenn die Susammenfaffung des urkundlichen Stoffes fo vollständig geschieht, wie Bans Wahl, der Direktor des Weimarer Goethe-Nationalmuseums fie vorgenommen hat. Manches Entlegene tritt hier zutage. Eine notwendige Ergangung der Briefe, Cagebuchstellen, Gedichte Boethes, unter denen alles ausgeschieden ift, was erft eine spätere Verarbeitung der gewonnenen Eindrucke darftellt, bilden die neunzehn Bandzeichnungen Goethes, und mindeftens eine Erleichterung des Überblickes ift es, wenn auf einer Karte die Reiseroute des Dichters eingezeichnet ift. Der befte Gewinn freilich, den das reiche und in ftofflicher Beschloffenheit gebotene Buch bringt, ift doch der: daß ein fich einfühlender Lefer hier erkennen fann, mit wie gang anderer Seelenhaltung Goethe jedesmal feine Schweizer Reife unternahm. für diefe Erkenntnis ift Wahls Nachwort ein guter führer. hatte ich an dem (vom Derlag auffallend gut, schlicht und fein hergestellten) Buche etwas auszusetzen, so ware es dies, daß, weil man doch nicht etwa bloß Goethe-Kenner, sondern jeden Goethe-freund als Lefer voraussent, man hier und da ein paar erlanternde Binweise batte geben sollen.

Knudfen.

Kjellen, Audolf, Die Großmächte und die Weltkrise. Leipzig, Teubner, 1921. (249 5.) Kart. 9 M., geb. 11 M.

Kjellens vorzägliches 1914 erschienenes Buch "Die Großmächte der Gegenwart" liegt der vorliegenden Darstellung zugrunde, die darauf hinzielt, das alte System als Hintergrund für die 1918 eingetretene Krise zu zeichnen. Döllig neu sind zwei Abschnitte (IX und X), die dem Weltkrieg selbst und der Gestaltung der Großmächte nach dem Kriege gewidmet sind. In genetischer Betrachtung werden nicht nur geographische, statistische und politische Einzeltatsachen, sondern vor allem auch die Cebensformen der beteiligten Staaten untersucht. So ergeben sich wichtige Uusschlässe über ihren organischen Ausbau, siber ihre Lebenskraft und die größere oder geringere Notwendigkeit der vorhandenen Kormen. Mit sicherem Blick für das Wesentliche und mit bewunderungswürdiger Klarheit hat der Verf. den umfänglichen Stoff gemeistert. Das Buch ist ein wertvolles Hilfsmittel für die Erkenntnis politischer Tusammenhänge und wie kein zweites geeignet, zum Verständnis der Weltlage und zur Urteilsfähigkeit zu erziehen.

Meisinger, Othmar, Vilder aus der Volkskunde. Frankfurt a. M., Diesterweg, 1920. (288 S.) Geb. 14 M.

Das Buch bringt Auffähre der bahnbrechenden forscher ans der Zeit von herder bis zur Gegenwart. Es will vaterländische Seelsorge treiben im Sinn Hildebrands und zu diesem Zweck einführen in heimatliches Wesen, Gefühlsleben, Siedlung, Cracht, Sitte, Brauch, Volksglaube, Namenkunde, Volkssprache, Berufssprache, Volksdichtung. Wir haben so ein Cesebuch im besten Sinn des Wortes vor uns, ein Cesebuch, in dem man lange oder kurze Zeit mit Genuß und Gewinn lesen kann. Darum ist es so recht ein Buch für den Cesesaal der Volksbüchereien, wo es der Besucher stets zur Verfügung hat, auch wenn ihm nur ein halbes Stündchen Muse gegönnt ist. Aber auch der forscher wird auf manches gestoßen werden, was ihm neue Anregung bietet.

Cudwig Richter Büchlein. Hrsg. von W. Weichhardt. Dachau, Einborn Derlag. Geb. 4 M.

In eine uns heute marchenfern anmutende Welt führt das vom Einhorn-Derlag herausgegebene freundliche Ludwig-Aichter-Büchlein. Etwa 50 Holzschnitte des Meisters sind hier mit Strophen altvertrauter Lieder zu einem anmutigen Kranz vereinigt. Mit warmer Freude wird man sich für eine kleine Stunde in die Betrachtung der liebenswürdigen Bildchen versenken, aus denen die ganze stille Herzlickeit eines Künstlers spricht, der wurzelsester Zugehörigkeit zum gesundesten deutschen Volkstum sein Bestes verdankt. — für ländliche Volksbüchereien trop des geringen Umfanges sehr zu empfehlen. Kemp.

Wilhelm, Otto, Von der deutschen Volkshochschule. Schriften des Vereins zur förderung der Volksbildung, Vd. L. 2. stark verm. Aust. Stuttgart, Verlag des Vereins zur förderung der Volksbildung, o. J. [1919.] (80 S.) Br. 3,30 M.

Die Broschüre bringt in zwangloser folge Beitrage zur Volkshochschulfrage 3. B. unter der frage "Um was handelt es fich?" eine Tielsetzung, die erfreulich alle festlegung auf ein utilitarifdes Mebengiel, etwa das der staatsburgerlichen Erziehung, ablehnt und vielmehr in der Entdeckung der "entwicklungsfähigen" Männer und frauen, insbesondere auf dem Cande, und deren Erziehung gur Selbständigkeit ihr einziges Tiel fieht; fcmerglich wird auf die tiefe Kluft zwischen den "irgendwie leitenden Schichten" und den andern, — die die Dolkshochschule überbrucken helfen muffe, - hingezeigt. Der zweite Abschnitt "Über die Volkshochschule" (mit 8 Leitfaten) erscheint mir besonders wegen seiner Unmerkungen wertvoll, in denen der Derf. u. a. seine autochthonen Bemühungen um die deutsche Dolkshochschule vor dem Bekanntwerden des viel zu fehr beachteten und nachgemachten danischen Dorbildes und eine "erlebte" Ubkehr von feiner "Bildung" eindrucksvoll schildert, um dann Brundtvig und dem hollmannichen Buch Berechtigfeit widerfahren gu laffen. Die formulierung: "Die Grundlagen für die dentiche Dolfshochichule find nicht in der Fremde, auch nicht in der germanischen Fremde, zu suchen" sollte ebenfosehr Grunddogma werden für den Volkshochschultheoretiker — geistige Bemachie vertragen feine Cransplantation —, wie die positive fundierung der gangen Einrichtung auf der Liebe jum Dolf und Bolfstum, "die ganglich unfentimental und unromantisch" sei, und auf der "gründlichen Vertrautheit mit dem Bau unseres gefamten Lebens". Einem von dieser Seite tommenden Mann gelingen nun 7 Leitfate über den "deutschen Charafter der Polfshochschule" hervorragend. Die Erziehung zu völkischem Bewußtsein (Canzmann!) wird als undentsch abgelehnt. "Bildung haben heißt zu fich felber tommen . . . und daher auch gu der Seele feines Dolfes tommen" (Derf. erinnert an Kerschenfteiners abnliche Bedankengange). Die auf knappste form gebrachten Satze fiber die Rolle der Geschichte, der deutschen Sprace ("die Mundart werde als unsere eigentliche Muttersprace hochgehalten") und des deutschen Schrifttums werden in einem weiteren Kapitel etwas weiter ausgeführt. "Dem Leitfaden-, überblicks- und Dollftandigkeitsideal ift (im Geschichtsunterricht) der Tutritt zu verwehren". Das "fehr 3u Unrecht verschriene Altertum" abertrifft "wegen seiner größeren Durchsichtigkeit" an propadentischem Wert manche neueren Ubschnitte. Wie die Geschichte auf Quellenletture, muß die Ginführung in die deutsche Literatur auf Letture unserer Brofen aufgebaut werden, denn "wir wollen nicht fleine Literaturgelehrte bilden". Sprachlehre foll nur unter der Bedingung geduldet werden, daß "die bosen fehler des üblichen Sprachlehrunterrichtes vermieden werden". "Keine Schreib- und Auffatkultur!" Zum erstenmal sinde ich als Aufgabe des Polkshochschulunterrichtes die Beschäftigung mit der Phonetik und fühle meinen Instinkt, daß hier ein echt volks-

tumliches Gebiet vorliegt, durch Wilhelm bestätigt. Unf dem eben gezeigten Wege glanbt Derf. "die Bildung ju dem Polt", das wir noch nicht find Cobwohl wir feit Ceffinas bekanntem Wort es gur Mation ingwischen gebracht haben], erreichen gu tonnen, die gefellschaftliche Scheidewand muß dann fallen, wir werden lernen, "in dem andern in erfter Linie den Dolksgenoffen gu feben" und uns unserer Dielftam. migfeit, die von dem Württemberger Wilhelm (!) warm gepriesen wird "als Schutz gegen geiftige Erstarrung und Deroberflächlichung", freuen. Der Begriff Bildung muß wieder hergestellt und der landläufige Bebranch desfelben in Soulung ("wenn nicht gar in manchen fällen in Drill") umgeleitet werden. Der Schwabe Wilhelm fann fich gemäß der Stammeseigenart dieses dentscheften Dolksteiles die Kofung des Dolkshochschulbetriebes von einer wie immer gearteten weltanschanlichen Bafis nicht vorstellen und mablt einen "protestantischen Cypus, bei dem neben der eigentlich konfessionellen form eine andere steht, da die Konfession das Gebiet der geiftigen Beimat überhaupt bedeutet. (Mir scheint die mutige Urt, mit der das geschieht, methodisch bedeutungsvoll. C. g. geht die Dolkshochschule, namentlich die großftädtische, um diefen Dunkt berum, wie die Kate um den beifen Brei. W. pact den Stier bei den Bornern, felbft auf die Gefahr bin . . . gurud. geftoffen zu werden! Er wagt fogar Morgen. und Ubendandachten in feiner internatartigen Volkshochschule!) — Der Württemberger kommt dann endlich noch in den beiden Abidonitten "Die Dolfshochschule in Wurttemberg" und "Einrichtungen im Sinne der Volkshochschule für die Stadt Stuttgart" zu Worte. — Ich ftelle das Band den in die erfte Reibe der mir bekannten Dolkshochfdulfdriften, sein Derf. hat die suddentsche Gabe, auf das wachsen Wollende zu laufden, und nicht den norddeutschen Chrgeiz des Organisierens (deffen typischer Dertreter auf unserm Bebiet E. Weitsch, den gewiffe Kreise als den praeceptor populi hinftellen). Cade.

Ziehen, Julius, Schulpolitische Aufsähe. Frankfurt a. M., Diesterweg, 1919. (168 S.) 8 M.

Die Unsichten und forderungen dieser meist aus den letzten Jahren stammenden Auffätze sollen Bausteine zu einem ersten Dersuch eines Systems der Schulpolitik bilden. Für den Geist der Abhandlungen ist das Bekenntnis des Derfassers im Dorwort charakteristisch: "Ich glaube, man war im "alten Deutschland" an manchen Stellen nur allzu sehr dazu geneigt, dem ossenen Wort der Kritik die Wege zu verschließen, und dieser Dersuch der Beschänigung hat auch unsere Schulpolitik in mehr als einem Kalle nach meiner Ansicht schwer geschädigt." Jetzt, da die Eltern durch die Einrichtung der Elternräte ganz anders wie bisher die Möglichkeit haben, sich an der Umgestaltung des Schulwesens zu beteiligen, haben sie noch mehr als bisher die Psicht, das zu beachten, was ersahrene Schulmänner für notwendig und möglich erachten. Im andern fall werden die Elternbeiräte unmöglich positive Urbeit leisten können, weil sie gar nicht wissen, worauf es ankommt. Da Tiehens Unssätze kurz und allgemein verständlich geschrieben sind, wird jeder schnell das herausssinden, was ihn gerade angeht, um sich damit auseinander zu setzen, ehe er als "Sachverständiger" ausstritt.

### C. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen ulw.

Hallström, Die rote Rose. Leipzig, Insel-Verlag, 1919. (271 5.) Geb. 10 M.

Der vorliegende Novellenband bestätigt den Auf Hallströms als eines der seinsten nordischen Erzähler in glänzender Weise. Seine Erzählungskunst ist nicht so urwücksig und naturfrisch wie die Hauklands oder Undersen-Negös, vielmehr

find ihr leise Tüge literarischen Dirtuosentums eigen, die ihre nahe Beziehung zu der nervosen Urt Jacobsens erkennbar machen. In der Meisterschaft, eine seelische Entwicklung aus leisesten Unfangsmotiven Schritt für Schritt in unerbittlicher Folgerichtigfeit dem nabegu myftisch bestimmten Ende guguführen, die garteften Seelenschwingungen von einer unnachahmlich stimmungsvollen Symbolik des Landschaftlichen begleiten zu laffen, bat hallftrom heute kaum feinesgleichen. Die erfte Erzählung des vorliegenden Standes "Die Mystit des Zufälligen" ist vielleicht das Befte, mas er geschrieben hat. Man bleibt im Zweifel, mas man hier mehr bewundern foll: die intellektuelle Scharfe der Unalyse oder die tiefe Bergensmarme, mit der das ergreifende Schickfal einer fran geschildert wird, die gugrunde geht an der verhangnisvollen Derkettung von Sufalligkeiten, die alle doch eine fcicffalsmaffige Logif in fich foliefen. Bochft eigenartige, funftlerifch faum je gesehene Probleme bringt die sechste Movelle "Die Probe", in der die Rache einer durch den eigenen Brautigam an einen Neger verkuppelten frau gezeigt wird, und die lette "Botherhjelm", in der die tragifomifche Brrfahrt eines Abenteurers in anekotischer Sufpitzung dargestellt ift. Die Citelnovelle enttanscht leider durch allzu blaffe Sentimentalität. - Größeren Dolfsbüchereien, die auf eine reife Leferschaft rechnen durfen, ift die Einstellung dieses Bandes unbedingt anzuraten.

Höffner, Johannes, Deutsche Seele. Ein Buch von Heimat; Wanderschaft und Ciebe. Stuttgart, Engelhorns Nachf. (1918). (308 5.) Geb. 10 M.

Schlicht und anspruchslos sind die äußeren Ereignisse dieses Entwicklungsromans, der sich ein Buch von Heimat, Wanderschaft und Liebe nennt. Aber es ist, als ob die wohlbekannte Melodie eines alten Volksliedes den Leser durch die 300 Seiten des Buches begleitet. Ganz gleich, ob Dorsidyll oder Kleinstadtleben an der pommerschen Küste geschildert wird, am sagenumwobenen Rhein in Rüdesbeim oder in Friedrichshafen am schönen Bodensee, überall erklingt süß und schmerzlich zugleich die liebliche Weise, die Karl Usmus, der im Sprechen ungewandte Schlossergeselle, seiner flöte entlockt, wenn er die Gestühle seines Herzens nicht allein zu tragen weiß. Die Sprache paßt sich der sast ans Altmodische streisenden Erzählungsart des Verfassers glücklich an, wobei man aber ebenso wie bei der Charakteristerung an Vorbilder wie Ludwig und Raabe denken dars. Das Buch wird von Lesern bevorzugt werden, die gern einen Rückblick auf die sorglose Zeit vor dem Krieg tun, in der noch mit Frohsinn beim Handwerk und mit Lust am Schaffen in der Hingabe an ein großes Werk gearbeitet wurde.

Hohlbaum, Robert, Die Amouren des Magister Döderlein. Roman. Ceipzig, Staackmann, 1920. (281 S.) Geh. 13 M., geb. 20 M.

Der Roman besteht aus lose aneinandergereihten Stimmungsbildern des ausgehenden 18. Jahrhunderts aus dem bewegten Leben des deutschen Kantorsohnes und Magisters Döderlein, den seine ruhelos bewegte Seele ein Leben lang hin und her treibt, im wilden Studententreiben einer kleinen deutschen Universität sich ganz verlieren läßt wie in dem vom Pöbel durchtobten Paris der Revolutionsjahre, und den Alternden am Hose eines Rheinbundsfürsten so wenig Ruhe sinden läßt, wie im heimatlichen Dorse, bis die Freiheitskriege seiner Unruhe wie seinem Leben ein Ziel sehen. Ohne viel äußeren Auswand und ganz ohne die lästige Breite vieler historischer Romane weiß Hohlbaum knapp, sein und interessant zu schildern. Es ist ein sehr frisch und gut geschriebener historischer Unterhaltungsroman, dem man Unrecht täte, wenn man Ciessinn und Problematik in ihm suchte. Einige Derbheiten werden von gewissen Lesern unangenehm empfunden werden.

Kneip, Der lebendige Gott. Erscheinungen, Wallfahrten, Wunder. Jena, Diederichs, 1920. 7 M., geb. 9,50 M.

In Jakob Kneips "Lebendigem Gott" vereinigen sich katholische frömmigkeit und pantheistische Naturmystik zu einer Dichtung von starkem Stimmungsreiz, der seinen Eindruck auch auf den vorurteilslosen Protestanten, der sich einen Blick sie warmen Gemütswerte des Katholizismus bewahrt hat, nicht versehlen wird. Was dem Werk neben der tiesen Religiosität, mit der Kneip seinen Stoff erlebt, besonderen Wert verleiht, ist der schlichte volkstümliche Con, in dem die alten Dorflegenden erzählt sind. Es handelt sich größtenteils um Heiligengeschichten, in denen uralte Naturvorstellungen fromm in das bunte Gewand der katholischen Mythologie gehüllt sind, Geschichten, die im Volk gewachsen und von einem, der aus dem Volke kommt, zu neuem Blühen erweckt sind. Seines ausgesprochen lyrischen Charakters halber ist das schöne Werk wohl eher für die Vorlesungsstunde als für die Bücherei geeignet.

Cagerlöf, Selma, Das heilige Ceben. Roman. Übersett aus dem Schwed. von Pauline Klaiber-Gottschau. München, Cangen. (355 S.) 10 M.

Der Held des vorliegenden Romans, Sven Elverffon, der auf einer Nordpolexpedition während des hungertyphus angeblich Menschenfleisch von einem toten Befährten gegeffen hat, wird deshalb allgemein verabschent und gemieden. glaubt felbst an feine Schuld und sucht fie durch ein reines, ein "beiliges" Leben ju fuhnen. — Bleich einem perfonlichen Geschehnis berührt den Lefer das tiefe, seelische Erleben der Personen. Wie fein find anscheinend plotzliche innere Umwandlungen, wie überzeugend die allmähliche Zerrüttung einer Che begrundet! Neben der Martyrergestalt des Sven fesselt vor allem die hochherzige, anmutige Pfarrersfrau, eine der lebensvollften frauennaturen der Lagerlof. Mit der lebhaft geführten handlung und Charafteriftit find anschauliche Landschaftsbilder Schwedens und alte Sagen eng verflochten. Die bilderreiche, beseelte Sprace überschreitet auch im höchsten Uffett nicht das kunftlerische Mag. Der ethische Wert des Buches liegt in seinem Grundgedanken von der Beiligkeit des Lebens, den die Dichterin mit der ihr eignen Tiefe und Innigkeit aus der Schilderung des individuellen Schicksals des Sven herauswachsen läßt. Seinem vermeintlichen Dergehen an der Unantastbarkeit des Codes stellt fie die Verbrechen gegensiber, die der Weltfrieg an Leben und Besundheit verfibte, und durch den Mund eines Pfarrers und einer Bellseberin verfundet fie einen unüberwindlichen Abichen vor dem Krieg, "dem großen wilden Cier." Die hohe Künstlerschaft, die sich auch in der weiteren Ausführung dieses Gedankens zeigt, läft einen Dergleich ihres Romans mit dem tendenziöfen Werk der Suttner nicht gu. Erna Borinsfi

Rolland, Romain, Die Zeit wird kommen. Drama in 3 Akten. Ceipzig, E. P. Chal, 1919. (94 5.) Geb. 18 M.

Ein Burendrama, gedichtet und erschienen vor 18 Jahren. War es richtig, es heute zu übersetzen und in einem kostbaren Druck erscheinen zu lassen? Die Widmung, die ihm der Dichter schon bei seinem ersten Erscheinen vorangesetzt hat, deutet den Hauptgrund für eine nachdrückliche Bejahung dieser Frage an: "Dieses Drama klagt nicht eine einzelne europäische Nation an, sondern Europa. Ich widme es der Fivilisation." Es ist vor allem ein menschliches und zeitgeschichtliches Dokument von hohem Wert, das neben den Kongoromanen von Jürgensen und den "Eügen" von Janson späteren Geschlechtern bezeugen wird, daß schon vor dem Weltkriege europäische Dichter von Rang ihre mahnende und klagende Stimme erhoben haben. Überdies enthält das Drama jedoch Szenen von dichterischer Kraft,

von denen aus gesehen allerdings der Schluß leider ziemlich änßerlich und sensationell erscheint. In dieser Hinsicht ist das vergessene dramatische Erstlingswerk des inzwischen als Erzähler südafrikanischer Geschichten mit Recht berühmt gewordenen Hans Grimm "Die Grobbelaars", ein um dieselbe Zeit gedichtetes Burendrama, zweisellos bedeutender; dieses ist übrigens auch insofern ein Gegenstück zu Rollands Drama, als es wie jener vor allem die englischen Eroberer aller Schattierungen, so fast nur die burischen Verteidiger in ihren verschiedenen Typen auf die Bühne stellt.

Uderknecht.

Anttenauer, Benno, Aus der Candschaft von Hinterwinkel. Konftanz, Reuß & Itta, 1920. (238 S.) Geb. 12 M.

Altere und neuere Ergahlungen und Skiggen Ruttenauers, die in feiner badischen Beimat im hinterwinkel spielen, hat der Derleger hier zusammengestellt und aur esjährigen Geburtstagsfeier des Dichters erscheinen und durch einen talentpollen. jungen Kunftler, Wilhelm humpfing, in geschmachvoller Weife mit Buchschmuck versehen laffen. Wie verklart von goldenen Sonnenstrahlen liegt die Candichaft vor uns, man braucht nur mit dem Unfelm Kynaft an einem schönen frühlingstage aus dem kleinen Gebirasstädtchen zu dem Kalkplateau emporzusteigen, wo er seinen Bruder, den Ofarrer, besuchen will, aber in einem ländlichen Wirtsbaus Gelegenheit findet, eine Sunde der Dergangenheit wieder gutzumachen. Dort liegt nun auch Binterwinkel (eigentlich Wittstedt) und nahe dabei am Bach befindet fich die Berberei, die fich von Geschlecht zu Geschlecht vererbt hatte, in der der Derfaffer das Sicht der Welt erblickte. Dort besuchte er die Schule, dort fah der Kleine mit neidischer Bewunderung auf die alteren Kameraden, die in roten Roden mit blauen Sigen und gelben fransen als Ministranten dem Priefter bei feinen sakramentalen Bandlungen behilflich waren. Dort lernte er auch fo fonderbare Kauge wie den Simulorum kennen, deffen Leben verpfuscht ift, obwohl in ihm ein Riemenschneider oder Beit Stoff verborgen gewesen ift. Um es mit einem Worte gu fagen, eine fülle lebensmahr geschanter Befichter tritt hier dem Lefer entgegen, der an diesem Erinnerungsbuch Afittenauers, der uns, tropdem er das 7. Jahrzehnt nunmehr ichon gur Balfte überfcritten hat, noch mit mancher gleichwertigen Babe erfreuen moge. Liefegang.

5 ch auweder, franz, Ghavafi. Ein Tierroman. Halle a. S., H. Diedmann, 1920. 331 S. 18 M., geb. 25 M.

Bhavati, die Bottin der Ciere, erweckt die afrikanische Wildnis zu einem gewaltigen Aufstand gegen den Menschen. Denn der Mensch hat sich von der Natur losgefagt. "Ich bin alles und alles andre ift nichts vor mir — fo heift das Gefet des Menschen. 3ch, ich, ich, schreit dies Gesetz. Gib, gib, schreit dies Gesetz. Stirb und vergehe, fchreit dies Befetz." Der Menfch ift gum Maffenmorder der Cierwelt geworden, der aus Lust und Herrschsucht mordet. Die reiche Wildnis verodet por seinem Donnerzanber, der fenerwaffe. Doch ift die Kraft der Ciere machtlos vor dem Menschen. Die Gewaltigften fallen seiner Lift und feinem Sauber gum Opfer. Ghavatis einzige Hoffnung, die Cierwelt noch zu retten vor dem nahen Untergange, ruht auf dem Sacheln eines toten Menschenweibes, in dem fie fab, daß anch der Mensch nicht ohne Liebe ift. Sie erbittet vom Dater aller Dinge die Erlaubnis, jum Menfchen zu geben und will ihm Liebe jum Ciere lehren. - Diefe Liebe zu erweden ift nichts ftarfer als die prachtvollen Schilderungen afrikanischen Wildes, die Schauwecker gibt. Einzelne Gestalten, wie Tembo, der uralte machtige Elefant, Simba, der einsame unnahbare Lowe, Bunfu, der unermüdliche, nie ruhende Schafal und viele andere find mit höchster dichterischer Kraft gezeichnet. Dag die Sprache oft ein wenig pathetisch aberladen ift, die Überfalle der Bilder ermadet und Aberreichliche Personifizierung von Naturvorgangen in der Candschaft gelegentlich

den Eindruck der Künstelei macht, ist daneben nur von untergeordneter Bedeutung. Es ist nur zu bedauern, weil das Buch dadurch für Kinder und Heranwachsende, denen man es sonst gerade so gern gabe, zu schwer verständlich wird. Eine Vereinsachung des Buches in dieser Hinsicht würde zweisellos auch die Kraft und Schönheit, die geradezu monumentale Größe und Geschlossenheit der einzelnen Ciercharaktere mehr ins rechte Licht setzen. Homann.

5 ch m i e d , Audolf Johannes, Carlos und Nicolas. Berlin, Erich Reiß, o. J. (152 S.)

Wenn man die Kinder in der Grofftadt auf Strafen und Platen fpielen fieht, beneidet man die beiden Buben in diesem Buche aus voller Seele. Schon fechs- und fiebenjährig jagen fie mit ihren Dferden auf der Steppe umher und erleben ihre kleinen Abenteuer, machsen gefund und frei, selbständig und kahn auf. Es find Unslandsdeutsche, und man hat den Wunsch, daß jeder deutsche Dater in der Fremde feine Kinder fo erziehen laffen mochte, wie diefer deutsche Urgentinier, der eine fremde gur frau bat. Der deutsche Bauslehrer, dem er die Ergiebung feiner beiden Sohne anvertraut, ift ein Mufter von Gewiffenhaftigfeit, Chrlichfeit und Creue, es fehlen ihm aber auch nicht Sage einer bis gur Lacherlichkeit getriebenen Dedanteri und eines altväterischen, linkischen Wesens; die beiden Buben spüren jedoch seinen inneren Wert und schämen fich, ihn zu hanseln oder gar belogen gu haben. Der erfte Ceil des Buches ergahlt von dem Leben in Argentinien, der zweite Deil von den Erlebniffen auf der Uberfahrt nach Deutschland. Die neuen Steindrucke von G. W. Rögner zeigen Stil und Reinheit und heben den ganftigen Eindrud diefer für Kinder ebenfo wie für Eltern und Erzieher foftlichen Geschichte. Knudsen.

5 ch mitt, Ernst, Hochzeit. Roman. Jena, Diederichs, 1920. (250 S.) 10 M., geb. 15 M.

In wenige Cage kurz vor dem Ausbruch des deutsch-österreichischen Krieges drangt fich die Entwidlung eines jungen Deutschen gusammen. Don furgsichtigem Individualismus steigt er empor zu ftarker Bejahung der Volksgemeinschaft, von fleinlicher Liebe zur altväterischen Kleinstaaterei, zur großen Staatsidee, von jugend. lichem Drang nach ferne, freiheit und Abenteuer zu mannlicher zielbewußter Arbeit am eignen Dolte. Gine fulle außerer Erlebniffe, in der Natur, auf der Jagd, bei der nach uralten Sitten gefeierten Bochzeit eines fleinen fübdentichen fürften, ichlingt fich um diese stille, aber das ganze Sein aufrüttelnde Umwandlung. Die Menge der bunten Schilderungen, die schwere Pracht des ungewöhnlich reichen, fraftvollen Stils, den viel altes und mundartliches Sprachgut belebt, geben dem Roman eine charakteristische farbige Lebendigkeit und laffen Unausgeglichenheiten und felbft die in der leidenschaftlichen Darftellung nicht gang feltenen Berworrenheiten gern vergeffen. Das Buch verlangt viel vom Lefer, lohnt aber die Muhe reich. Man möchte es gerade jett in vieler Bande wunschen, weil ein fo ftarter, aufbauender Beift darans spricht. Bomann.

5 chridel, Ceonhard, Just Haberlands fahrt ins Glück. Hamburg u. Braunschweig, Georg Westermann, 1920. (426 S.) 27 M.

Was hinter dem krausen Schicksal des Musikers Haberland liegt, ist die letzte und große Frage nach dem Künstlertum überhaupt. In seiner engen Heimat Psuhlborn nannte Justus, vor sich selbst ein wahrer Künstler, Bach und Beethoven seine Götter. Vom Freunde nach der Großstadt gezogen, wird er der Sklave einer gierigen, unehrlichen Presse und eines seelenlosen Kunstschiebertums, durch das alles Edle, Reiche, Entwicklungsfähige in ihm getötet wird und seine seelischen Kräste in Gold umgesetzt werden; er dient der Operette und sein "Glück" besteht im Reichsein. So sehr wird er von der Berliner (mit Ausmachung, Beziehungen, Clique arbei-

tenden) "Kunst"-Cuft aus- und aufgesangt, daß er menschlichen und künstlerischen Cakt verliert, seine alte Mutter verlengnet, seine Geliebte in der Heimat vergist, schließlich, um sich hoch zu halten, nicht vor dem musikalischen Diebstahl zurückschreckt. Die Einkehr und Umkehr führt zur Heimkehr, der Weg geht zurück in die Stille, zur Selbstbessinnung, zum Wiedersinden der Seele, der Kunst. Man merkt es dem Buche deutlich an, wie sehr hier Schrickels Seele mitschwingt, wie deutlich das Bekenntnis zur Selbstreue gesprochen wird. Wie meist bei Schrickel ist auch hier der Lust zum Fabulieren sehr nachgegeben; aber er hat wirklich ein Recht zum behaglichen Verweilen. Es ist ein Buch der Verinnerlichung und Selbstbessinnung, ein Protest gegen brutalen Kunst-Materialismus, ein Auf nach dem Recht und den Korderungen der Seele, des Göttlichen im Menschen.

Stoeßl, Otto, Das Haus Erath. Roman. Leipzig, Bücherleses Verlag 1920. (417 S.) 20 M., geb. 25 M.

Otto Stoefil, der Wiener Ergabler, deffen guchtvoll feine Kunft im Reiche noch nicht nach Gebühr bekannt ift, hat in dem vorliegenden Romane nicht nur die volle Reife und Bohe feines Schaffens gewonnen, sondern bietet in ihm zugleich aus dem Wien der letten 60 Jahre ein figurenreiches Gemalde, das ichon um feiner zeitgeschichtlich-weltanschanlichen Werte willen die Beachtung aller Gebildeten verdient. Die Schicksale eines töchterreichen Kaufmannshauses find es, die das Mufter für den anfänglich breiten, im letten Drittel etwas gerfafernden Ceppich der handlung bilden. Die Ubwandlung einzelner familienzuge durch Blutmischung, der Einfluß des steigenden und finkenden Wohlstandes, die Dietat als Schutzengel und als Dampyr, Entactung und Irrewerden der Instinkte und schließlich Kinderlosig. feit - das find die hauptfachlichen Gingelmotive seiner Ornamentierung. Die Darftellung ift von höchfter Kultur. Oft glaubt man einen ins Wienerische, also ins Weiche, Cyrische, Wehmutige, Gepflegte und doch Naturnahe übersetzten fontane gu hören. Mit ihm hat Stoefil auch gemein, daß feine Personen meift in demfelben kunstvollen, geistreichen und anmutig-gelassenen Stil reden wie — der Dichter selbst; und noch mehr als bei fontane tritt da, wo es dem Erzähler an Ursprünglichkeit, Stärke und Knappheit der Gestaltungskraft gebricht, der Schilderer stellvertretend bervor. Was für wundervoll gefügte, in edelfter Sinnbildlichkeit bald dunkel leuchtende, bald heiter gligernde Satgeschmeide legt der Dichter immer und immer wieder gartlich um Stirn und Schultern feiner Geftalten! Und er verzichtet dabei gang auf jene Doefie des "fugen Madels", die von fo vielen reichsdeutschen Lefern für die eigentliche "öfterreichische Mote" gehalten wird. — Alles in allem ein ftilles, vornehmes und reiches Buch, ohne zeitgemäße Syfterie, aber voll vom Abglang des Beften, was die letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts noch hegten, also des Beften einer feelisch verarmten Zeit, aber doch der Zeit unserer Eltern und Groffeltern. Uderfnecht.

### D. Kurze Anzeigen.

Bekenntnisse deutscher Künstler. Hrsg. von Hanns fechner. Mit Beiträgen von Waldemar Bonsels, Ernst Berger, Julius Exter, Ludwig fahrenkrog, Hanns fechner, Werner fechner, Oskar Graß, Ugnes Herder, franz Kruse, Otto Markus, Hermann Prell, Paul Thiem, Wilh. Trübner. Leipzig, Kurt Dieweg, 1920. (96 S.) 7,50 M. u. 20% C.-3.

Kurzgefaßte, aber von herzen kommende Bekenntniffe gleichgefinnter Künstler hat f. zu einem kleinen asthetischen Lehrbuch vereinigt. Wer sich von dem Wesen des kunstlerischen Schaffens — einem viel erörterten und umstrittenen Thema — deutlichere Vorstellungen machen will, wird hier manchen treffenden und wirkungsvollen hinweis finden. Ginig sind sich alle diese Künftler-Bekenner in der

Ubweifung der Internationalität der Kunst und in der Kampftellung gegen den Kubismus, futurismus und andere Derstiegenheiten der neuesten Kunst. G. K.

v. Sofnosty, Cheodor, Abwarts. Roman. Berlin, Oldenburg, o. J. (1920.) 285 S. 8 M., geb. 12 M.

Stahl, Marie, Schritte auf der Creppe. Roman. Berlin, Oldenburg, o. 3. (1920). 253 S. Geh. 8 M., geb. 12 M.

Der erfte Roman erzählt die Geschichte eines leichtfinnigen und genuffüchtigen Lumpen, der allmählich zum Schwindler, Wechselfälscher und Raubmörder hinabfinkt. Er weift keinerlei literarischeen oder Bildungswerte auf und gehört mit feiner eingehenden Schilderung eines nach eifrigem Studium des "Meuen Pitaval" ersonnenen Mordes faft ins Gebiet der Schundliteratur. - Das zweite Buch ichildert das weibliche Begenftuck zu dem Morder, eine hochstaplerin und Morderin, und fteht dem Werte nach auf der gleichen Stufe. **ң. З. ңо.** 

Theopold, Dorothea. Der Hegenrichter von Lemgo und andere Novellen und Ergahlungen ans dem Sande der Rofe. Detmold, Meyer, 1919. Geb. 5 M.

Erzählungen auf historischem Hintergrunde von einigem stofflichen Interesse, namentlich für die engere Beimat. य. St.

Dollerthun, Waldemar, Der Kampf um Cfingtau. Gine Episode aus dem Weltfrieg nach Cagebuchblättern. Leipzig, Birgel, 1920. 200 S. 28 M.

Das Buch vereinigt Sachkunde, geschichtliche Genauigkeit und vorsichtig abmagendes Urteil mit vorzüglicher Darftellung.

Das Weißbuch der Schulreform im Auftrag des Reichsbundes entschiedener Schulreformer herausgegeben von Dr. Siegfried Kameran. Berlin, Curtins, 1920. 64 S. 4,80 M.

Zusammenstellung amtlicher und privater Aukerungen zu den Dorschlägen des v. Hauff. im Citel genannten Bundes.

Wilde, Oscar, Der Priefter und der Meffnerknabe. 3. Aufl. Deutsch von E. Sander. hannover, Der Zweemann, 1920. (49 5.)

Das bedenkliche, aber in seiner schönen Sprache doch edel wirkende Buch Wildes ist vorzäglich ausgestattet, Papier wie Druck vornehm. Es ist mit zwei Originalholzschnitten von Ernft Schutte geziert.

Zapletal, Vinzenz, Jephthas Cochter. Kulturbilder aus der frühzeit des jüdischen

Dolfes. Paderborn, Schöningh.

Das Buch bietet ftofflich Interessantes und manche lebendige Schilderung. Die Kulturbilder find freilich mit wenig Kunft auf den faden der lang ausgezogenen biblischen Erzählung aufgereiht. Der Kern der letteren, die Opferung des eigenen Kindes, wird auf wenig Seiten abgetan und uns trot aller aufgewendeten Gefühlsseligkeit menschlich nicht naher gebracht. 21. St.

### E. Bibliographie des Volksbüchereiwesens im Rahmen der Bildungspflege.

Einschlägige Drucksachen werden erbeten an den Direktor der Libeckischen Stadtbibliothek Dr. W. Dieth.

1. Bildungspflege im allgemeinen.

Beng, Richard. Die Grundlagen der deutschen Bildung. Vorlesungen. Jena, Eug. Diederichs, 1920. 106 S.

Berndt, E. Volksbildung. fragen und Wege. Reichenberg i. B., Sollors Nachf., 0. 3. [1920.]

- Beimatbildung. Monatsblätter für heimatliches Dolksbildungswesen. Breg. v. d. Geschäftsftelle f. d. deutsche Dolksbildungswesen. 2. 3a. 12 Befte. Gr. 8. Reichenberg, Sudeten-deutscher Derlag.
- Schulte, Ernft. Besitz und Bildung. Die Neue Erziehung. Ig. 2, S. 8/9. Sternberg, Kurt. "Wir fangen mit dem Denken an!" Eine Auseinandersetzung mit dem neuesten Dessimismus in der Dolksbildungsfrage. Dolksbildungsarchiv 38. z. B. 2/9.
- Weitsch, Ed. Zur Sozialisierung des Geistes. Jena, Eug. Diederichs, 1919. 121 S. 80.
  - 2. u. 3. Bücherei und Bildungspflege, sowie einzelne Probleme der Bücherei.
- Bube, Wilhelm. Die Jugendbucherei. Berlin, Crowitich u. Sohn, 1920.
- frels, Wilh. Deer-Gont-Siteratur. Blatter f. Dolfsbibliothefen. Ja. 1, B. 11. Brit, G. Die ausländische Schone Literatur und die Polksbibliotheken. Blatter f. Dolfsbibliotheken. 3g. 1, H. 11.
- Beimbach, f. Die goldene Legende der Dolfsbibliothefare. Blatter f. Dolfsbibliotheken. 3g. 1, H. 10.
- Berrmann, Bertha. Offentliche Lefefale, insbesondere Zeitungslefefale, mit einem Streifblick auf enalische und hollandische Lefefale. Blätter f. Dolksbiblotheken. Ig. 1, H. 10.
- Kurfus für Leiter volkstümlicher Buchereien im Borromaushause in Bonn vom 18. bis 20. Oftober 1920. Die Bücherwelt 1920, B. 12.
- Loffen, Jos. M. H. Etwas über katholische musikalische Dolksbücher. Die Bücherwelt 1920, B. 12.
- Meyer, W. Deutsch-baltische Romanliteratur. Blätter f. Dolksbibliotheken, 3g. 1, B. 11.
- 4. Erörterungen der Zufunft des deutschen Buchwesens.
- Borgius, Walther. Bur Sozialisierung des Buchwesens. Sonderabdr. aus: Wege und Ziele der Sozialisierung. (Protofoll d. Verhandlungen d. 1. Sozialistischen Wirtschaftskonferenz des Bundes "Nenes Vaterland" v. 27. Dez. 1918 bis 2. Jan. 1919 in Charlottenburg.) Berlin 1920.
- Dette, Walter. Die Sozialisierung der Buchproduktion und des Buchhandels. Hannover 1920.
- Diete, Walther. Die Oreisbildung des deutschen Buchhandels im Lichte der Kriegs. mucherverordnungen. Berlin 1920.
- Gunther, Rolf. Die Berftellungsfosten der Bucher im fozialistischen Aufunftsstaate. Blätter f. Dolfsbibliotheten. 3g. 1, B. 10.
- Meiner, felig. Warum find die Bucher fo tener? Drei Unffage über Buchandel, Bucherfäufer und Derfaffer. Leipzig 1920.
- Wangart, Stefan. Um die Zukunst des deutschen Buches. Eine Darlegung der Bewegungen und Strömungen am deutschen Büchermarkte. freiburg i. B., E. Ganther, 1920.

### Kleine Mitteilungen.

Die Groß-Berliner Bibliotheken und das Sperrgefet. Die erfolgte Bildung Groß-Berlins hat die Dolks. und Stadtbibliotheken Groß-Berlins, insbesondere die neugegründeten, in eine Notlage versett, die die Öffentlichkeit und die Behörden noch zu wenig beschäftigt und die betroffenen Bibliotheken zusammenschließen und jum gemeinsamen Dorgeben aufrufen follte.

Das allgemein über Groß-Berlin verhangte Sperraefetz legt den Bezirksbuchereien in hinficht der finangen und der Personalien Beschränkungen auf, die

ihre Entwicklungsmöglichkeit töten. Danach werden 3. 8. lebensfräftigen Büchereien ibre Ginnahmen, die für ihren Ausbau bestimmt fein konnten, versperrt und Beld. quellen entzogen, die ihr aus Ersparniffen des alten bewilligten Etats entfteben. Ob der Betrieb die Einstellung von Dersonal erfordert: man lehnt jede Dersonalvermehrung ab. Buchereigrbeit aber duldet keinen Aufschub. Man kann nicht die innere Urbeit abstopfen, mahrend der außere Betrieb anmachft. Ein halbes Jahr Derfaumnis im Innern zu ungludlicher Zeit racht fich doppelt und dreifach nach aufen. Während die öffentlichen Buchereien unten an ihren Geldquellen abgefchnurt werden, erstickt man fie oben durch das bringende Berbot, auch nur ein einziges Buch anguschaffen. Und das zu einer Zeit, wo alle Welt nach Dolksbildung schreit. Die Brok-Berliner öffentlichen Bibliothefen, insbesondere die eben im Auffteigen begriffenen, konnen ihren Unfgaben nicht nachkommen, wenn ihnen die Geldmittel, und sei es auch nur vorübergehend, völlig entzogen werden, nicht bloß deshalb, weil hierzu die allgemeinen wirtschaftlichen Berhältniffe zwingen, sondern weil von oben das Ange nicht tief genug in die tatfächlichen Derhaltniffe im Buchereiwesen dringt. Es ist zu hoffen, daß derartige Härten baldigst erkannt und baldigst auf. gehoben werden. Dr. Wiefer.

Nationale Wanderbüchereien. In der deutsch-nationalen Dreffe wird gegenwartig zu einer "großzügigen Bücher- und Geldsammlung zweds Einrichtung nationaler Wanderbuchereien für die foulentlaffene Jugend" aufgerufen. "In allen größeren Orten follen Bucherfammelftellen eingerichtet werden", und den Sammlern wird "für jedes von ihnen an den "Daterlandischen Jugendbund Burg' abgeführte branchbare Buch eine Prämie von 50 Pf. als Entschädigung fitt die aufgewandte Mahe in Aussicht gestellt." Es mare an der Teit, daß die öffentlichen Aufsichtsbehörden in folden fallen, ehe die Werbetrommel gerührt werden darf, die Befabigung der fammelnden Stellen ju einer fachverftandigen Bermendung der unter dem Motto nationaler Wohlfahrt gusammengebettelten Bucherbeftande fritisch pruften. Un erfahrenen Dolfsbuchereileitern, die gu einem diesbezüglichen Butachten bereit maren, durfte es in feinem deutschen Sandesteil mehr fehlen. Erschwerend fommt noch der Umftand hingu, daß fich hier eine ausgesprochen parteimäßig eingestellte Dolksbildungspolitik — in bester Absicht, das bezweifeln wir nicht! — den Anschein bildungspfleglicher Unbefangenheit gibt. Der Preffe aller Parteien durfen wir aber bei diefer Belegenheit unferen dringenden Wunfch in Erinnerung bringen, fie moge, anstatt einer Terfplitterung der Mittel Dorfchub zu leiften, ihren heute fo fostbar gewordenen Raum lieber folden Beitragen gonnen, in denen die öffentliche Meinung jur Würdigung und forderung deffen angeleitet wird, was durch die Arbeit von Causenden idealgesinnter deutscher Manner und frauen und durch die zielbewußte Bildungspolitif der deutschen Städte auf dem Gebiet sachverftandiger, dem Dolks. gangen unbefangen dienender Buchereiarbeit bereits geschaffen ift.

Besprechende Fachschriftenverzeichnisse. Die Stettiner Stadtbücherei hat für die mit ihr räumlich und betrieblich verbundene Volkshochschule bisher insgesamt 26 besprechende Fachschriftenverzeichnisse zu folgenden Vortragsreihen bzw. Urbeitsgemeinschaften (in der aufgeführten zeitlichen Reihenfolge) hergestellt und im Druckerscheinen lassen:

| Staatsformen und Staatsideale               | ٠ |   |    | • | • | • | (Druckpreis | 40 | Pfg. | ) |
|---------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|-------------|----|------|---|
| Peftaloggi, der Menschenfreund und Ergieher |   |   | ٠  |   |   |   | ( "         | 40 | "    | ) |
| Deutsche Lebensweisheit in Goethes fauft    | • | • | •  | • |   | • | ( "         | 60 | w .  | ) |
| Der Sinn der Weltgeschichte                 |   | • | ٠. |   | • |   | ( "         | 60 |      | ) |
| Grundzüge deutscher Weltauffaffung          |   | • |    |   | • | • | ( "         | 60 | "    | ) |
| Bartenkultur in alter und neuer Zeit        |   |   |    |   |   |   | ( ,         | 40 | ,,   | ) |

| Grundbegriffe der Volkswirtschaftslehre                       | (Druckpreis | 60 | Pfg.) | ,  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|----|
| Deutsche Lyrifer der jungften Bergangenheit                   | ( "         | 60 | ")    | ,  |
| Erzväter der Europäischen Philosophie                         | ( "         | 20 | ")    | ,  |
| Einführung in Kants Gedankenwelt                              | ( "         | 40 | ")    | )  |
| Einführung in die Kenntnis der deutschen Personennamen .      | ( "         | 40 | ")    | ,  |
| Geschichte und Bedentung der Aufflarung                       | ( "         | 40 | ")    | ,  |
| Unf dem Wege zu einer neuen Wirtschaftsordnung                | ( "         | 40 | ")    | ,  |
| Unardismus                                                    | ( "         | 40 | ")    | ,  |
| Einführung in fichtes Gedankenwelt                            | ( "         | 40 | ")    | ,  |
| Psychologie (I. Psychologie des Vorstellungslebens)           | ( "         | 40 | ")    | ,  |
| Die deutschen Jahrhunderte                                    | ( "         | 60 | ")    | į. |
| Unsgewählte Kapitel aus der pommerschen Beimat- und           | ·           |    | -     |    |
| Polkskunde                                                    | ( "         | 60 | ")    | )  |
| Volkswirtschaft und Presse                                    | ( "         | 20 | ")    | )  |
| Religion und Kultur                                           | ( "         | 60 | ")    | ,  |
| friedrich Nietiche, der Prophet der ichenkenden Tugend        | ( "         | 40 | ")    | )  |
| Don der Kindesseele                                           | <b>(</b> "  | 40 | , )   | )  |
| Einführung in die Sternkunde                                  | ( "         | 40 | , )   | )  |
| Elektrotednik und Elektrigitätswirtschaft                     | ` "         | 20 | , j   | )  |
| Pfychologie II. (Pfychologie des Geffihls. und Willenslebens) | ( "         | 40 | , )   | )  |
| Kleingartenban und Candhaussiedelung                          | ( "         | 40 | ")    | )  |
|                                                               |             | -  |       |    |

Auferdem hat fie im Berbft 1919 eine kurze Denkschrift über die Stettiner Dolkshochschule, sowie im Berbft 1920 ein Merkblatt herausgegeben, aus denen ihre organisatorischen und methodischen Richtlinien ersichtlich find (Drudpreis für beides gusammen 60 Pfg.). ferner find erschienen gedruckte "Leitfatze" gu der Dortragsreihe "Die fibertragbaren Krankheiten, ihre Bekampfung und Derhutung" (40 Pfg.), ein Citelverzeichnis zu "Deutsche Erzähler der Gegenwart" (20 Pfg.), ein Selbst-bericht von Dr. Ludwig Klages über seine Vortragsreihe "Die psychologischen Errungenschaften friedrich Nietssches" (1 M.), sowie je ein übungsheft zu den "Erzvätern der europäischen Philosophie" (1 M.) und zu "friedrich Nietiche, der Prophet der ichenkenden Tugend" (5 M.). Gine Reihe weiterer besprechender fachschriftenverzeichniffe, ein "Derzeichnis wichtiger Beilpflangen", Mufterplane fur Caubengarten und Cauben find nur maschinenschriftlich baw. in Lichtpausen für den Dienftgebrauch der Polfshochschule und der Stadtbucherei vervielfältigt worden. Endlich ift noch zu ermahnen, daß im Unschluß an die "Ubungen im Betrachten von Werken deutscher Erzählungskunst" als Manuskript-Sonderdrucke erschienen sind die Unekdote "Der Brief des Dichters und das Regept des Candmanns" von Wilhelm Schäfer (50 Pfg.) und der Auffat "Don der Seele" von hermann Beffe (50 Pfg.). Uderfnecht.

Sichtspielbibliographie. Für die nene Anflage des Derzeichnisses der dentschen Sichtspielliteratur in meinem Buche "Das Sichtspiel im Dienste der Bildungspsiege" (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung) erbitte ich mir von allen denen, die selbständige Schriften oder Zeitschriftenaufsätze über Sichtspielfragen versast haben und die ihre Arbeiten in der ersten Auflage des Verzeichnisses vermissen, die nötigen Angaben in der dort gewählten form. Zeitungsaufsätze, sowie Aufsätze aus Sichtspiel-kachzeitschriften können auch diesmal wieder nicht aufgenommen werden. Ich werde die mir zusommenden Angaben in Abschrift auch an Frau Dagmar Waldner, die bekannte schwedische Sichtspielreformerin und beste internationale Kennerin der Sichtspielliteratur, zur Aufnahme in ihre internationale Sichtspielbibliographie weitergelangen lassen.

Derlag von Otto Barraffowig, Ceipzig. - Drud von Osfar Bonde, Altenburg.

# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheken 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 3

### Schleswig-Holfteinische Heimatliteratur.

Don K. Jungclaus. Kiel.

In unsern Cagen hat sich eine Underung vollzogen in der Wertung Während des Krieges lieken die täglichen des Stammestümlichen. Berichte der oberften Beeresleitung erkennen, in welch hohem Unsehen die Stammeseigenart bei der hochmögenden Behörde ftand. heut waren es die pommerschen Regimenter, morgen die brandenburgischen, einmal württembergische und dann badener Cruppen usw., die sich in den Kämpfen hervorgetan hatten. Seit wir die neue Staatsform haben, tauchen allerorts Bestrebungen auf, die unter Ausnutzung landschaftlicher Sonderheiten die Gründung politischestaatlicher Sondergebilde als Ziel haben. Dolksbildungsfragen werden gelöft im engsten Unschluß an beimatliche Eigenart und bodenständige Lebensformen. Ohne irgendwie über die Berechtigung der Hochwertung des Heimatlichen zu urteilen, sei daran erinnert, daß wir Zeiten erlebten, in denen es nicht so war. Ganz im Begensatz zu der Meinung unsers Candsmannes Cangbehn, des Rembrand Deutschen, daß "ein Dolt, das fich bewußtermaßen gur Ginheit zusammenschließt, wie das deutsche, es um so mehr nötig hat, seine Dielheit zu betonen", lag in dem alten System — vielleicht wird es zu Unrecht das preußische genannt — das Streben nach Gleichmacherei, nach Uniform auch des Beistes und Kulturlebens, nach Abschleifung aller Eden im Stammescharafter. Das alte System hatte fo gar feine Chrfurcht vor der Eigenart, die aus der Candschaft und dem Volks. charafter erwächft. Diese Gigenart begegnete nicht nur feiner Unerkennung und förderung, sondern wurde dauernd und mit allen Mitteln gebemmt, ja bekämpft. Welcher abschleifender Einfluß ging aus von dem ständig wechselnden Beamtenheer! Selten durfte der Beamte heimisch sein, an keiner Stelle warm werden. In eine an fich bodenständige Bevölkerung feste man den fremdlander, einen "Butenminschen" mit fartem Einfluß und mit der ausgesprochenen Aufgabe, Bodenständigkeit zumindest nicht zu fördern, Stammeseigenart als Quelle aller Unbotmäßigkeit, als Unflifterin aller Unzufriedenheit gegen Magnahmen der Candesregierung angusehen und zu befämpfen.

Gefährlicher als das behördliche Mißtrauen wurde dem Eigenleben der deutschen Volksstämme die Entwicklung der Verkehrs- und Erwerbs- verhältnisse. Sie führten zu ständigem Wohnwechsel, zur Einführung völkischer Fremdkörper. Die Landslucht als kolge industrieller Entwicklung füllte die Städte. Und in den Städten geschah nicht genug, konnte gar nicht so viel geschehen, um die Masse aus einer zugezogenen in eine bodenständige zu verwandeln.

I. 3.

9

Trop dieser das Stammesleben bedrohenden Erscheinungen tauchte in den 90er Jahren das Wort Beimatkunst auf. Wir brauchen nicht zu untersuchen, ob unser um das Werden der Heimatkunst hoch verdienter Candsmann Udolf Bartels oder jemand anders das Wort geprägt hat. Das Eine steht fest: die Sache war älter als das Wort. Ihre literarische Seite war seit den Tagen Destalozzis, Bebels, Auerbachs u. a. in ununterbrochener folge vertreten gewesen. Dag tropdem eine ftarte Bewegung für und wider heimatkunst entstehen konnte, hatte seinen Grund in den literarischen Zuständen jener Zeit, die Bartels so umreift: Nach dem unversönlichen, übertrieben sozialen, internationalen, demofratischen Naturalismus und nach dem übertrieben individualistischen und aristofratischen, auch internationalen Symbolismus mußte ein drittes Ausgleichendes, also zugleich Persönliches, Soziales und Nationales kommen, eben die "Beimatkunst". Die Öde der streng naturalistischen Schule, die Erkenntnis, daß Kunst nicht in nüchterner Wirklichkeits-Wiedergabe bestehen könne, hatte allerorten die Sehnsucht nach Gefühlswerten in der Dichtung bervorgerufen, nach mehr Gemut. Man war der Diktatur Berlins, dieses großen "Wasserkopfes", auf fünstlerischem Gebiete überdrussig. "Was macht die sogenannte deutsche Literatur?" fragt frit Lienhard auf einer "Wasgaufahrt" 1899 seinen freund. Und der antwortet: "Immerzu Naturalismus, Symbolismus, Gesellschaftskritik, soziales Elend — — ", oder auch "Kunst als Kunst". Das Neueste ist das feinste. Immerzu Probleme, "zumal Chebruch". 50 rief man denn den Dichtern zu: "Macht euch frei von dem Einfluß der Berliner Kaffeehaus-Literaten! Kehrt in eure Heimat ein und zeigt sie uns in ihrer Schönheit!" Dichtern galt die Wegweisung. Sie sollten beobachten alles, was ihnen in der Heimat liebens. und tadelnswert erschien und ihre Beobachtungen durch die Kraft dichterischen Könnens gestalten. Es entstanden also Werke der schönen Literatur, deren hauptstreben nach Bartels in der absoluten Creue bestand, Creue in der Erfassung der Natureigenart und der Volksseele. Das ist auch das Tiel des Naturalismus. Treue allein führt zur genauen, wirklichkeitstreuen Wiedergabe, zur scharf umrissenen Photographie. Treue ohne die alles durchdringende, erwärmende Liebe läßt kalt. Die forderung nach Heimatkunst war geboren aus der am Naturalismus übersättigten Zeitstimmung. In ihr drückte sich die Sehnsucht nach anderen Werten aus. Bewußt oder unbewußt verlangte man von der neuen Kunstbetätigung, die doch nichts Neues war, daß sie idealisiere, was die Wirklichkeit so grau malt. In gesunder, reiner Candichaft follten gute und frohe Menschen wachsen. So tam bald ein sentimentaler Nebenklang in den ursprünglich reinen Grundaktord.

Jene süßliche forderung nach Idealisierung hat denn auch schlechte folgen gehabt. Unter der flagge Heimatliteratur segelte manches nur mit Ballast beladene Schiff. Männer, die sich ernstlich um die Weckung des Heimatsinnes mühten, konnten dieser Strömung nicht Herr werden: das bunte Schicksal der "Deutschen Heimat", das der opferwillige Verleger nicht ändern konnte, ist vielleicht Beweis dafür. Da waren es der "Kunstwart" und der "Eckardt", die Männer um Avenarius und Bartels,

die jene Forderung nach Heimatkunst dahin erweiterten: von der Heimatkunst zur Höhenkunst. Wahre Heimatkunst muß große Kunst sein; echte Kunst wird stets als Heimatkunst sich erweisen.

Ein mahrer Dichter muß hinter seinem Werte fteben. die Absicht des Schriftstellers noch so edel sein: mag er durch Pflege des Dialettes, heimischer Sitten und heimischer gesunder Denkart noch so sehr seine Liebe für die Beimat bekunden, erfüllt er nicht alle Bedingungen, die man an eine dichterische Persönlichkeit stellt, dann kommt sein Werk für die Beimatliteratur im engeren Sinne nicht in Damit weisen wir auch alle Bemühungen ab, die unter dem Deckmantel der Heimatliteratur eine Zeitlang versuchten, politische Bestrebungen zu fördern. Je stärker und größer die Dichter-Dersonlichkeit ist, je einheitlicher und geschlossener der Charakter des Stammes fich zeigt, aus dem sie hervorging, in desto höherem Grade wird sich in ihren Schöpfungen das Merkmal rechter Beimatkunst zeigen. meine mit Bartels, daß die Behauptung selbst für Goethe zutreffe, daß die Wurzeln seiner Dichterkraft am Ende doch in der Candschaft zwischen harz und Churinger Wald steden, wo sich niedersächsisches und thuringisches Wesen mischen. Und auch Emil Kuh fann ich zustimmen, wenn er, um die Tiefe Bebbelichen Beiftes aus feiner Berfunft aus dem dithmarsischen Dolke nachzuweisen, die Sagen dieses gang ausgereiften, unverfälschten Volkstums erzählt: Ein Dithmarscher hatte das Ceben verwirkt und erbat fich als Gnade eine Kegelpartie aus. Das wurde ihm gemährt; seine frist sollte aber nach Minuten gemessen sein. Schon hatte er die Kugel in Bänden — da war die frist verstrichen, und der Scharfrichter waltete seines Umtes. Die Kugel entfiel dem Deliguenten. Dafür lag ihm sein eigenes haupt in den händen. Noch konnte er den Wurf tun — und es fielen alle neun. Ein Volksstamm, der Sagen von solch grandioser Braufigfeit schuf, konnte den Dichter des Holofernes, des Herodes, des hagen hervorbringen. In diesen Bestalten steckt dithmarscher Volkssinn; solchergestalt find Bebbels Schöpfungen Beimatliteratur. — Umgekehrt wird eine scharf ausgeprägte Dichterpersönlichkeit am meiften Wirkung ausüben auf einen Dolksnamm, deffen charafteristische Züge er verkörpert, auf einen Volksstamm, der ihm geistesverwandt ift. Sicherlich ift es fein Zufall, daß in dem fleinen Wesselburen eine Cheatergemeinde sich bildete, deren Aufführungen Hebbelscher Dramen ernster, sachkundiger Kritik durchaus standhielten. So wird denn die Heimatliteratur zunächst dem Volksstamm besonders nabe stehen, aus dem fie hervorging, hier am breitesten und tiefsten wirken. Sie wird volkstümlich sein in autem Sinne. Sie gibt sich gang der Beimat hin, beobachtet mit Creue die Berbbeiten und Schönheiten ihrer Candschaft, das eigentümliche Ceben ihrer Naturkräfte, die Urt und Unart ihres Volkscharafters, durchdringt fie mit der Liebe fünstlerischer Schöpferkraft und ftellt dar. In diesem Sinne muffen wir Bebbels Dichtungen von der eigentlichen Heimatliteratur ausschließen, manche Werke der natura. lifchen Schule (Hauptmanns "Weber") ihr eingliedern. Wie die große Hunft verkörpert die Beimatliteratur in der Gestaltung der Menschen und ihrer Schickfale ein Stück Weltanschauung und gewährt vom Heimatboden Ausblicke ins Menschheitsall. — Ein Menschenkind demnach, an dessen Wiege die Musen standen, das hervorging aus einem ausgereiften, gesunden Volksstamm, das im lebendig pulsierenden Strom des Volkslebens wurde und ihn in sich aussog — das kann zu einem rechten Beimatdichter werden.

Schleswig Bolfteins Cand und Dolf find in hervorragendem Mage geeignet, derartige Dichternaturen zu entwickeln. Sie erfüllen felbst alle Vorbedingungen, die man an das Objekt der Heimatdichtung knüpfen muß. Die Candschaft ift durchaus individuell; ich denke hierbei an die bekannte schulmäßige Dreiteilung: Westkuste, Mittelrucken, öftliches Bügel-Welche fülle eigenartiger landschaftlicher Schönheiten stedt in ibnen! Marich und Meer bieten in fletem Wechsel Bilder in allen farben. Die Marsch in ihrer scheinbar dumpfen Eintonigkeit und einschläfernden Rube zeigt ihre Reize nur ihren empfänglichen Söhnen oder Menschen, die gewohnt find, nicht schon beim ersten Unschauen für geringe Mühe belohnt zu werden. Wer sich aber erst einmal gefreut hat an ihren stetig wechselnden farbtonen, wird zu jeder Jahreszeit immer neue Schönheiten entdecken und die Marich nicht nur als Ochsen maftendes Weideland besehen. — Und daneben das Meer, die Nordsee! "De Ofisee is je'n Pohl", sagt Groth. Höher kann das Lob des wilden Westmeers nicht erklingen. Und Meer und Marich haben ihre Sanger gefunden: Bebbel, Storm, Broth, Bartels, frenffen, Dofe, Cobfien, Gorch fod, Küchler u. a. Die herbe Schönheit des Mittelrückens wirkt wiederum ganz anders. Wie verschieden ift die meerentstiegene Schwermut von beideentsprossener Melancholie: wie anders ift die wilde freude über Wellenjaad und Sturmes. tosen, als die stille Freude über Cerchensang und Heideblühen. hier wieder finden wir scharfausgeprägte Dichterindividualitäten: Eilien. cron, Kröger, fehrs, Helene Doigt Diederichs u. a. Die Oftfufte bat in ihrer Lieblichkeit nicht in dem Mage zur dichterischen Gestaltung an. geregt; doch entbehrt sie nicht ihrer Sänger, zumal hier mehr als in den beiden anderen Candschaften das Element des Kleinstadtlebens bineinspielt. Usmussen, Enting, Heiberg, Helene Voigt-Diederichs u. a. repräsentieren hier die Candschaft in der Heimatliteratur. ständlich sind die Grenzen nicht so scharf gezogen, daß nicht Derschiebungen porkämen.

Die trotdem stark verschiedenen Candschaften haben scharf entwickelte Volkscharaktere geschaffen. Das Volkstum, das ja innerhalb
der genannten Candstriche noch wieder in kleinen Rüancen verschiedenes
und doch ausgeprägtes Cokalkolorit zeigt (Dithmarscher-Eiderstedter,
Ungeliter, Probsteier usw.) hat Zeit behalten, sich in unserer Heimat
voll auszuwachsen und auszuleben. Die Gründe dafür liegen ja nicht
nur in der geographischen Ubgeschlossenheit, die bis heute noch von
kleinen Candstrichen die Klänge der aufgeregten Zeit, der Kultur im
schlechten Sinne fernhielt, sondern auch in der politischen Entwicklung.
Darin begründet liegt aber auch ein kaktor, der sowohl am Subjekt
als am Objekt der Dichtung hervorragend im Sinne der Entwicklung
guter Heimatliteratur gewirkt hat, ich meine den historischen Sinn der

Schleswig-Bolsteiner. Wer von drauken herein kommt in unsere Oroping. ift ein Auslander, und felbft wenn feine Dorfahren gusammen mit den Dithmarichern fich widerstrebend unter den bremischen Krummstab gebeuat haben, selbst wenn seine Dorfahren mit den Dithmarschern durch manchen gemeinsamen Raubzug Elbe und Nordsee gefährdeten: er wird immer als ein Ausländer angesehen werden, wenn er von jenseits der Elbe kommt, und erst nach und nach wird man ihn, wenn man als einen flaren Bronnen ihn befunden hat, vollbürtig neben fich dulden; dann aber auch als vollgleichwertig. Der "Ausländer" kann einen abnlich oder gleich ftart entwickelten beimatfinn mitbringen; das eine aber wird er finden: sein bistorischer Sinn steht dem der Schleswia-Bolfteiner bei weitem nach. Man fennt bei uns hier eine Stammesgeschichte, und man ift begeistert für fie. Alle unsere großen Lyriter, Epiter und Dramatiter zeigen zu irgend welcher Zeit die Dorliebe für bistorische Stoffe. Und das Aufblühen unserer Beimatliteratur in der letten Beneration, ich möchte es in diretten Zusammenhang bringen mit den Kampfen des ichleswig-holfteinischen Stammes in den Jahren 48-51. Das Martyrium ungerecht erduldeter Leiden hat weithin in deutschen Canden das Mitaefühl erregt, in der lebendigen, lebensftarken Dolksseele der Schleswig holfteiner aber ein feuer der Begeisterung entfacht, das noch heute wärmende und belebende Kraft hat.

Scharf ausgeprägtes, gesund entwickeltes Volkstum wird in gang individuell gestalteten Lebensformen sich äußern, por allem in der sonderlichen Sprache. Gewiß ift nicht zu leugnen, daß Sitte und Sprache fich immer mehr von der Linie des echt Dolkstumlichen entfernen, trot aller Vereinsbemühungen im gegenteiligen Sinn. Gleichwohl ift das Plattdeutsche bei uns noch so ftart verbreitet, daß es für gange Cand. schaften noch die Sprache ift. Der Beimatdichter, der uns Menschen diefer Candschaft vorführt, muß fie darum plattdeutsch reden laffen. Und ich meine allerdings, daß Klaus Groth der heimatdichter in der Dollendung sei: Mutter Natur hat ihm Gaben geschenkt, die ihn als Lyriter neben die Größten unseres deutschen Volkes ftellen. Ihn durch. glüht eine schwärmerische Liebe zu seinem Dolkstum; er ift begeistert für feine Beschichte, für seine großen ftarten Eigenschaften; er ift zornig über manche träge, häkliche Seite des Poltslebens. Sein "Quickborn" ift darum ein vollendetes Heimatbuch. Es gibt keinen hochdeutschen Eprifer - Boethe eingeschloffen - der imftande mare, für mich, den Niederdeutschen, eine Stimmung so gang auszulösen, so schlagend zu überseten in die Sphare des Begrifflichen, daß ich fie restlos genießen kann, als eben Groth in seinem "Quickborn". Das Wort ift wahr: wenn der Dithmarscher Volksstamm einmal aussterben sollte, aus dem "Quidborn" wurde man ibn rekonstruieren konnen, so bis ins einzelne hat Groth das Leben seiner Candsleute gesehen und dichterisch gestaltet.

Meine Meinung über Groths Meisterschaft auf dem Gebiet der Heimatliteratur soll nun nicht so verstanden werden, als ob die formale Seite soweit die Vorherrschaft habe, daß zum vollendeten schleswig-holsteinischen Heimatbuch notwendig das Plattdeutsch gehöre. Die Ver-

ehrer des Plattdeutschen können heute allerdings mit vollem Recht sagen : die Ausdrucksfähigkeit unsers Plattdeutschen ift wieder so ftark geworden wie por Jahrhunderten; fie tennt feine Grenzen und tann allen Kunft. formen gerecht werden; denn auch das plattdeutsche Drama ist wieder erftanden. Seit den Zeiten Strickers, deffen "Dudesche Slömer" dem Leser noch heute viel Genug verschafft, hat Stavenhagen zum ersten Male das plattdeutsche Drama wieder erweckt. Stavenhagen war kein Schleswig. Holsteiner, tropdem ist seine Bedeutung für die Beimatliteratur von so großer Bedeutung, daß er in diesem Zusammenhange erwähnt sein muß. Stavenhagen konnte noch nicht den Ort finden, von dem aus eine Wirkung auf seine niederdeutschen Candsleute möglich war. Darin ift der hamburger Dramatiter Bogdorf, der berufen ift, Stavenhagens Erbe zu verwalten und zu mehren, glücklicher dran: in ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus kennt man "De fahrkroog" und "Bahnmeefter Dod", "Kramer Krey" und "Dat Schattenspeel". Die von Dr. Ohnsorg in hamburg aus Dilettanten gusammengestellte Cheatertruppe beschämt mit ihren vollendeten Leistungen manche erstflassige Bubne und bringt uns unser Plattdeutsch unverfälscht in Bewegtheit und Klang. Beispiel hat in verschiedenen Orten zur Gründung plattdeutscher Bubnen angeregt: in Kiel wird ein "Speldeel" unter der Ceitung von Prof. Mensing, dem um ein Schleswig-Bolsteinisches Wörterbuch verdienten forscher und Sammler, demnächst an die Öffentlichkeit treten.

Das Plattdeutsche mit seiner für alle literarischen Kunstformen erwiesenen Ausdrucksfähigfeit wird heute also nach allen Seiten wirtsam. In jungster Zeit macht es gar einen fraftigen Offenfipftof gur Wiedergewinnung alter Stellungen. Im Jahre 1858 schrieb ein Pseudonymus in der Sonntagsbeilage des "Altonaer Merkur" eine lange Artikelserie zur Würdigung des Plattdeutschen und seines Sängers Klaus Groth. Er ift ein begeisterter freund des Plattdeutschen und ein aufrichtiger Derehrer Groths und meint, die plattdeutsche Sprache sei wohl imstande, dem schlichten Geschehen und dem einfachen Gefühl in der Erzählung und im Gedicht echten Ausdruck zu verleiben. Damit höre aber ihre Wirkungsmöglichkeit auf. Auf die Buhne gehöre sie nicht, und von der Kanzel herab bedeute sie eine Entweihung religiöser Empfindungen. Wie anders denken wir heute darüber! Wir haben niederdeutsche Teilübersetzungen der Bibel und niederdeutsche Besanabucher, und sprach. fundige, aus niederdeutschem Stamm erwachsene Beistliche zwingen durch niederdeutsche Predigten zu voll erbaulichem Gottesdienst. ift es so, als sei eine Warnung vor einem Zuviel in dieser Richtung nicht unangebracht, als muffe schon gesagt werden: laft die Unwendung des Plattdeutschen nicht zur Mode werden! Denn die Erkenntnis gehört uns allen, daß es kein Bewinn mare, wenn die ftolze Sprache, die einft in den Handelskontoren der vielmächtigen Banseherren herrschte, nutn nach der Entwicklung des Hochdeutschen neben ihm eine Zweiherrschaft einrichtete. Denn die plattdeutsche Sprache ift ein Instrument, deffen Saiten nur dem gleichgestimmten Gefühl und auch nur dann erklingen, wenn es von einem Künstler gespielt wird, von einem, der es kann.

freilich: dem Plattdeutschen ift auch eine Brenze gesett. unserer Stammesgenossen haben ihre plattdeutsche Sprache verloren. Sie horen fie mohl und laffen fich von ihr "um't Ungeficht ficheln", können fie aber nicht lesen. Die Schuld dafür liegt zum Teil in dem Ceseunterricht der Schulen. Im Lesebuch war dem Plattdeutschen gar keiner oder ein gang bescheidener Platz gegönnt. Das wird hoffentlich anders werden nach dem Erlag des Ministers vom 19. XII. 19. - 3ch bin auch der festen Überzeugung, daß Storm außerstande gewesen mare trot der beiden plattdeutschen Gedichte, die wir von ihm befiten uns plattdeutsch zu offenbaren, was er uns hochdeutsch gesagt hat. Die meisten und gerade die vollendetsten seiner Novellen find vollendete Beimatkunft. Bang abgesehen von der Candschaft, find im "Schimmelreiter" die Menschen auch ohne Plattdeutsch so durchaus niederdeutsch, daß ich fie mir an keiner andern Stelle denken kann, als an der friefischen Dagegen verlangt bei frenffen im "Jörn Uhl" der Dialog stellenweise gebieterisch das Plattdeutsch. In noch höherem Maße ist das der kall bei einem ganz Großen unter unsern Heimatdichtern, bei Timm Kröger. Er scheint auch selbst das Gefühl gehabt zu haben; denn er beantwortet uns die Frage: Warum laffe ich meine Bauern nicht plattdeutsch reden? Die Begründung, als ftore ein plattdeutscher Dialog in einer bochdeutschen Erzählung die Stileinheit, als muffe immer eine Umstellung erfolgen von der einen in die andere Sprache, erscheint mir nicht stichhaltig. Mich fort es, wenn wundervoll beobachtete und fein gezeichnete Bauern, die ficherlich ihr Cebenlang nur plattdeutsch gesprochen haben, ihrem Idiom untreu werden. Und Kröger konnte plattdeutsch! Das beweift die Novelle "Wa Jürn Hölck den Düwel ziteer".

(Schluft folgt.)

### Gegenwartsfragen im Büchereiwesen.

Don Dr. Winter, Berlin-Zehlendorf.

Die Not der Gegenwart zwingt auch in der Bildungspflege zu organisatorischen Maßnahmen für den Austausch von geistigen Gütern. Die Büchereien können nicht mehr allein aus eigener Wurzel wachsen; sie müssen weit mehr als bisher von oben her durch Zusammenfassung und Vermittlung gestützt werden. Damit soll nicht einer zentralistischen Überspannung und staatlichen Bevormundung das Wort geredet werden. Die zentrisugalen Kräfte haben im Volksbirdungswesen gerade das Wertvollste geschaffen, und die alte Mannigsaltigkeit und heimatbedingte Differenzierung darf nicht angetasset werden. Und doch bedeutet der extreme Individualismus und das staatsferne Wildwachsen der Büchereibewegung eine Zerspsitterung von Kräften und Mitteln, die sich ein armes Deutschland nicht mehr leisten kann. Un hundert Stellen die gleichen Probleme auf eigenwilligen, opferreichen Wegen lösen, heißt Lehrgeld unnötig in den Wind werfen. Ein Wille muß deshalb da sein, der die tausend zerstatternden käden zu einem Gewebe verknüpfen kann. Das

vermag nur eine mit amtlicher Autorität ausgestattete Zentralstelle: die ein Sammelbecken darstellt für alle die Bächlein, die sonst gar zu leicht im Sande zerrinnen würden. Es gilt also, eine Synthese zu sinden zwischen freiheit und Gebundenheit, zwischen staatlicher Zusammenfassung und dem im freien Spiel der Kräfte von Kommunen, Dereinigungen und Einzelpersonen geschaffenen Eigenwerk.

Den vorhandenen Zentralen, von denen die Berliner dem halb. amtlichen Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht angegliedert ift und unter Ceitung des Ministeriums steht, die Leipziger von tommunalen und korporativen Instanzen getragen wird, ist bislang eine Zusammenfaffung des volkstumlichen Buchereiwesens auf einheitlicher Grund. lage miklungen. Und doch kann nur eine machtvolle Organisation des gesamten Volksbüchereiwesens endlich eine Bleichstellung mit den Staatsbibliotheken erringen und die ihrer Bedeutung entsprechende Unerkennung in der Öffentlichkeit und bei den Behorden erkampfen, die in einem Dolksftaate eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein mußte. In der staatlichen Verwaltungspraxis werden die Büchereien noch immer als Unhängsel der Staatsbibliotheten angesehen und recht stiefmütterlich behandelt. Das einzige Verwaltungsorgan ist der nur aus wissenschaftlichen Bibliothekaren zusammengesette Beirat. Trotdem er auch in das Volksbüchereiwesen mit hineinregiert hat, 3. 3. in den Bestimmungen über die Diplomprufung, ift fein Dolksbibliothekar darin vertreten. Es ist eine dringliche Gegenwartsaufgabe, hier das Gleichgewicht zu erkämpfen, oder besser noch zu fordern, daß ausgesprochene Volksbüchereiangelegenheiten nur von einem eigenen Beirat von Volksbüchereis leitern, die mit allen Wünschen und Zielen des volkstümlichen Büchereiwesens eng verwachsen sind, entschieden werden. Er wird mit einem Beirat wissenschaftlicher Bibliothekare zur Behandlung gemeinsamer Ungelegenheiten in enger fühlung bleiben können.

Der Beirat wird fich der Büchereizentrale angliedern muffen, die zusammen mit einer Zentrale für das Volkshochschulwesen der staatliche Ausdruck der freien Volksbildungsarbeit wird. Das Arbeitsfeld dieser Zentrale ift leicht zu umreißen. Doran steht eine von jedem Geschäfts. interesse losgelofte Bruchtritit, die in Derbindung mit führenden Volksbildnern aus der fülle der literarischen Erscheinungen heraussucht, was wertvoll ist und Volksnähe hat. Die Ergebnisse werden in fortlaufenden besprechenden Unschaffungsliften unter Ungabe des Stofffreises und der Schwierigkeitsgrade von der Zentrale herausgegeben. schon für den hauptamtlichen, wieviel mehr für den nebenamtlichen Bibliothekar unmöglich, durch eigene Prüfung fich einen Überblick und ein Urteil über Wert und Unwert der Neuerscheinungen zu verschaffen. Buchhandlungen, die zu reichlichen Unsichtssendungen fähig sind, gibt es heute nur noch in großen Städten. Die vorhandenen literarischen Bilfsmittel find meift nicht sozialpädagogisch eingestellt. Zuverlässige fortlaufende Unschaffungsliften find gerade jest besonders wichtig, weil schon aus wirtschaftlichen Gründen fehlanschaffungen unbedingt vermieden werden muffen.

Weiterhin muß eine umfassende Statistik geleistet werden. Sie ist nur möglich, wenn für alle Büchereien bindende Normalien über die Anlage der wichtigsten statistischen Seststellungen (3. 3. die Ceserstatistis) gelten. Sie bieten die Grundlagen für die Gesamtübersicht, für die Verteilung öffentlicher Mittel, für Eingaben an die Behörden, für Werbezwecke, für Gehaltsfestschungen und für Auskünfte aller Art. Cestere erweitern sich zu einem umfassenden Beratungswesen, das unter Verwertung der allerorts erzielten Einzelersahrungen an Behörden, volksbildnerische Vereinigungen und Einzelpersonen verwaltungstechnische, literarische und pädagogische Ratschläge erteilt, soweit diese Arbeit nicht von provinziellen Beratungsstellen geleistet wird. Diese Ratschläge wachsen zu Ceitsätzen zusammen, die das Wertvollste in sesse Formen bringen und Cradition schaffen, ohne freilich mechanisieren oder normalisieren zu wollen.

Eine zwingende Gegenwartsforderung ist ferner die Einrichtung einer von jeder Geschäftsmache freien zentralen Einkaufsstelle, die den literarischen und technischen Bedarf der Volksbüchereien vermitteln kann. hier wird geradezu eine Lebensfrage der meisten kleineren Büchereien berührt, die durch die Not der Zeit jest stark in die Enge getrieben werden. Jeder durch Zusammenschluß erreichbare wirtschaftliche Vorteil muß deshalb ausgenut werden. Freie Volksbildungsvereinigungen versuchen bereits diesen Weg. Aber nur eine über jedes Geschäftsinteresse erhabene amtliche Zentralstelle sichert den Büchereien alle wirtschaftlichen Vorteile und eine einwandfreie Zuchauswahl. Ähnlich steht es mit den Drucksachen, Katalogformularen, Zuch- und Leserkarten.

Bu den wesentlichsten Aufgaben der Zentrale gehört die Abhaltung von fortbildungslehraängen für nebenamtliche Volksbibliothekare. Jede Opferwilligkeit von Verbanden, Kommunen und Einzelpersonen im Ausbau von Büchereien muß versanden, wenn nicht in Stadt und Cand Menschen vorhanden find, die neben allgemeiner bildungspfleglicher Eignung über ein Mindestmaß bibliothekarischer Schulung verfügen. Broke Vereinigungen, wie die Dichter-Bedachtnis-Stiftung und der Verein zur Derbreitung guter volkstümlicher Schriften führen Klage, daß ein erheblicher Teil ihrer Arbeit umsonst geleistet wird, weil es an sach. gemäßer Pflege ihrer Büchereien gefehlt hat. Ein regelmäßiger Curnus methodisch ausgebauter fortbildungslehrgänge in allen Provinzen muß Un einzelnen Stellen, wie in Dommern, wird bereits bier einareifen. Musteraultiges geleistet. Die in den Cebraangen behandelten Stofffreise gliedern fich in eine literarische Beratung für die Buchauswahl (Überfichten der Erzählerliteratur der letten Jahre; Heimatdichtung; Jugendschriften; populär wissenschaftliche Literatur), eine sozialpädagogische Beratuna für die Buchpermittluna und eine bibliothekstechnische für die Auch über die bildungspfleglichen Nachbargebiete Buchperwaltuna. Wolkshochschule, künstlerische Volkserziehung usw.) muffen Einführungen erfolgen. Auch mit der Ausbildung der hauptamtlichen Bibliothekare muß die Zentrale in Verbindung stehen. Die einzige in Preugen vorhandene Bibliothekarschule am Zentralinstitut in Berlin trägt pri-

vaten Charafter, dient aber auch dem Staat durch Ausbildung mittlerer Beamten für die wissenschaftlichen Bibliotheten. Dieser wird nicht umbin können, fie unmittelbar zu unterftugen, fie feinem Ausbildungs. plan (vgl. die Diplomprüfungsordnung) förmlich einzugliedern oder fie gar zu einem faatlichen Institut auszubauen mit festumrissenen Lehrplan. Auch die fäden der Praktikanten-Verteilung in der Vorbereitungszeit, mindestens soweit die volkstümlichen Buchereien in Betracht tommen, muffen verwaltungstechnisch in der hand der Tentrale gusammenlaufen und durch eine Kartothef geregelt werden. Endlich mußten von der Zentrale aus die Beratungsstellen in den Propinzen und Regierungsbezirken organifiert und ihnen die Beld- und Machtmittel an die Hand gegeben werden, das arg verwahrloste Kreiswanderbüchereiwesen gründlich zu ordnen. Einige wenige Provinzen haben schon ein ausgebautes System; in den meisten find taum Unfage vorhanden, weil die Regierungen für solche dringenden kulturpolitischen Aufgaben noch recht wenig Verständnis zeigen.

Das sind die wichtigsten Gegenwartsaufgaben, die eine Zentrale für die Volksbüchereien leisten müßte. Ein Volkstaat, für den der Begriff Volksbildung nicht nur ein Schlagwort ist, kann an diesen Aufgaben nicht vorübergehen.

Auch von einer anderen Seite her ist der Staat an einer Büchereizentrale interessert. Die Schulbibliotheken fangen an, unter der Not der Zeit schwer zu leiden. So verbietet ein Erlaß für Großserlin im laufenden Schuljahr alle weiteren Unschaffungen. Zentralisierung und ausgedehnte Selbsthilfe wird auch hier dringendes Bedürfnis. Sie wird von einer Volksbüchereizentrale ohne Schwierigkeiten mit übernommen werden können. Damit wird auch eine Zusammenarbeit von Schul- und Volksbücherei in die Wege geleitet werden können, die aus wirtschaftlichen und ideellen Gründen immer notwendiger wird.

Eine solche Reichsstelle für Dolksbüchereien müßte sich dem Reichsamt des Innern angliedern. Die neue Verfassung legt auch dem Reich die Psicht auf, kulturpolitische Aufgaben zu lösen. Würden die Mittel vorhanden sein, so würde ein neugebildetes Reichskulturamt der bildungspsiegliche Mittelpunkt sein können. Es ist ein Verhängnis, daß früher bei vorhandenen Geldmitteln dem Reich die Kompetenz und das Verständnis für die Aufgaben der außerschulmäßigen Volksbildungsaufgaben sehlte. Jeht sind die gesehlichen Handhaben geschafsen; aber das Reich glaubt, auch hier sparen zu müssen, so daß nicht einmal die bewilligten Geldmittel freigemacht werden können. Erst sehlte der Becher, nun sehlt der Wein — das ist die Tragik unserer Arbeit. Aber wir dürfen nicht müde werden, Sorderungen zu stellen und immer wieder laut unsere Stimme zu erheben, damit auch die tauben Ohren aufmerken.

Im organisatorischen Aufbau unseres Volksbildereiwesens ist so gut wie alles noch zu leisten. Die Hauptsache aber bleibt der Mensch. Die Frage des bibliothekarischen Nachwuchses rollt eine Reihe von Problemen auf, die dringend der Kösung harren. Der Citel

"Bibliothekar" ift gesetlich nicht geschütt und umfast eine buntscheckige Manniafaltiakeit verschiedenartiger Elemente, die nur eins gemeinsam baben: eine mehr oder weniger berufliche Beschäftigung mit der Buchperwaltung und Buchvermittlung. Wenn auch die bibliothekarische Eignung mehr als in anderen Berufen eine frage der Besamtversönlich. feit ift und nicht ohne weiteres durch ein bestandenes Eramen erwiesen wird, so muß doch die Berechtiauna zum Bibliothefartitel an eine beftimmte Dorbildung gefnüpft werden. Erft dadurch wird ein abaefchloffener Stand geschaffen, der Gemeinschaftsgefühl und Standesehre entwickelt. Der Ministerialerlag vom 24. März 1916 über die Diplomprüfungen und die Praftikantenordnung vom 19. August 1920 geben dem schwankenden Bild des Volksbibliothekars zum ersten Male einen festen Umrift. Und doch gibt die Urt der Sofung zur Kritit Unlag. Dor allem wird der lange gehegte Wunsch, die mittlere Caufbahn der Staatsbibliothetare von der Vorbereitung der Volksbibliothekare loszulösen, nicht erfüllt. Auch weiterhin werden zwei praftische Vorbereitungsjahre gefordert; der Polksbibliothekar muß also immer noch ein für ihn so aut wie wert. loses Jahr an einer "wissenschaftlichen Bibliothet" verbringen. Das bedeutet eine schwere wirtschaftliche Belaftung für alle, die nicht in einer größeren Bibliothetsstadt wohnen. Auch die Urt der Praktikantenverteilung gibt zu Bedenken Unlag. Der bisherigen Willfür und Planlofigkeit ift freilich ein Ende gemacht. Aber den Bibliothetsleitern wird der wefentlichste Einfluß entzogen zugunsten einer Zentralifierung in der Band eines einseitig zusammengesetten Beirats, der in die individuellen und Iofalen Bedürfnisse keinen Einblick hat und jede Vormerkung ausschließen will. Crot einer zentralen Regelung der Gesamtverteilung muß das Schwergewicht der Draftifantengnnahme und die Möglichkeit einer wenigstens auf 2 Jahre ausgedehnten Vormerkung den Bibliotheks. leitern zurudgegeben werden. Dann muß die praftische Porbereitung auf ein Jahr beschränft und einheitlich vor die theoretische Ausbildung Mur wenn eine vorausgehende Praxis die nötige aeleat werden. Unschaulichkeit vermittelt hat, wird die theoretische Unterweisung fruchtbringend gestaltet werden konnen. für diese selbst ift eine eindeutige Regelung noch immer nicht erfolgt. Es besteht also weiter. bin der § 4 des Erlasses vom 24. März 1916 zu Rechte, der da lautet: "Über die-Wege und Methoden der Vorbereitung, abgesehen von den zwei Jahren praktischer Arbeit im Bibliotheksdienst, sollen zur Zeit bestimmte Unweisungen nicht gegeben werden . . . . Bei Bewerbern, deren Schul. oder sonstige Vorbildung erheblich über das angegebene Mindestmaß hinausgeht oder die in Berufsstellungen tätig gewesen find, welche mit der bibliothekarischen Catiakeit verwandt find, kann ein Teil der darauf verwandten Zeit auf die fachausbildung angerechnet werden." - Damit ift der Willfur und Uneinheitlichkeit Cur und Cor geöffnet. Ein Praftitant, der fich auf einer halbjährigen Bibliothetarpresse ein mechanisches Wiffen außerlich aneignet, tann also ebenso zum Eramen zugelaffen werden wie ein Praktikant, der eine zweijährige ordnungsmäßige Bibliothefarschule durchlaufen bat. Gleichmäßigkeit

der Ausbildungszeit ist dringliche forderung; ob ein. oder zweijährig, darüber gehen die Meinungen noch auseinander. Die Entscheidung wird von der Frage abhängen, welche Schulreife für die Annahme zu fordern ist. Das bisherige Einjährigen. oder Eyzeal-Abgangszeugnis hätte sich wenigstens mit einer Altersgrenze von 20 Jahren für die Annahme verbinden müssen, um die Gefahr unreiser Anwärter zu vermeiden. Der Beruf des Volksbibliothekars stellt jedoch so umfassende Ansorderungen an die Allgemeinbildung, die kritische Kähigkeit, die menschliche Reise, daß nur das Abgangszeugnis höherer Schulen die nötige Vorbildung sicherte. So höbe sich der Stand des Volksbibliothekars in der Achtung der Allgemeinheit und löste sich von selbst von der mittleren Causbahn der Staatsbibliotheken, die im wesentlichen ein Registrierbeamtentum benötigt, während die Volksbücherei für ihre Eeserschaft ein Beamtentum braucht, das im weitesten Sinne seelsorgerisch und bildungspsteglich wirken soll.

Aicht nur soziale, politische und sittliche, sondern auch wirtschaftliche Gründe treffen zusammen, um den Volksbüchereien gerade jest eine große Zukunft zu sichern. Gesetzeberische und organisatorische Maßnahmen des Staates müssen den Boden bereiten, auf dem die Büchereien dann frei zur Sonne wachsen können.

# Zur Frage des Besuches der Lichtspielbäuser durch Jugendliche.

von Dr. W. Warftat.

I. Einführung von Altersausweisen für Jugendliche zum Besuch der Lichtspielhäuser?

Das Lichtspielgeset vom 12. Mai 1920 bestimmt, daß Jugendliche unter 18 Jahren, d. h. solche, die das 18. Cebensjahr noch nicht vollendet haben, nur zur Vorführung solcher Bildstreisen Einlaß erhalten dürsen, die von einer Prüfungsstelle für Bildstreisen zur Vorführung vor Jugendlichen zugelassen sind. Mithin ist der Besuch der gewöhnlichen Vorstellungen in öffentlichen Lichtspielhäusern Jugendüchen unter 18 Jahren verboten. Sie dürsen nur zu "Jugendvorstellungen" zugelassen werden, d. h. zu solchen Vorstellungen, in denen nur zur Vorsührung vor Jugendlichen ausdrücklich zugelassene Silme vorgeführt werden. Das Geset bestimmt ferner: "Wer vorsählich Jugendliche unter 18 Jahren zu den öffentlichen Lichtspielvorführungen zuläst oder in Jugendvorstellungen solche Bildstreisen vorsührt, die zur Vorsührung vor Jugendlichen nicht zugelassen sind, wird mit Gesängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrase bis zu 100000 Mt. oder mit einer dieser Strasen bestrast."

Die Durchführung dieser Bestimmungen ift in der Praxis auf mancherlei Schwierigkeiten gestoßen. Es ist sowohl für den Besitzer

eines Cichtspieltheaters, wie auch für die amtlichen Aufsichtsorgane, die mit der Uberwachung des Besuches der Jugendlichen in Lichtspiel. hausern etwa betraut find, ein Ding der Unmöglichkeit, in jedem einzelnen falle mit Sicherheit das Alter des betreffenden Jugendlichen festzustellen. Infolgedessen ift mehrfach auch unter den Mitaliedern des Bilderbühnenbundes der Gedante aufgetommen, man folle die Durch. führung der oben angeführten Bestimmungen des Lichtspielgesetes da. durch erleichtern, daß man für Jugendliche unter 18 Jahren Uus. weistarten jum Besuch der Lichtspielhäuser einführt, womöglich mit Photographie des betreffenden Jugendlichen. Insbesondere hat man daran gedacht, eine derartige Magnahme auf Grund des § 3 Absat 3 des Lichtspielgeseiges durchzuführen, der den Gemeinden und ihren Jugendämtern das Recht zuweift, "zum Schute der Gesundheit und der Sittlichkeit" weitere Bestimmungen für die Zulaffung der Jugendlichen festzusetzen, "zu deren Innehaltung die Unternehmer der Lichtspielhäuser verpflichtet find".

Der Bilderbühnenbund Deutscher Städte E. D. hat seinen juristischen Berater Herrn Ussessor Hasenjaeger mit einer Außerung über die rechtlichen Voraussetzungen für eine derartige Maßnahme beauftragt. Sein Gutachten lautet:

"Die Bestimmungen über die Zulaffung Jugendlicher gu Lichtfvielvorftellungen find im § 3 des Lichtspielgesetzes enthalten. Bunachft ift dort im 1. und 2. Absat gefagt, daß Jugendliche unter 18 Jahren nur gur Dorführung von folchen Biloftreifen jugelaffen werden durfen, die auf Grund einer vorgenommenin Prufung gugelaffen worden find. Der 3. Absat fagt dann, daß auf Untrag des Jugendamtes oder, wo ein foldes nicht besteht, der Schulbehorde, die Gemeinde weitere Bestimmungen für die Anlaffung der Jugendlichen festsetzen tann. Man konnte vielleicht daran denken. die geplante Regelung auf Grund diefer Gesethesbestimmung einzuführen. Die Ein. führung des Personalausweises ift zwar im eigentlichen Sinne keine weitere Bestimmung ju der in den Porschriften des 1. und 2. Absates getroffenen Regelung; doch ift taum anzunehmen, daß die Bestimmungen des 3. Absatzes so eng interpretiert werden dürfen. Der 3. Absat ift auf Grund eines Anderungsantrages (Ar. 56, 2 e) in das Gefetz aufgenommen worden und entfernt fich auch in andern Dingen fo von der fonft fo durchgebildeten Gesethetechnit der Reichsgesetzgebung (val. den völlig aberfinfigen Sat "zu deren Innehaltung die Unternehmer der Lichtspiele verpflichtet find"), daß man wird annehmen durfen, er wolle allgemein den Gemeinden und Gemeindeverbanden die Ermachtigung geben, zwedmäßige Ergangungs-Magnahmen jum Schutze Jugendlicher zu treffen. hierfur fpricht auch besonders, daß es im 3. Abfat heißt: "für die Zulaffung der Jugendlichen", nicht etwa nur fur die Bulaffung der Biloftreifen, zu deren Dorführungen Jugendliche zugelaffen werden durfen. Die geplante Regelung liefe fich daher wohl auf § 3, Ubf. 3 des Lichtspielgesetzes ftuten.

Auch daran ließe sich denken, die Einführung obligatorischer Altersausweise für Filmbesucher auf § 10, II, 17 ULR zu ftützen.



<sup>\*) § 10,</sup> II. 17 UKA lautet: "Die nötigen Unstalten zur Erhaltung der öffentlichen Auhe, Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der vom Publico oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Umt der Polizei." Die Einführung der Altersausweise auf Grund des § 10, II. 17 könnte nur durch eine Polizeiverordnung geschehen, die der Polizeipräsident mit Justimmung des Magistrats zu erlassen hätte.

Alber wenn danach anch die rechtliche Grundlage fitr die Ginffthrung des obligatorifden Altersansweises gegeben fein durften, fo ift diese Magnahme doch als praktisch völlig undurchführbar zu bezeichnen. Es handelt sich ja nicht etwa nur darum, das absolute Derbot für Kinder unter 6 Jahren - 8 3. Absat 4 des Lichtspielgesetes - in der Durchführung zu fichern, sondern es foll gerade fichergestellt werden, daß Jugendliche unter 18 Jahren feine Dorftellungen befuchen, die für fie nicht gemäß § 3, Ubf. 1, 2 a. a. O. zugelaffen find. Man muß nun beachten, daß der Altersausweis nun nicht etwa für diejenigen Dersonen eingeführt werden fann, die die Dorftellungen nicht besuchen durfen, sondern gerade fur diejenigen, die Sichtspielvorstellungen besuchen wollen, denn einen Sinn tann der Ausweis nur dann baben, wenn mit ibm die Bedentung verfnupft wird, dag von feinem Befitz die Bulaffung zu allgemeinen Lichtspielvorstellungen abhängig gemacht wird. Man muß alfo notwendigermeife dann anordnen, daß jeder Menfch, der eine Sichtspielvorstellung besuchen will, im Befige eines öffentlichen Ausweises darüber fein muß, daß er das 18. Lebensjahr vollendet hat. Es bedarf wohl keiner Begrundung, daß die Kinounternehmer ein fehr leichtes Spiel haben wurden, eine derartige Magnahme in der Offentlichkeit zu distreditieren. Wollte man aber, um folder Kritit begegnen zu konnen, die Konzession machen, daß die Kinobesitzer nur bei folden Dersonen die Porlegung eines öffentlichen Altersausweises zu fordern hatten, bei denen nach dem Angenschein zweifelhaft ift, ob fie das 18. Lebensjahr erreicht haben, so wurde der Kinobesitzer genau in derfelben Weise wie bisher in der Lage fein, gu behaupten, daß er bona fide bei der Julaffung gehandelt hat. Es liegt auf der Hand, daß man unter dieser Sachlage wohl zweckmäßiger tut, auch in dem zweiten eingeschränkteren Umfange von der erwogenen Magnahme abzusehen. Man wurde fich so oder so mit ihr lediglich in einen Widerspruch mit der öffentlichen Meinung feten, der den Lichtspielreformbeftrebungen nur ichaden fonnte."

# II. Ausführungsbestimmungen der Stadt Jena zu § 3 des Cichtspielgesetzes.

In Durchführung des durch den oben erwähnten § 3 Absat 3 des Cichtspielgesetes den Gemeinden oder Gemeindeverbänden zugebilligten Rechtes hat die Stadt Jena dem Städtischen Jugendamt in Jena die Regelung aller mit dem Besuch Jugendlicher in Lichtspielhäusern zusammenhängenden Fragen übertragen. Das Worgehen von Jena steht, soweit wir unterrichtet sind, bisher allein da. Es scheint daher wichtig, die Jenaer Bestimmungen in vollem Wortlaute den Mitgliedern des Bilderbühnenbundes zugänglich zu machen, damit sie im Bedarfsfalle als Vorlage zu ähnlichen Bestimmungen an andern Stellen dienen können. Sie lauten:

Die folgenden, durch das Lichtspielgesetz vom 12. Mai 1920 der Ortspolizeibehörde eingeräumten Befugnisse werden hierdurch auf das Städtische Jugendamt übertragen:

- 1. Genehmigung einer zur Dorführung von Bildstreifen gehörigen Reklame an den Geschäftsräumen und öffentlichen Unschlagstellen, sowie der Reklame durch Verteilung von Druckschriften (§ 5 Ubs. 2 des Lichtspielgesetzes), soweit es sich nicht lediglich um Verbreitung von Programmen ohne Zusätze handelt.
- 2. Fulassung von Bildstreifen über Cagesereignisse und Bildstreifen, die lediglich Landschaften darstellen (§ 6 des Gesetzes).

3. Genehmigung von Bildstreifen, die vor Inkrafttiken des Lichtspielgesetes vom 12. Mai 1920 hergestellt und in den Verkehr gebracht und nicht innerhalb eines Jahres vom Inkrafttreten des Gesehes ab von der amtlichen filmprüfstelle Berlin zugelassen worden sind (§ 17 des Gesehes).

Die Ortspolizeibehörde verleiht den vom Städtischen Jugendamt mit der Überwachung des Lichtspielwesens, der Reklame und des Besuches der Lichtspielworführungen betrauten und mit Ausweis des Jugendamtes versehenen Personen die Eigenschaft polizeilicher Hilfsbeamten.

Das Recht und die Pflicht der Ortspolizeibehorde und ihrer Organe gum

Eingreifen bei Derletzung gesethlicher Dorschriften bleibt unberührt.

Jena, den 30. Oftober 1920.

Der Gemeindevorftand. gez. hadrich als Ortspolizeibehorde.

Das Städtische Jugendamt übernimmt die ihm vorstehend von der Ortspolizeibehörde übertragenen Geschäfte. Es wird sich zu deren Erledigung eines Lichtspielausschusses und ehrenamtlicher Hilfspersonen bedienen, die mit schriftlichen Unsweisen ausgestattet sind und polizeiliche Besugnisse haben.

Die Lichtspielunternehmer sind gehalten, alle Reklame an Geschäftsräumen und öffentlichen Unschlagstellen, sowie durch Verbreitung von Druckschriften vorher dem Jugendamte zur Genehmigung vorzulegen, auch wenn die Reklame von der amtlichen filmprüfstelle mit zugelassen worden sein sollte. Die Reklame gilt als vom Jugendamte genehmigt, wenn sie am Ende den Abdruck des Gemeindevorstandssiegels trägt. (Wer eine nicht genehmigte Reklame benutzt, wird mit Geldstrafe bis zu 10000 M., bei fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zu 3000 M. bestraft. (§ 19 des Lichtspielgesetzes.)

Wer Bildstreifen über Cagesereignisse oder Bildstreifen, die lediglich Landschaften darstellen, ohne Julassung durch das Jugendamt vorführt oder vorführen läst oder wer sonst Bildstreifen oder Ceile von solchen, die von den zuständigen Behörden verboten, nicht zugelassen sind oder deren Julassung widerrussen ist, zur Dorführung oder in den Verkehr bringt, wird mit Gesängnis bis zu zwei Jahren und mit Geldstrafe bis zu 100000 M. oder mit einer dieser Strafen bestraft. Handelt der Cäter sahrlässig, so wird er mit Geldstrafe bis zu 10000 M. bestraft. (§ 18 des Gesehes.)

Kinder unter 6 Jahren dürfen zur Vorführung von Bildstreifen nicht zugelaffen werden. (§ 3, Abs. 4 des Gesetzes — Strafe: bis 10000 M., bei fahrlässigkeit

bis 3000 M., § 19 des Gesetes.)

Bildstreifen, zu deren Vorführung Jugendliche unter 18 Jahren zugelassen werden sollen, bedürfen — auch wenn sie von der Filmprüfstelle genehmigt sind — der besonderen Zulassung durch das Jugendamt. (§ 3, Ubs. 1 des Gesetzes. Strafen wie vorher.)

Weitere Dorschriften über Jugendliche fiehe nachstehend.

Jena, den 30. Oftober 1920.

Der Gemeindevorstand (Jugendamt). gez. Döpel.

Auf Untrag des gemeindlichen Jugendamts der Stadt Jena werden zum Schutz der Gesundheit und Sittlichkeit für die Fulassung der Jugendlichen zu Lichtspielvorführungen folgende Bestimmungen getroffen:

§ 1. Das Mitbringen von Kindern unter 6 Jahren zu Lichtspielvorführungen jeder Urt ift verboten.

Jugendlichen unter 18 Jahren darf — selbst wenn sie sich in Begleitung der Eltern oder anderer erwachsener Aufsichtspersonen befinden — Tutritt zu andern als den besonders genehmigten Jugendvorstellungen nicht gewährt werden.

Die Sichtspielunternehmer find verpflichtet, von Einlagbeginn bis zur Beendigung der Vorführungen darüber zu wachen, daß diese Vorschriften eingehalten

werden.

§ 2. Es ist untersagt, Jugendliche unter 18 Jahren zum Besuche von Lichtbildvorführungen, die nicht besonders für Jugendliche bestimmt und als Jugendvorstellung bezeichnet sind, anzuregen, sie mit in die Vorführungsräume zu nehmen, in Beglei-

tung zu dulden oder fonft ihren Einlaß zu fördern.

§ 3. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen andere, als besonders genehmigte Jugendvorstellungen nicht besuchen. Sie haben dem Cichtspielunternehmer, seinem Personal, den vom Jugendamt eingesetzten Kontrollpersonen und den Polizeiorganen auf Befragen wahrheitsgemäße Ungaben über ihre Personalien und ihr Cebensalter zu machen und alle Cäuschungsversuche zu unterlassen. Jugendliche haben bei Derweigerung des Einlaßbegehrens und bei Verweisung aus den Cichtspielräumen und ihren Zugängen diese unverzüglich zu verlassen, es sei denn, daß sie den Nachweis über die Vollendung des 18. Cebensjahres erbringen.

§ 4. Jugendvorstellungen durfen wochentlich hochstens zweimal veranstaltet

werden; fie find spätestens abends 8 Uhr zu beenden.

§ 5. Zwischen der Beendigung einer Jugendvorstellung und dem Beginn einer Borstellung für Etwachsene muß eine Pause von mindestens zwanzig Minuten liegen. In dieser Pause muß der Zuschauerraum geleert werden. Der Kinobesitzer ift für die vollständige Raumung verantwortlich.

Im übrigen bleiben die Dorschriften der Ministerialverordnung vom 4. Januar

1913 befteben.

§ 6. Wer diesen Vorschriften zuwiderhandelt, wird — soweit nicht nach dem Lichtspielgeset oder anderen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find — auf Grund der Ministerialverordnung vom 4. Januar 1913 oder des Landesgesetzes vom 7. Januar 1854 mit Geldstrafe bis zu 150 M., im Falle der Unbeibringlickkeit mit haft bestraft.

§ 7. Diese Vorschriften treten 3 Cage nach ihrer Veröffentlichung in den

Jenaer Zeitungen in Kraft.

Jena, den 30. Oftober 1920.

Der Gemeindevorstand. gez. Dr. fuchs, Oberbargermeister.

## Bücherschau.

### H. Sammelbesprechungen.

Religion und Kultur

(ursprünglich erschienen als "besprechendes Sachschriftenverzeichnis" der Stettiner Dolkshochschule).

Schleiermacher: Monologen. Kritische Ausgabe von Schiele. Leipzig 1902. 130 S. — Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Herausg. von Otto. 3. Aust. Göttingen 1913. 156 S.

für reife vorgebildete Lefer. Die erste der beiden berühmten Schriften ein Hymnus auf die freie Entfaltung des menschlichen Eigenlebens als des höchsten Sittlichen, ist besonders anziehend durch den feierlichen Ahythmus der Sprache. In der zweiten betont Schleiermacher das unmittelbare religiöse Erlebnis gegenüber der Ausstellarung mit ihrer Vernunftreligion.

Enther: Don der freiheit eines Chriftenmenschen.

Die Augsburgische Konfession. Herausg. von Cschackert. Leipzig 1901. 54 S.

Colftoi: Mein' Glanbe. Berlin 1901. 240 S.

Allgemeinverständlich. C. zeigt, auf welchem Weg er nach jahrzehntelanger religiöfer Gleichgultigkeit zur Erkenntnis des Wesens des Christentums gelangt ift, und gibt fein Glaubensbekenntnis.

James: Die religiofe Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Uns dem Englischen. Leipzig 1907. 472 S.

Größtenteils für Laien geeignet. Sehr fesselnd durch die zahlreichen religiösen Selbstzeugnisse, die der bekannte amerikanische Aeligionspsychologe hier zur Beleuchtung der seelischen Eigenart der Religion beibringt.

Otto: Das Beilige. Breslan 1917. 192 S.

Aur von Wert für solche, denen echtes religidses Empsinden nicht fremd ist. O. geht über die bisher übliche, unzureichende, rationalistische Untersuchungsweise gegenüber den Anfangsgründen des Religidsen weit hinaus, er spürt dem ganz Eigentlichen des religidsen Erlebens nach, dem, was als Innerstes in allen Religionen lebt, und sucht es in glücklicher Weise zu Gefühl zu bringen. Ein bedeutendes Buch.

Oesterreich: Einführung in die Religionspsychologie als Grundlage für Religionsphilosophie und Religionsgeschichte. Berlin 1917. 156 S.

O. behandelt das Wesen der Religionspsychologie, die formen der Offenbarung, unter Heranziehung einer Menge interessanter Beispiele, und die Entwicklungsstufen der Religiosität. Aur für fortgeschrittene.

Steiner: Theosophie. 9. Unft. Leipzig 1918. 189 S.

Ein heute weit verbreitetes Buch, durch das der Verf. in die Welt des Überfinnlichen und in die Erkenntnis von Wert und Bedeutung des menschlichen Lebens einführen will. Die Lektüre erfordert keine Vorbildung, doch ergibt sich ihr voller Gewinn nur bei kritischer Durcharbeitung.

Ciele: Grundzüge der Religionswiffenschaft. Cabingen 1904. 70 S.

Die beste allgemeinverständliche Einführung in die Religionswissenschaft.

Chantepie de la Sauffave: Lehrbuch der Religionsgeschichte. 2 Bde. 3. Auff. Cübingen 1905. 543 und 587 S.

Gröftes Sammelwerk auf diesem Gebiet. Für besonders Interessere, die tiefer eindringen wollen. Wichtig vor allem durch die eingehende Behandlung der Naturvölker. Das Christentum ist nicht berücksichtigt.

Jeremias: Allgemeine Religionsgeschichte. Munchen 1918. 259 S.

Aeueste Darstellung, geordnet nach geographischen Gesichtspunkten mit Zeittafeln und reichen Literaturangaben. Das Christentum ist nicht berücksichtigt. Nicht ohne Dorbildung zu lesen.

Pfleiderer: Religion und Religionen. München 1906. 249 S.

Bouffet: Das Wefen der Religion dargestellt an ihrer Geschichte. Illustr. Dolksausgabe. 3. Unft. Halle a. S. 1906. 240 S.

Soederblom: Die Religionen der Erde. (Religionsgeschichtliche Volksbilder.) Halle a. S. 1905. 65 S.

Eberhardt: Religionskunde. Gotha 1920. 242 S.

Die beiden ersten Bücher sind aus öffentlichen Vorträgen vor Juhörern aller Kreise erwachsen und behandeln kurz und anregend Wesen und Geschichte der hauptreligionen einschließlich des Christentums und seiner Stellung in der Gegenwart. Eine gute Übersicht bietet auch Soederblom. Das glänzend geschriebene, die jüngsten forschungsergebnisse verwertende Buch des Religionsphilosophen und I. 3.

Dichters Paul Eberhardt ist ausführlicher. Es ist für Lehrzwecke an höheren Schulen und für Studenten bestimmt, aber auch für den vorgebildeten Laien eine überaus fesselnde Lektüre.

Kaftan: Das Wesen der driftlichen Religion. 2. Auft. Basel 1888. 490 S.

Unr filt solche, die mit dem Stoff vertraut find. Der driftliche Glaube wird hier als Abschluß nicht nur der religionsgeschichtlichen Entwicklung, sondern auch der gesamten Erkenntnis dargestellt.

Tylor: Die Unfange der Kultur. 2 Bde. Leipzig 1873. 495 und 472 S.

Die von C. begründete "animistische Theorie", welche die Entstehung des Gottesglaubens nur aus der Beseelung der Natur ableiten will, gilt heute als überwunden. Doch bleibt sein Werk wertvoll durch die Fülle interessanter Beispiele von "Überlebseln" der Dorzeit in unserer Kultur. Die Cektüre setzt Kenntnisse voraus.

Spencer: Die Prinzipien der Soziologie. Stuttgart 1877. 570 S. (3d. 6 von

Spencer: Syftem der fynthetischen Philosophie.)

Sp. erblickt den Ursprung der Religion in der Uhnenverehrung. Cesenswert sind auch seine Ausführungen über die Dorstellungswelt des primitiven Menschen. für gebildete Caien verständlich.

Soederblom: Das Werden des Gottesglanbens. Uns dem Schwedischen. Leipzig

1916. 398 S.

Allgemeinverständlich und sehr fesselnd werden hier die verschiedenen Wurzeln, auf denen die Bildung des Gottesglaubens beruht, erläutert. Aeben dem vorerwähnten Buch von Jeremias das Aeueste und Beste über diesen Gegenstand. Mannhardt: Wald- und Feldkulte. 2 Bde. 2. Auss. Berlin 1904—05. 472 und 494 S.

M. untersucht und vergleicht den reichen Schatz deutscher und fremdländischer Sagen, Frühlings- und Erntegebräuche nach Inhalt und Bedeutung und bietet ein anschauliches Bild des primitiven Naturkults. Für Vorgebildete.

Müller, M.: Esays. Bd. 1 n. 2. Leipzig 1869. 342 n. 376 S.

M. ist einer der Begründer der vergleichenden Religionswissenschaft. Interesse für diesen Gegenstand zu wecken, ist auch der Zweck dieser meist für jeden Caien geeigneten Unffätze, in denen das Ullgemeinmenschliche und das Unvergängliche in den verschiedensten Religionen der Erde hervorgehoben wird.

Ufener: Götternamen. Bonn 1896. 391 S.

Aur für Kenner der klassischen Sprachen. Wertvoll für die Erkenntnis der Entfaltung religiöser Begriffe.

Jiegler: Gestaltwandel der Götter. 1.—2. Aufl. Berlin 1920. 562 S.

Das soeben erschienene umfangreiche, zum Teil in etwas dunkler Sprache geschriebene Werk eignet sich nur für philosophisch vorgebildete Leser.

Boutroup: Wiffenschaft und Religion in der Philosophie unserer Zeit. Uns dem

frangofischen. Leipzig u. Berlin 1910. 368 S.

Eine klare und anschauliche Darstellung der Ideen einiger der größten Denker der Aenzeit naturalistischer wie spiritualistischer Richtung über das Verhältnis der beiden Gebiete zueinander. Der Verf. selbst gibt der Religion eine sichere Stellung. Bemerkenswert ist seine Unschauung über den Wert von Ritus und Dogma. Aur für vorgebildete Leser.

Carus: Das Christentum in seinem Verhaltnis zu den modernen Weltanschauungen.

Berlin 1870. 44 S.

Sabatier: Die Religion und die moderne Kultur. Freiburg i. B., Leipzig u. Chbingen 1898. 52 S. (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge 11.)

C. wendet sich gegen den Rationalismus, der nicht imstande ist, die Welträtsel zu lösen. Das Christentum als Religion der absoluten Wahrheit kann allein Herz und Geist befriedigen. Don engem dogmatischen Standpunkt aus geschrieben. — Der französische Cheologe zeigt in schwungvoller Sprache die Möglichkeit einer gegenseitigen Durchdringung von Religion und Kultur. Beide Schriften allgemeinverständlich.

Fischer: Glaube. Ein Wort zum Frieden innerhalb des Protestantismus. Cabingen 1919. 219 S.

Eine volkstümlich dargestellte Glaubenslehre, die erste ihrer Urt, von liberalem protestantischem Standpunkt aus geschrieben, in der die Bedeutung der Bibelkritik, das Gottesproblem mit der Frage nach Cenfel, Wunder, Gebet, Unserstehung u. a. behandelt werden.

Drummond: Das Schönfte im Leben. Bielefeld u. Leipzig 1891. 74 S.

- Das Orogramm des Christentums. Ebenda 1892. 70 S.
- Die Stadt ohne Kirche. Ebenda 1898. 65 S.
- Das Naturgesetz in der Geisteswelt. Ebenda 1901. 374 S.
- Das Befte in der Welt. 38. Unfl. Ebenda 1910. 71 S.

D. gewinnt durch die anmutige feine Urt, mit der er — fern von jeder dogmatischen Strenge — die driftliche Tehre dem Derständnis des Tesers nahe bringt. für religiös Schwantende und Suchende ein guter führer.

naumann: Briefe aber Religion. 5. Unff. Berlin-Schoneberg 1910. 95 S.

Ein recht anregendes, gewinnbringendes Büchlein in form eines brieflichen Gedankenaustausch fiber die Notwendigkeit der Religion, die Möglichkeit einer harmonischen Dereinigung von Christentum und moderner Naturanschauung, das Derhältnis des Christentums zum Staat, zum Kapitalismus u. a. Jedem verständlich.

Wimmer: Liebe und Wahrheit. freiburg i. B. u. Leipzig 1896. 139 S.

- Gewiffensfragen. Cubingen u. Leipzig 1902. 108 S.

- Inneres Leben. 5. u. 6. Muff. Cubingen 1909. 115 S.

Mit großer Warme und Überzengungskraft weiß W. über die verschiedensten Fragen des sittlichen und religiösen Lebens zu sprechen und auf die Zweifel einzugehen, die den denkenden Menschen von heute oft bedrücken. Die Schriften find für jeden faßbar.

Riehl: Religiöse Studien eines Weltkindes. 5. Aust. Stuttgart 1900. 439 S.

26 Betrachtungen für jedermann über allerlei religiöse, kulturelle, politische, soziale, kirchliche Teitfragen, fesselnd durch die ungemein geistvolle Behandlung, oft begleitet von feinem Humor. Über allem eine erquickende Glaubensfröhlichkeit. Um Schluß zwei Schilderungen aus dem Ceben des Verfassers.

Hilty: Glad. Bd. 1—3. 2 Bde. Leipzig u. Franenfeld 1891—1907. 212, 326 u. 359 S.

- Das Geheimnis der Kraft. Ebenda 1909. 106 S.
- Sub specie aeternitatis. Ebenda 1910. 59 S.

- für schlaflose Nachte. Ebenda 1913. 383 S.

H. behandelt alle Fragen des äußeren und inneren Lebens. Seine ruhige, tiefeindringende und entschiedene Urt vermag einen starken Eindruck zu erzeugen. Für jedermann lesbar.

Pfannkuche: Religion und Naturwissenschaft in Kampf und Frieden. 2. Aust. Leipzig 1912. 132 S. (Aus Natur und Geisteswelt 141.)

Uns volkstumlichen Dorträgen erwachsen. P. behandelt hier zum erstenmal das geschichtliche Derhältnis von Religion und Naturwissenschaft von den ältesten Teiten bis auf die Gegenwart unter Berucksichtigung der brennendsten Augenblicksfragen wie Derhältnis zur materialistischen Weltanschauung u. a.

Digitized by Google

Better: Naturftudium und Chriftentum. 8. Uufi. Bielefeld u. Leipzig 1900. 533 S. B. hat einen ftreng orthodoren Standpunkt, wirft aber ungemein angiehend durch feine hinreifende Sprache und den Reichtum feiner naturwiffenschaftlichen und hiftorischen Kenntniffe. Das Buch ift zur Beruhigung der durch den vermeintlichen Gegensatz von Wiffen und Offenbarung permirrten Gemuter gefdrieben. Allgemeinverftandlich.

Runge: Sprache und Religion. Berlin 1889. 235 S.

Mur für wiffenschaftlich Dorgebildete. R. weift bier den ftarten Ginfing der Sprache auf die Bildung religiofer Dorftellungen nach.

Barnact: Das Christentum und die Geschichte. 2. Unfl. Leipzig 1896. 20 S. Eine fluge und warme Erwiderung auf einige der hauptangriffe von Gegnern

Jefu und des Chriftentums. für jeden Lefer. Soederblom: Die Religion und die soziale Entwicklung. freiburg i. B., Leipzig u.

Cabingen 1898. 96 S. (Sammlung gemeinverftandlicher Dortrage 10.) Obwohl vor 22 Jahren erschienen, doch außerft zeitgemäß und wegweisend hinsichtlich der Behandlung sozialer Begenwartsfragen. für jedermann.

Kutter: Die Revolution des Christentums. Jena 1908. 275 S.
— Gerechtigkeit. Ein altes Wort an die moderne Christenheit. Jena 1910. 192 S.
— Sie mussen! Ein offnes Wort an die driftliche Gesellschaft. 8. Causend. Jena 1910. 203 S.

— Das Unmittelbare. Eine Menschheitsfrage. 2 Unfl. Jena 1911. 342 S. Die Schriften des Schweiger Pfarrers, meift Drucke von Predigten, beschäftigen fich fast durchweg mit fozialen fragen. Seine Sprache ift von ergreifender Bewalt. für jedermann verftandlich.

Troeltich: Dolitische Ethit und Christentum. Gottingen 1904. 43 S.

Die Niederschrift eines Vortrags auf dem evang fozialen Kongreß. C. unterfucht, mas an ethischen Bedanken über den Staat im Dolke gegenwärtig lebt und der Staatsgefinnung einen Balt geben kann. Unch heute noch von Wert. Gemeinverftandlich.

Portig: Religion und Kunft. 2 Bde. Iferlohn 1879-80. 478 u. 440 S.

für Saien größtenteils gut verständlich, namentlich der erfte Band, der einen eingehenden geschichtlichen Überblick gibt über die Stellung der bedeutenoften Bildhauer, Maler, Condichter und Dichter zur Religion und über das Derhaltnis der beiden Gebiete zueinander bei den vorchriftlichen Dolfern und im Chriftentum. Im zweiten Band wird die Rolle von Religion und Kunft in den verschiedenen philosophischen Systemen und endlich ihr inneres Derhaltnis queinander daraestellt.

#### B. Willenschaftliche Literatur.

Kesseler, Kurt: Padagogische Charafterfopfe. Gine Beleuchtung der Gegenwartspädagogik. Frankfurt a. M., Diesterweg, 1919. (1175.) 6 M., geb. 8,40 M.

Die Unswahl der behandelten Personlichkeiten ift so erfolgt, daß die drei Weltanschauungen, die nach des Derf. Unficht die Gegenwartspädagogif beherrschen, der Sozialismus, Individualismus und Idealismus, zu ihrem Recht kommen. Keffeler selbst fieht auf dem Standpunkt, daß in dem Idealismus unfre einzige Rettung gu fuchen ift. Er will auch durch feine Darftellung den Sefer vor eine Entscheidung ftellen, und fo bekommen feine geschichtlichen Unsführungen einen unmittelbaren Wert für unsere Zeit und find eine wertvolle Erganzung zu allen praktifch-padagogischen Urbeiten, zu denen fie eine Urt von Quellennachweis bilden. Jeder wird etwas daraus lernen können, was er in dem Streit um die Schule verwenden kann. v. hauff.

C. H. Bed'sche Derlagsbuchhandlung, 1920. (188 5.) Geb. 13,50 M.

Das Buchlein gibt einen Durchschnitt durch das öffentliche, vor allem aber durch das Schulleben Englands gur Teit, da der Burenfrieg fich dem Ende guneigt und die Krönung Konig Eduards das gange Polf in Unspruch nimmt. Das junge Madden, das damals von München aufbrechend über ben Boef van Bolland 3nnachft nach Condon und von da gu einer familie reift, von der fie als Erzieherin angenommen ift, wird dort als Dienstmädchen angesehen und behandelt; doch gelingt es ihr bald, dem ungaftlichen Bause zu entrinnen und an einem großeren Maddenpensionat als Sprach und Klavierlebrerin anzukommen. Die ferien verlebt fie meift in einem Condoner familienhotel oder aber bei einer freundin mehr im Morden der Bereinigten Konigreiche, und wenn fie auch feine wirkliche reine freund. schaft mahrend dieser Zeit schließt, fo scheidet fie doch voll Wehmut von der Stätte ihrer ftillen Wirksamkeit. Die Derf. erweift fich als vorurteilsfreie Beobachterin der Stärken und Schwächen des englischen Cebens. Daß die dortigen Erzieher den Kindern gegenüber, die fich als ihre natürlichen feinde fühlen, keinen leichten Stand haben, weiß man. Doppelt schwer aber hat es eine fremde, der man es verübelt, wenn ihr Benehmen einmal von der dortigen Sitte, und fei es auch nur in einer Kleinigkeit, abweicht. Auf alle fälle fieht man an diesen Tagebuchblattern, wie fest das dortige Dasein in der historischen Entwicklung verankert ift; daß das der Nation Starte und Beschloffenheit für die Stunde der Befahr verleiht, haben die Ereigniffe jungfter Dergangenheit gezeigt, deren leidende Zeugen wir vor anderen gewesen find. Liefegang.

Minden, Martin: Aufstieg oder Abstieg? Ein Beitrag zur Deutung moderner Kunst. Dresden und Ceipzig, Verlag von Heinr. Minden, 1920. (29 5.) Geb. 2,70 M.

Das Schriftchen ist aus dem persönlichen Bestreben des Verfassers entstanden, zum Verständnis der modernsten Kunstentwicklung zu gelangen. Crozdem und obgleich sie ihm "das Kainsmal der Dekadenz" zu tragen scheint, mahnt er doch zur Besonnenheit bei der Bewertung des einzelnen Känstlers, auch wenn er jest in den Strudel der
neuesten Strömungen hineingerissen worden ist, und gibt die Hossung nicht aus,
"daß aus dieser Vekadenz eine Kunst entsteht, die wirklich erneuernd wirkt". Wertvoll
ist der in vielen Titaten eingestreute Überblick über die Meinungen von Künstlern
und Schriftsellern über die neue Kunst und ihre Jukunstsmöglichkeiten. Max Gehler.
Uötzel, Karl: Einführung in den Sozialismus ohne Dogma. (Sozialistische Bücherei.) München, Musarion-Verlag, 1919. (149 S.) 1 M.

Nögel, det Verfasser eines "Colstoi", der Kenner der russischen Seele, wendet sich in diesem Büchlein gegen die Gegner wie gegen die Freunde des Sozialismus und will dem Sozialismus, der jedem angehört, in den Köpfen der Zeitgenossen Jum Durchbruch verhelsen. So bemängelt er die bisherigen Erscheinungssormen des Sozialismus, während er zugleich einen notwendigen Sozialismus fordert. Er richtet sich gegen die Überwucherung des sozialen Gewissens wie gegen die Hucht vor dem sozialen Gewissen, die sich in der sittlichen Entartung unserer Cage zeigt. Den im Erleben verführten Sozialisten leitet er auf den rechten Weg; der sich hosmitig oder kastenmäßig sozialem Erlebnis verschloß, führt er ein in das Wesen des im europäischen Gewissen offenbarten Sozialismus. Er braucht als Mittel dazu einsach die Besinnung auf das, was wir von den Menschen wissen und was wir von ihnen wollen. Wir wissen von den Menschen nichts, deshalb achten und lieben wir sie. Der "persönliche Sozialismus" trachtet danach, jedem das gleiche zu geben gemäß seiner Unlage und Bestimmung. Selten gläckt ihm das. Drum wahrt er die innere Freiheit. Der "persönliche Sozialismus" wird nie ver-

wirklicht, weil er stets geistig ift, und doch ift er wirklich, weil er gefordert wird, -Solche Gefinnung ftimmt überein mit dem Leben und Denten der großen Manner. die unsere Kultur geschaffen haben. Es hat jeder felber die foziale Unfgabe gu lofen; und es gibt keine andre Lofung für fie als die foziale Gefinnung, zu der fich ieder felber durchringt. Sie ift nicht weicher Sinn, der alles gelten laft, noch verstockter, der nichts anerkennen will: fie fieht, wohin der Wille des anderen geht, und verharrt im eignen Oflichtbewußtsein. - Abgel ift bescheiden genug, fich an teinen größeren Kreis von Menschen zu wenden, als er mit feinen Mitteln, den Mitteln des Denkgewohnten und Urteilsfähigen erreichen kann. Daß es ihm lettens doch auf einen allgemeinen Durchbruch des perfonlichen Sozialismus, auf die foziale Befundung antommt: wer wollte das einem Schriftfteller permehren, dem die Mote der Zeit am Bergen liegen? Schade, daß Mötzels schmales, aber gedankenreiches Buch nicht einfacher deutsch geschrieben ift: fo einfach, wie der Gegenftand schwer zu behandeln war. Es fande dann mehr Leser, die fich des Sozialismus in Dergangenheit, Gegenwart und Sukunft befinnen, und wurde fie denkend, fühlend und handelnd gur Klarheit, Reife und Menschlichkeit führen.

Pallat, Eudwig: Der deutschen Jugend Handwerksbuch. Unter Mitwirkung von G. Brandt, A. Frenkel, O. Frey u. a. herausgegeben.
2. Aust. 2. Band. Mit 136 Abbildungen im Cext und auf drei farbigen Cafeln. Leipzig, Ceubner, 1921. (288 S.) Geb. 12,50 M.

Was von der Neuanflage des erften Bandes (val. Blätter für Dolfsbibliotheten, 1920, S. 213) gefagt worden ift, gilt auch von der des vorliegenden zweiten: et kommt in seiner muftergultigen, von bewährtefter Seite unternommenen Neubearbeitung den Bedürfnissen der reiferen Jugend, besonders der technisch veranlagten, auf das beste entgegen und ift geeignet, in haus und Schule, vor allem in den Schulerwerkstätten, wo das Buch bereits Gingang gefunden hat, technische fertig. feiten gu fordern und gum Erfinden und Gestalten anguregen. Meben der Unleitung ju geschmachvollen Papparbeiten (M. f. Morawe), jum Drucken mit Linoleum und Dapier, jum Unfertigen von Gall- und Sprengpapieren (C. Kit) finden wir darin eine ausgezeichnete Unweisung zur Herstellung von Holzarbeiten mannigfacher Urt (A. frentel, O. Brandt, f. D. Sildebrand, K. Storch, O. frey) und zwar folder, deren Unfertigung besondere Bilfsmittel und Geschick erfordert, wie die von Rollmagen, Segelbooten, Puppentheatern, Schreibzengen, Wandschränken, Kaften und dergleichen. Und Drechselarbeiten (Damenfteine, Buchfen, Kreifel, Knopfe ufm.) find berudfichtigt. Bu Metallarbeiten verschiedener Urt (f. D. Bildebrand u. O. frey) leitet der folgende Ubschnitt an: hier handelt es fich um die Berstellung von Wertftuden (Spielzeng, wissenschaftlichen Upparaten) aus dem Gebiete der Creibarbeiten, Drabt- und Blecharbeiten, sowie um fleine Schmiedearbeiten. Die legten beiden Kapitel betreffen die Berftellung von eleftrischen Upparaten und flugzeugfindien (O. frey): fie enthalten wie die fibrigen in gedrangter, doch ftets leichtfaglicher form eine fulle von Belehrung und praftischen Winten. Das Buch, das den Catiafeits. drang jedes technifch nur einigermagen begabten Unaben geradezu herausfordern muß, fei jeder Bucherei auf das angelegentlichfte gur Unschaffung empfohlen, zumal der Preis bei vorzüglicher Unsftattung fehr niedrig bemeffen ift. frik.

5 ch ulte, Oskar: Das Weib in anthropologischer und sozialer Betrachtung. 2. Aust. Mit 11 Abb. Leipzig, Kabitsch, 1920. (64 5.) 6 M.

In 3 Vorträgen bringt der Wftzburger Unatom bedeutsame Ergebnisse der anthropologischen forschung, soweit diese sich vergleichend mit "Mann" und "Weib" beschäftigt hat. Jeder, der diese Vorträge liest und sie in Vergleich zieht mit andern Arbeiten auf diesem Gebiet, wird dem Versasser, daß es ihm in ungewöhnlichem Maße gelungen ist, wissenschaftliche Objektivität mit gerechtem Emp

finden zu verbinden. Die allgemein interessanten Ausssährungen beschließt S. mit einer Darstellung der sich aus der Aaturanlage des Weibes ergebenden Pflichten. Er will, daß Mann und Weib — bewust ihrer aus der anthropologischen Vergleichung abzuleitenden Verschiedenheit (mitnichten "Ungleichwertigkeit") — zusammen arbeiten, nicht aber einander Konkurrenz machen. — Den wissenschaftlich und menschlich sehr befriedigenden Ausssührungen ist allgemeine Verbreitung zu wünsschen. 
3. Zauer.

5 y dow, Eckart v.: Die deutsche expressionistische Kultur und Malerei. Mit 14 Bildbeilagen. Berlin, furche Verlag, 1920. (152 S.) [furche Kunstgaben 2.] Geb. 25 M.

Un einer guten Ginführung in die Kunft der neuesten Zeit hat es bisher gefehlt. Und doch bedarf gerade diese Kunft der letten Jahre, die in ihren extremen Richtungen so gründlich mit allen früher anerkannten Grundsätzen gebrochen hat und die dem Derftandnis weiterer Kreise erft nach und nach nahergebracht werden kann, einer sachkundigen aufklärenden Darftellung. 3ch möchte nun glauben, daß S.s Buch als ein zuverläffiger führer durch die neueste Kunstwelt gelten kann. Tefer, die fich felbst icon Bedanken fiber Kunft., Weltanschanungs. und Religions. fragen gemacht haben, werden durch die nicht oberflächlichen Untersuchungen ficher in hohem Grade angeregt und gefördert werden. Denn S. versteht es ansgezeichnet, in farbenkräftiger Schilderung die Zusammenhänge der neuen Kunskrichtung mit dem allgemeinen Denken und Empfinden und ihr notwendiges hervorwachsen aus der Kultur der Zeit deutlich zu machen. Und er verfteht es auch, temperamentvoll die Dorguge der neuen Kunft ins Licht gu feten: ihre ftarte Unsdrucksfähigfeit, ihr leidenschaftliches Erfaffen des Seelischen, ihren Sinn für den metaphyfischen Gehalt der Wirklichkeit, ihre Monumentalität, ihre große einfach-flare Linien. und farb. wirkung. Allerdings reift ihn der Begenstand hier und da wohl zu allgu reichlichen Tobspendungen bin, fo, wie mir scheint, beispielsweise bei dem "wahrhaften Seelenfcreiber, Seelen Entzauberer, Bottes-Dergauberer" D. Klee. Dor der Einseitigfeit, in den Expressionismus allein alles Beil 3n feten, foutt ihn aber doch feine biftorifche Darftellungsweise. - Daß dem im übrigen prachtig ausgestatteten Buche nicht noch ein reicheres Bildmaterial beigegeben worden ift, werden gewiß viele Lefer bedauern. Kohfeldt.

Doigt Diederichs, Helene: Zwischen Himmel und Steinen; Pyrenäenfahrt mit Esel und Schlafsack. München, Cangen (1919). (208 5.) 9 M.

Etwas für Liebhaber unbetretener Pfade. Die Reise mit Esel und Schlafsach geht (in der Vorkriegszeit) von Südfrankreich, nahe der spanischen Grenze, durch unwirtlichste Hochgebirgsgegenden nach dem fernen Andorra. Breite — etwas sehr breite — Schilderungen der durch hänsiges Derirren erschwerten Kletterpartien; sebendige Darstellung der Eigenart der Landschaft, der Volkstypen, Hirten, Schmuggler, Grenzwächter, des Lebens in abgelegenen Gehösten, Dörfern, Wallfahrtsorten und Städten; Skizzierung feinster Seelenstimmungen, wie sie das enge Jusammenleben mit der Natur und zumal das häusige Nächtigen unter freiem Himmel auslöst. Die Hauptperson ist — nicht die Verfasserin und noch weniger ihr gänzlich im Schatten bleibender Begleiter —, sondern "Burrico", der Esel. Er macht die Sache: löst spielend die schwierigsten Kletteraufgaben, überwindet alle Hindernisse, hilft immer wieder aus der Not, nicht immer in bester Laune, aber stets verlässlich. War man ihm zunächst etwas gram, daß man 80 Seiten lesen mußte, bis er endlich gefunden und erhandelt war, so schlägt unsere zornige Ungednld bald in liebevolle Bewunderung um: wir sehen ein, daß einer so wichtigen Persönlichkeit damit nicht zu viel Ehre

angetan war, und mit wärmstem Interesse, das bei drohendem Beinbruch, Stürzen und anderen fährlichkeiten sich zu atemloser Spannung steigert, folgen wir der Schilderung seines Ergehens, seiner Ceistungen, seiner Balancier- und Kletterkünste, seiner Caunen und Seelentegungen, denn — kein Zweisel — auch er, Burrico, der Esel, hat solche. Der Pinsel Olaf Gulbranssons hat dem Wackeren auf dem Umschlag des Buches in einem offensichtlich wohlgelungenen Porträt (ganze figur) ein ehrendes Denkmal gesetzt.

Wehrhan, Karl: Die deutschen Sagen des Mittelalters. Hälfte 1 u. 2. München, C. H. Bed'sche Verlagsholg. 1919 u. 1920. (210 u. 253 S.)

Das vorliegende Buch bildet den dritten Teil von friedr. von der Cevens "Deutschem Sagenbuch", über das die "Blätter" schon wiederholt berichtet haben. Durch den Rahmen des Bangen wurde feine besondere Aufgabe vorgezeichnet, es foll die geschichtlichen Sagen des Mittelalters, soweit fie damals oder noch im 16. Jahrbundert aufgezeichnet find, bringen. Es beginnt mit der überragenden Derfönlichkeit Karls des Großen, es folgen die deutschen Kaisergeschlechter bis auf Maximilian I., den letten Ritter, und den Befdluß der erften halfte macht ein furger, aber gut orientierender Uberblick über die deutsche Kaisersage, die fo recht bezeichnend sei "für dentsches Wesen, deutsche Urt, dentsches Sein und deutsches hoffen". - Die zweite Balfte bietet die mittelalterlichen Sagen, geordnet nach Stämmen und Candichaften: Bayern, Schwaben, Rheinfranken, Churingen, Sachsen und friesen, die Oftmarken und Preugen, Ofterreich und die Schweig. Dann tommen Sagen, die einzelne Ritter, Sanger oder hiftorifche Belden gum Gegenstand haben. Unmerkungen, die vielleicht bier und da fnapper fein konnten, ein Schriftenverzeichnis, fowie ein Derfonen- und Ortsverzeichnis erhöhen die Branchbarfeit des Werks, dem man die weitefte Derbreitung wfinschen möchte. Liefeaana.

### C. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

Vonsels, Waldemar: Eros und die Evangelien. Roman. Frankfurt a. M., Autten & Loening, 1920. (214 S.) Ungeb. 13,50 M.

Die beiden Pole der menschlichen Empfindungswelt, um die alles irdische Beschehen freist, sind in den beiden Kapiteln dieses Romans umfaßt. Usja und Kaja, die beiden Madden, find die urewigen Gegenfate, zwischen denen die Mannesliebe in pendelgleicher Unablaffigfeit taumeln muß, weil fie ihre Beiftigfeit von ihrer Menschlichkeit nicht trennen fann. Denn Usja ift nur Beift und Kaja nur fleisch. - Diese Erkenntnis wird bier ein wenig verschoben. Der philosophische Dagabund, der zu Usja, dann zu Kaja kommt, ift in Usjas fiberirdische, seherhafte Beistigkeit zu tief verstrickt, als daß er Kajas gedankenlose, lachende Sinnenwelt noch ehrlich teilen könnte. Usja wird nach ihrem Cod für ihn gum Inbegriff des leuchtend auferstandenen Unvergänglichen, Kaja zur gleißenden Dergänglichkeit. -Wohl ift in dieser Erzählung viel gedichtet worden in des Wortes gutem Sinne, viel reifende und reife Bedanken find sprachlich geschickt und bewußt wirkungsvoll auseinandergeknüpft und doch, eine Dichtung ift es nicht. Menschen, Berren der Gedanken, werden hier des Denkens tote Geschöpfe und allen Geschehniffen fehlt jede marme Natfirlichkeit. Ohne inneren Ausgleich muß alles verklingen. Das Göttliche und Irdische im Menschen bleibt fraß getrennt, als gab es das nicht, was wir Seele nennen, die freundlich mittelnd zwischen beiden fteht, jedoch in diesem Buch mit keinem Utemzug Erwähnung findet. Eva Kud.

Bröger, Karl: Die vierzehn Nothelfer. Ein Buch Cegenden. Mit Bildern von Audolf Schiestl. Berlin Jehlendorf, Heyder (1920). (57 S.) 12 M.

Diese zugleich mit dem Jahrgang 1921 des bekannten Kalenders "Kunst und Leben" soeben erschienene neueste Veröffentlichung des Verlages Fritz Heyder dürfte wohl zu den köstlichken und deutschen Gaben der Bücherente dieses Winters gehören, und es wäre zu wünschen, daß die vierzehn Nothelserlegenden Brögers, aus deren Knittelversen wie aus den bäuerlich kräftigen Holzschnitten Schiestlis altmeisterliche Weisheit und der Humor eines vollkommen guten Gewissens mit väterlicher Herzlichkeit spricht, in recht vielen Familien Einzug hielten. Hier hat Hans Sachsens Geist gewaltet, hier ist "nichts verzierlicht und nichts verkritzelt" (etwa in Jungnickelscher Manier), und Bröger hat ein volles Recht, sein Büchlein in der Fueignung an seine Nächsten "die Postille einer heiteren und freien Undacht" zu nennen, also — wie wir hinzussigen können — ein Schatzschlein sür das zersaserte Gemüt eines modernen Menschen, vorausgesetzt, daß er noch Gebrauch machen kann von so kindlichen Erbauungsmitteln deutscher Kunst.

Drever, Max: Die Insel. Leipzig, Staackmann, 1920. (205 S.) 7 M. "Mur wenn man froh ift, ift man ein anftandiger Menfch." Diesen Sat konnte man als Motto über das neueste Buch von Max Drever feten, denn der überwiegende Ceil der fieben bodenftandigen medlenburgifden Gefdichten "aus dem Winkel" ift erfüllt von des Dichters foftlichem, fcelmifch-derben humor, der felbft in den beiden ernften Studen durchblitt: in der dufteren nebel- und fturmbewegten Ergablung "Die Infel" und in der ergreifenden Geschichte von dem tapferen achtjahrigen Banfejungen Mute, der feinen leidenschaftlich geliebten freund; einen taglich über ihm freisenden Buffard, in Codesgefahr beispringt und dabei mit ihm ertrinft. Die anderen Geschichten find aufpruchslofer, aber durchweg unterhaltend behaglich erzählt; wir konnen nicht umbin, Martin Overbeck mit feinen Augen, "den blauen Sundern", unsere marmfte Teilnahme gu fchenken, nicht weniger allerdinas feiner würdigen Partnerin, dem alten, verbitterten Stiftsfraulein Ugnete Sufferoth, aber vor allem doch Martin Overbed, der es mit feinen 75 Jahren noch fertig bringt, das fast völlig erstickte Lebensstämmchen seiner Altersgenoffin zu einem marmefpendenden Lichtschimmer gu entfachen, deffen Widerschein das Untlit der Coten verklart, fo daß er in ihr noch feine "hundertfte Liebe" zu erblicken vermag. frida Endell.

Engel, Georg: Klaus Störtebecker. Leipzig, Grethlein (1920). 2 Bde. Ungeb. 24 M., geb. 36 M.

Klaus Störtebecker, der Sprößling aus überzüchtetem, zügellosem Edelingsund unfreiem Rassenblut, wird aus halbvergessener Dergangenheit in die Grelle des Gegenwartskampses gezert und Cräger radikal-kommunistischer Ideen. Sein wacher Geist und sein angeborenes Herrentum führen ihn aus der stumpsen Crägheit und grausamen Unterdrückung eines Lebens in Armut und lassen ihn die brutale Cyrannei und die Appige Verschwendung des Besitzenden erleben. Da packt ihn die Leidenschaft, seinen geknechteten Brüdern zu helsen. Gleichheit soll herrschen und der Boden das Eigentum aller werden. Er geht zu den Freibeutern, als deren führer er den Reichen ihre Schätze nimmt und sein Evangelium verkündet. Sein hohes Siel entreißt ihn immer wieder der Gier und Leidenschaft seines erdgebundenen Crieblebens. Aber als er den Ausgestoßenen, die sich um ihn sammeln, ein neues Menschenglick auf eigener Scholle gründen will, muß er einsehen, daß er wohl starf genug ist, die Erde zu erobern, aber nicht die Menschen zu wandeln. Sein Ideal zerbricht. Im wüsten Sinneszausch such der Criebgepeitschte ein Verzessen, bis der Cod dem hemmungslosen Erdumwälzer Ruhe gibt. — Die historische Einkleidung ist

nur ein durchsichtiges Gewand für laute Gegenwartsprobleme und versucht vergeblich die allzugrellen farben in der Schilderung von Situationen und Begebenheiten abzublenden. Dabei ist die Komposition straff und die Charakteristis scharf; Wortwahl und Gestaltungskraft oft von erstaunlicher Plastik. Crozem muß der Roman auf den leichtempfänglichen Ceser verderblich wirken. Denn der Verfasser stellt mit gewisser Wollust die tierischen Criebe im Menschen heraus und scheint sie gar zu sanktionieren. Herrschsucht, Brutalität, Genußsucht und die reine Lusteroist des Helden überreizen die Sinne, wecken niedere Instinkte und zerreißen die künstlerische Harmoniewirkung.

Greinz, Audolf: Der Garten Gottes. Leipzig, E. Staadmann, 1919. (339 5.) 7 M., geb. 9 M.

Der Seelenwanderungsgedante, der form geworden ift in dem Marchen von der Schwesterfeele, die jeder Seele am Beginn ihrer Erdenwanderungen jugefellt ift und am Biel, auf der hochften Stufe der Dollendung, fich wieder mit ihr vereinigt, foll diesem Buch höhere Bedeutung geben und es aus dem Bereich der bloßen Liebesaeschichte heransheben. Allein das Marchen verschwimmt ins Sentimentale und mit ihm die gange Geschichte des "Dichters" Beinrich Candgraf, der in Meran Beilung von forperlichen und feelischen Leiden sucht. Dort findet er feine Schwefterfeele in der kindhaften Gabriele, einer zierlichen, sonnenfrohen Meranerin. In taglichem Beieinander entwickelt fich zwischen den beiden Menschen eine garte freund. schaft, die dem Madchen eine neue, reichere Welt öffnet, bis die Ungst, den freund durch die Ranke einer verschmähten Aebenbuhlerin zu verlieren, fie in seine Urme treibt. Das Weib ist in ihr erwacht, aber ihr zarter Körper, welcher von Unbeginn einem frühen Cod geweiht, zerbricht an dieser Liebe. Heinrich Landgraf reift an diefem Erlebnis zu höherer Dichterschaft, bleibt aber unauflöslich verbunden mit der Coten, zu tieffter feelischer Einsamkeit bestimmt inmitten eines tätigen Lebens voll äußerer Erfolge. - Die Erzählung spricht in dieser Zeit, da Meran noch nicht der Weltbekannte, von aller Welt besuchte Kurort war. Aber wie keine der eingestreuten Sandschaftsschilderungen zum wahrhaft geschauten Bilde wird, so glauben wir auch dem Dichter dieser modern fühlenden und handelnden Menschen trot der Reifrocke nicht, daß fie Kinder der "guten alten Teit" find. Um besten gelungen find einige fraftig gezeichnete Nebenfiguren. — Alles in allem: ein Unterhaltungsroman, der in größeren Dolksbuchereien neben Buchern gleichen Wertes ftehen mag. Cherefe Krimmer. Miese, Charlotte: Allerlei Schicksale. (Niederdeutsche Bucherei Bd. 66.) Hamburg, Hermes, 1919. (124 S.) 3,50 M., geb. 4,50 M.

Die grazisse Erzählung Charlotte Nieses spielt in der holsteinischen Schweiz in dem idyllischen Plon und versetzt den Cefer in die Zeit der Emigranten nach der großen französsischen Revolution. Die Stärke des Buches liegt vor allem in der meisterhaften Charakterisierungsgabe der Verf. Die figur des Strümpse strückenden Herzogs Peter friedrich, eines holsteinischen "Dörchläuchting", der von seinem Kopenhagener königlichen Verwandten in dem stillen Plön das Gnadenbrot erhält, die Schilderung der Schokoladennachmittage dieses etwas blöden fürstlichen Sprosses bei seiner ihn bemutternden freundin Ippenhausen, die ihm die Zeitereignisse ängstlich fern hält, die Uttacke der verarmten, stotten, jungen Herzogin von Castillon auf das Herz des Strumpsherzogs, die graziöse leichtlebige Urt des Emigrantenvölkens und die meisterhafte Zeichnung des ehrenhaften, treuherzigen Kammerjunkers Corsberg sind Kabinettstäcke seiner Charakterisierungskunst. Eine Reihe guter Scherenschnitte von Carlos Cips zieren das Bändchen.

Perkonig, Josef Friedrich: Crio in Coskana. Ein Roman. Berlin, fleischel, 1920. (208 5.) Ungeb. 9 M.

In ihrer Liebe zu Mozarticher Mufit finden fich in florenz drei junge Ofter-

reicher zusammen, die alle drei wegen harter Jugenderlebnisse Grund zum Hasse gegen ihr Vaterland zu haben glauben, und sich in die zweite Heimat aller Deutschen stückten, bis sie alle drei, aber jeder für sich, erkennen, daß kein erträumtes Daterland aller Seelen und keine Herrlichkeit toskanischer Landschaft ihnen die Heimat ersehen kann, und sie in ihr ungläckliches Österreich zurückwandern. — Der allzu gleichmäßige, schwärmerisch weiche Con des Buches, in dem "selig, beseligend" immer wiederkehrende, charakteristische Worte sind, ermüdet ein wenig. Daß die ähnlichen Erlebnisse der drei Mussker getrennt nebeneinander her laufen und sich nur an drei Höhepunkten vereinigen, ist kaum ein Vorzug des Ausbaus. Crotzdem hat der Roman seinen Wert als ein neues Denkmal der unerschütterlichen Heimatliebe der Ofterreicher.

5 charrelmann, Wilhelm: Jesus der Jüngling. Leipzig, Quelle & Meyer. (1920.) (271 5.) Geb. 18 M.

Die Dichtung Scharrelmanns will "eindringen in das Geheimnis der Jugend" Bobeitsvoll und rubig lebt der Dierzehnfahrige, der einzig bei feiner glanbigen und farken Mutter Maria Verstehen, Stärkung und Crost findet. In der Einsamkeit der Bufte ringt er fich durch jum Derzicht auf irdische Liebe. In Jerufalem, der Stätte eines toten Gottesdienftes, herrschfüchtiger Pharifaer und feelenlofer Schriftdeuter, wird ihm feine Aufgabe gang flar: durch fein Leben die Liebe des Vaters zu offenbaren. Die Macht seiner Perfonlichkeit beginnt zu wirken, aber erst nach sieben Jahren in den Bergen kommt die Stunde, da der Getaufte Mutter, Brüder und Freunde verläft, um allen zu dienen. — Don den Gestalten des Buches ist die demutige, einfache Maria am lebendiaften. Der hauptfigur, dem jungen Jefus, fehlt es leider an Lebensfrische und Werdefraft. Er tritt uns als ein zu fertiger, mit feinem Beschick faft völlig Giniger entgegen. Bu wenig erfahren wir von dem Ringen um die Gestaltung seiner göttlichen Aufgabe. Wir vermissen im Wesen des Menschenfernen Cattraft, hergliche gröhlichkeit und schöpferische Leidenschaft zu seinem Werke. Dennoch ift "Jesus der Jüngling" mit feinen das patriarchalische Leben der Inden spiegelnden Szenen ein anziehendes Buch, das gefangennimmt durch die in Klang und Ahythmus an die Bibel erinnernde Sprache, deren Gleichniffe dem Ganzen einen malerischen Reiz verleihen. — Wenn dieser Jesus auch manchem zu weich gezeichnet sein mag, tann das Buch doch allen Dolksbüchereien empfohlen werden. Kirchengläubige werden es besonders lieben. Aber auch andern, vor allem der heutigen bibelfremden Jugend, follten wir es um feiner erziehlichen Wirkung willen zu lesen geben, leitet es doch bin zum Cefen der Evangelien und zwingt es den Nachdenklichen zu selbständiger Ruckfcau in das Werden des Junglings Jesus. Bildegard Lohmann.

Seidel, Heinrich: Reinhard flemmings Abenteuer zu Wasser und zu Cande. Gesamt-Ausgabe. Stuttgart u. Berlin, Cotta, 1920. (604 S.) Geh. 20 M., geb. 28 M.

Die Gesamtausgabe der bisher nur in 3 teuren Einzelbänden der "Gesammelten Schriften von Heinrich Seidel" vorliegenden Erzählung ist zu begrüßen. Alte und junge Teser werden die Abenteuer des Pastorenjungen Reinhard flemming und seines freundes und Mitschülers sogar durch die 604 Seiten des Buches gern verfolgen. Der liebenswürdige Humor Seidels, mit dem er die einsachen Menschen sieht und zu zeichnen weiß, ist ja aus seinem "Teberecht Hühnchen" allgemein bekannt. Hier erweist er sich auch als seiner Beobachter der Natur, die Schönheiten mecklenburgischen Tandes und seiner Seen und Wälder kommen als Hintergrund zu den von Reinhard selbst erzählten Erlebnissen wirkungsvoll heraus. Die fülle des Stosses, ich erwähne nur das Robinsonleben der beiden Jungen auf den Inseln, das damit verbundene Belauschen eines Verbrechens, die Gesangennahme der Einbrecher uff.

macht das Buch zu einer befonders für jugendliche Lefer geeigneten Leftüre. Seine Unschaffung kann daher für alle Büchereien aufs wärmfte empfohlen werden.

Unna Reide.

Strauß, Emil: Der Spiegel. Berlin, S. fischer, 1919. (226 5.) 5 M., geb. 7 M.

Strank ergahlt bier die Entwicklungsgeschichte feines Urgrofvaters, eines eigenwilligen, grublerischen Menschen, der auf dem Umweg fiber Militar, Candwirtschaft und Klofter nach harten Seelenkampfen seinen eigentlichen Beruf, die Mufit, findet und in ihr fein Wefen erkennt und darlebt. Er ift einer jener "Ungewiffen", jener drangvollen und ruhelosen Durchgangsgestalten, deren Lebenssinn darin liegt, daß fie das Ihre zu der Gestaltgewinnung eines jener Menschen beitragen, "nach denen die gesamte Natur fich zu ihrer Pollendung hindrangt". Seine Frau, die ehemalige Butstocher und Nonne, ift ihm eine ebenburtige Befährtin, die ihm volles Derftandnis entagaenbringt, wenn fie auch an feiner Starrtopfigkeit und feinem ausgeprägten Selbständigkeitstrieb unter Schmerzen lernen muß, daß es "mit dem Gernhaben meift nicht getan ift". In ein eigenartig gebrochenes Licht wird diese Ergablung geruckt durch den vorangehenden Bericht aber die letzten Cebensmonate der Cante, aus deren Mund unser Dichter als Knabe von fünfzehn Jahren die Geschichte vernimmt, und in deren eigenwüchsiger und unabhangiger Perfonlichkeit fich das Seben des Urgrofivaters manniafach fpiegelt; leider wird im Berlauf der Ergablung die Mittlergeftalt der Cante unmittelbar vom Dichter felbst verdrängt, was die funftlerische Geschloffenheit des Buches fart beeintrachtigt. Ein musikalisches Grundgefühl, ein faft fanatifches religiosethisches Bedurfnis neben nuchtern dentendem Derftand, bohrender Dialektik und einem unbandigen Drang nach innerer freiheit diese Charaftereigenheiten icheinen Straufiches familienerbgut gu fein, das fich in ureigener Mifchung auch in unferm Dichter offenbart. Uns der Beschichte feiner Uhnen blieft ihn wie aus einem Spiegel sein eigen Untlitz an, vertraut und fremd zugleich. Das an nachdenkenswerten Einzelheiten reiche Buch fordert keine besonderen Doraussetzungem vom Cefer, es sei denn die Bereitschaft, der dem Buche gugrunde liegenden eigengewachsenen Cebensauffaffung, auch wo fie vielleicht einseitig erscheint, unbefangen gegenübergutreten. frida Endell.

## D. Kurze Anzeigen.

Allmanach der deutschen Musikbücherei auf das Jahr 1921. Hrsg. von Gustav Bosse. Regensburg, G. Bosse, 1920. 178 S.

für alle Musikfreunde im weitesten Sinne des Wortes bestimmt, im ganzen etwas rücktändig. Don den Beiträgen sind erwähnenswert: ein kurzer Briefwechsel zwischen hans von Bülow und franz Wüllner; Arthur Seidl: Über eine ganz neue Art von Kritik; E. Ch. A. Hoffmann: Ritter Gluck; Ch. Storm: Ein stiller Musikant; und schließlich eine interessante Übersicht über das, was die "Deutsche" und die "Neue Musikbücherei" bisher geleistet haben und noch planen. Ho. Koetbes Vfaden in Weimar. Teichnungen von Ellen Cornanist mit Bealeite

Auf Goethes Pfaden in Weimar. Teidnungen von Ellen Cornquist mit Begleitwort von Friedrich Lienhard. Berlin, furche-Verlag, 1919. (32 S.) Geh. 8 M., geb. 12 M.

Mit viel Liebe gesehen und mit besonderer kunstlerischer Eigenart geschildert sind von Zeichenstift und feder diese intimen Bilderausschnitte vom Goetheschen Weimar. 3. 3.

Aus dem Aheingau. federzeichnungen von Wilhelm Fadow. Marburg, Elwertsche Buchhandlung. 4 M.

In 17 federzeichnungen von meift gang koftlicher Wirkung schildert T. den Abeingan. Cachender Sonnenschein klarer Oktobertage, schläftige Mittagsglut

schwäler Hundstagszeit, trübes Novemberzwielicht oder grelle Märzschlaglichter liegen stimmunggebend über den stillen Kirchenwinkeln, den engen, krummen Gassen und der Weite des bald lieblicheruhigen, bald klopfendes Leben zeigenden Rheintales.

Das ift ein sußes Klingen. Bilder von Ludwig Richter, Verse von Paul Cher-

hardt. Gotha, f. U. Perthes [1920]. (38 S.) Geb. 10 M.

Ludwig Richters altvertraute liebe Bilder in neuem Licht, mit innigen, frischen Versen dazu. Ein erfreuliches Büchlein für jung und alt, aber recht teuer für den geringen Umfang. Ho.

Die schönsten Brockensagen für alt und jung. Gesammelt von Andolf Stolle. Mit Bildern von H. Aernst. Braunschweig, E. Uppelhans & Co., 1920. (54 S.) Brosch. 3 M.

Ein interessanter u. reichhaltiger Beitrag zu Dentschlands Sagenschat. J. B. ForeNenbucher. 1. Buch: Wilhelm Hauff: Die Sage vom Hirschgulden; die Höhle von Steenfoll (75 S.) 3. Buch: Das Uschenbrödel und andere Märchen (77 S.) München, Phoebus-Verlag. Kart. je 7,50 M.

Altbewährtes Literaturgut "für Jugend und Volf" in hübschen Bandchen und flarem, großem Frakturdruck; so daß nicht eben viel fürs Geld enthalten ift. Die Umschlagbilder schwarz-weiß nach Scherenschnitten gut und wirksam; um so befremdlicher die bunten Einschaltblätter: Gldruck-Illustrationen, die einer ganz anderen Geschmacksperiode entstammen.

Koewe, D., n. M. Stimming: Jahresberichte der deutschen Geschichte. Jahrg. z:

1918. Breslan, Priebatsch, 1920. (124 S.)

Ein Erfat für die 1913 eingegangenen "Jahresberichte der Geschichtswissenschaft", aber zunächst unter Beschränkung auf die deutsche Geschichte und mit strengerer Auswahl des erwähnenswerten. Sür größere Büchereien unentbehrlich. Ho.

Mielert, Fritz: Das schöne Westfalen. Mit 92 Bildern. Dortmund, Aubfus, 1920.

Die Aufnahmen architektonischen, kunsthistorischen und landschaftlichen Charakters sind vom Verfasser selbst gemacht. Man muß zugeben, sie überraschen durch das Geschick, mit dem sie aufgenommen sind. Es ist sicher, daß bisher von westfälischer Kunst und Landschaft noch keine gleich gute Darstellung geschaffen wurde. Der Cext ist ebenso kennig, wie die Vilder charakteristisch sind; beide sind auf Kunstdruckpapier wiedergegeben. De.

Aig Ipfen von Bombull und andere Erzählungen. Don E. G. Seeliger, Ph. Knieft, W. Lobsien, M. Dalmer u. Th. Justus. Herausgegeben von der Lehrervereinigung

für Kunftpflege e. D. in Berlin. Reutlingen, Enflin & Saiblin.

Die mit einem geschmackvollen Einband versehene Zusammenstellung aus der Sammlung "Bunte Bücher" (5 Hefte) enthält Seegeschichten bekannter Autoren. Durch besonders glücklichen Humor zeichnet sich die Citelgeschichte aus. Gut geeignet für die reifere Jugend.

Pontoppidan, Henrik: Hans im Glud. Roman, aus dem Danischen übersetzt von Mathilde Mann. 4. Aust. Insel-Oerlag, 1919. In 2 Pappbänden 25 M., in Halbleinen 36 M.

Auf die neue Auflage dieses Werkes sei nachdrücklich hingewiesen. Es wurde vor einem halben Menschenalter als Kulturroman großen Stils begrüßt; vielleicht sind seine Probleme und Gestaltungen für das Deutschland von heute erst jetzt ganz zugänglich geworden (ebenso H. P.s "Gelobtes Land", in dem die Hochschulbewegung bereits ihre Rolle spielt). Auch davon abgesehen: Wo sich nach Krieg und Nordmarkstreit deutsches Interesse wieder dem nördlichen Nachbarvolk zuwendet, sollte es H. P. als den stärksten und reissten Vertreter seiner Generation ins Auge fassen.

Scheffer, Ch.: Potsdam. Mit Bildern von Ud. v. Menzel. Berlin-Steglitz. Berl. ber Deutschen Kanglei. (40 S.) 3 M.

Das mit einigen kleinen federzeichnungen Menzels geschmückte Büchlein ist unmittelbar aus führungen von Soldaten nach Potsdam hervorgegangen. Es bringt kunst und weltgeschichtlich interessante Ausblicke. für jedermann lesenswert. I. B. Schumacher, Emma: Leben, Lieben, Wandern vor hundert Jahren. Braunschweig, Westermann, 1920. (160 S.)

Wie eingangs gesagt wird: Das Erstlingswerk einer zweinndachtzigjährigen Dichterin. Die schlichte Erzählung berichtet aus einer einfachen, glücklichen Zeit in eigenartiger und anmutiger form.

Sneewitichen. Ein Marchen von Gebrüder Grimm. Mit Bildern von Wanda Zeigner. Chel. Oldenburg i. O., Aurnberger Bilderbücherverlag Georg Stalling. Geb. 19 M.

Es kann zweiselhaft sein, ob der krause Stil und die leuchtende farbige Uppigkeit dieser Bilder ganz zu dem Charakter des schlichten Grimmschen Märchens paßt, aber ihr echter Märchenzauber ist so start, daß das Büchlein jedem Kind viel Freude und Bereicherung schaffen wird. Man wird sich das Buch und den Derlag merken mussen. Ho.

Cat und Freiheit. Ein Sichtebuch. Ausgewählt von Emil Engelhardt. 2 Bde. Hamburg, Deutschnationale Verlagsanstalt [1919]. (400 S.) Geh. 10 M., geb. 12 M.

Eine Tusammenstellung von Abschnitten aus Sichtes Werken nach Inhaltsgruppen geordnet, selbstverständlich nicht zu wissenschaftlichen Zwecken brauchbar, zumal die Abschnitte bedenklicherweise ohne Aucksicht auf ihre Entstehungszeit zusammengestellt sind, wohl aber zu moralisch-praktischen, zur inneren Erhebung und Befreiung. Für kleine Büchereien, denen große Sichteausgaben unerreichbar sind, sehr geeignet.

Cieck, Ludwig: Romantische Erzählungen. Mit 6 farb. Zeichnungen von Uda Schweinburg. Wien Leipzig, Beidrich, 1920. (Der blühende Garten Bd. 1.)

Diese Geschichten, die ein Mittelding sind zwischen Erzählung und Märchen, müßte man lesen, behaglich zurückgelehnt in einem bequemen Biedermeiersessel, um die sonderbar verträumte Welt, die aus ihnen hervorschimmert, ganz genießen zu können. Die Bilder haben die Stimmung nicht ganz getroffen, sie sind zu kindlich. De.

Wissenschaft und Bildung. Leipzig, Quelle & Meyer. Jeder Band geb. 5 M. Bo. 17: v. d. Pfordten, H.: Beethoven. 3. Aufl.

, 23: Hamacher, f.: Telegraphie und Telephonie. 2. Unfl.

- " 32: Elsenhans, Th.: Charakterbildung. 3., verb. Aufl., besorgt von Aug. Messer.
- " 35: Lienhard, f.: Das flassische Weimar. 4. Unst.
- . 116: Einführung in Goethes fauft. 5. Unfl.
- " 156: Bubler, Karl: Ubrif der geiftigen Entwicklung des Kindes.
- " 159: Umon, Alfred: Die Hauptprobleme der Sozialisierung.
- " 161: Doigt, Ulwin: Wasservogelleben. Ein führer zum Strande.

Unter den angeführten Neuanflagen und Neuerscheinungen der altbewährten Sammlung seien besonders erwähnt: v. d. Pfordtens "Beethoven", der — gleich dem ebenda erschienenen "Mozart" — alles biographische und anekotische, das sich gerade in gemeinverständlichen Musikbüchern so oft breit macht, beiseite lassend, energisch zur Analyse und Charakteristerung der Beethovenschen Schöpfungen durchdringt. — In ähnlicher Weise such Leinhards "Einführung in Goethes Faust", ohne das übliche philologische und historische Beiwerk, den "Faust" in seinem Gedankengang zu erläutern und als Kunstwerk und "Erlösungswerk" nahe zu bringen.

#### E. Bibliographie der Bücherei und Bildungspflege.

Einschlägige Drucksachen und Binweise

fende man bitte an den Direktor der Lübeckischen Stadtbibliothek Dr. W. Dieth.

- 1. Allgemeines. Volkshochschule. Volkskunftpflege.
- Diederichs, Eugen: Die geistigen Aufgaben der Fukunft. Leipzig, Gulenverlag, 1920. '16 S. 80.
- Şick, Richard: Auslandsdeutschtum und Kulturpolitik. Aeumunster, Dittmann, 1920. 52 S. 8°.
- Popp, Walter: Bildungsnot und Bildungstiefe der niederen Dolksschichten. (Manns pädagog. Magazin H. 793.) Langenfalza, Beyer & Söhne, 1920. 87 S.
- Rosenstock, Eugen: Das Dreigestirn der Bildung. Die Arbeitsgemeinschaft Ig. 2, H. 7/8.
- Apel, Mag: Der Cebenswert der Volkshochschule. Bekundungen der Hörer. Volkstüml. wiss. Lehr- u. Lernbücher hrsg. v. M. Apel. H. 1. Charlottenburg, Volkshochschulverlag 1920. 16 S.
- Die Bücherei der Volkshochschule. Eine Sammlung gemeinverst. Darstellungen aus allen Wissensgebieten hrsg. v. R. Jahnke. Bd. 1—6. Bielefeld u. Leipzig, Velbagen & Klasing, 1920.
- Erlaß des preuß. Ministers f. Wissenschaft, Kunft u. Volksbildung über Volkshochschussellen an den Universitäten v. 10. 12. 1920. Die Arbeitsgemeinschaft, Ig. 2, H. 7/8.
- Geige, Cheodor: Rechts u. Staatslehre an der Volkshochschule. Die Arbeitsgemeinschaft, Ig. 2, H. 7/8.
- Roch, Georg: Die danische Volkshochschule als Jugendschule, Volksbildungsarchiv, Bd. 7, H. 10/12.
- Planck, Oskar: Volkshochschule und Volkserneuerung. Volksbildungsarchiv, Bd. 7, H. 10/12.
- Schumann, W.: Dolfshochschulfragen. München, Georg Callwey. 184. flugschrift f. 2insbrucksfultur.
- Seefeldt, Fritz: Gemeinschaft, und gemeindebildende Kraft der dänischen Volkshochschule. Volksbildungsarchiv, Bd. 7, H. 10/12.
- Stürmer, Paul: Die Pflege edlen Menschentums an der danischen Volkshochschule. Volksbildungsarchie, Bd. 7, H. 10/12.
- Die deutsche Volkshochschule. Sammlung v. Beiträgen. Hrsg. v. W. Rein. H. 26—31. Manns padagog. Magazin, H. 799 u. 805. Langensalza, H. Beyer u. Söhne, 1921.
- Unudsen, Hans: Versuch einer kurzen Einführung in das Wesen des Expressionismus. Blätter f. Volksbibliotheken. A. f. 1, 12.
- Volkstunst-Bücherei fi. 8. Minchen-Gladbach, Dolksvereinsverlag, 1920. 152 S. 80.
  - 2. u. 3. Bücherei und Bildungspflege. Einzelne Probleme der Bücherei.
- Ratgeber, Citerarischer, für die Katholiken Deutschlands. Ig. 18. 1920/21. Hrsg. v. Philipp Junk. Kempten, J. Kösel. IV, 97 S. m. 6 Caf. 8°.
- Roderburg, Undreas: Erfahrungen mit einer Kinderlesehalle. Die Bücherwelt 3g. 18.
- Boch, Hermann, u. Karl Weitel: Der historische Roman als Begleiter der Weltgeschichte. Ein führer durch das Gebiet der historischen Romane und Novellen. (Lehrmeister-Bücherei Ar. 535—544.) Leipzig, Hachmeister & Chal (1920). 416 S. 8°.

Entwurf einer Lifte plattdeutscher Bücher. Mitteilungen aus dem Quickborn.

Klatt, Ernst: Von Scott über fontane zu Molo. Ein Beitrag zur Stil- u. Stoffageschichte des deutschen Romans. Das literarische Eco. Ig. 23, H. 9.

Mielke-Homann: Der deutsche Roman des 19. u. 20. Jahrhunderts. 5. Aufl. Dresden, \* Reikner, 1920. 530 S. 8°.

Scheffauer: Bermann George. Umerifanische Literatur der Gegenwart. Deutsche Aundschau Ig. 47, S. 5.

4. Büchereiwesen einzelner Länder, Städte, Vereine und Weltanschauungsgemeinschaften.

Altona. freies Bildungswesen der Stadt Altona. [Bisber u. d. Citel:] Mitteilungen aus dem Altonaer Museum. 1920.

# Kleine Mitteilungen.

Um 4. Mai 1920 wurde in Neumunster neben der seit dem Jahre 1875 bestehenden Städtischen Bücherhalle eine Städtische Musikalienhalle eröffnet, die erste in unserer Provinz Schleswig-Holstein. Diese Neuschaffung war ursprünglich ein Privatunternehmen des Ceiters der Bücherhalle, des Pros. Pr. Schnoor, der seit dem Herbst des Jahres 1914 an dem Auf- und Ausbau gearbeitet hat und durch hochherzige Spenden an Geld und Musikalien in erfreulicher Weise vorwärts gekommen ist. Um Eröffnungstage umfaste die öffentliche Musikalienhalle 2113 Werke, u. zw. 1767 Musikalien und 346 musikwissenschaftliche Bücher. Inzwischen ist der Bestand auf 5289 Werke angewachsen, von denen den Entleihern jetzt 2485 zur Versägung stehen, während 2804 wegen der unerschwinglichen Kosten für Einbände dem Verkehr leider noch entzogen sind.

25 Jahre Cesehalle und Volksbibliothek in Jena. In der Jahresversammlung des Cesehallevereins teilte der Vorsigende, Geheimer Justizrat Professor Dr. Rosenthal, mit, daß der Verein, der mit Unterstätzung von Prosessor Dr. Ernst Abbe ins Ceben gerusen wurde, nunmehr 25 Jahre lang besteht. Die Cesehalle konnte allerdings erst am z. November 1896 eröffnet werden. Unter Übernahme der fabrikbibliothek der firma Karl Zeiß wies damals die Bibliothek der Cesehalle 4000 Bände auf; mit Ablauf des letzten Geschäftsjahres ist der Bestand auf 38618 Bände gestiegen. Die materielle Unterstätzung der Karl-Zeiß-Stiftung, die sich anfänglich auf etwa 10000 M. im Jahre beschäfte, beträgt nunmehr über 100000 M. jährlich. Die Stadtgemeinde Jena leistet einen jährlichen Zuschuß von 3000 M. In den Ceseräumen liegen 112 Zeitungen und 300 Zeitschriften aller Richtungen unentgeltlich zur Benutzung auf. Auch die Benutzung der Bibliothek ist unentgeltlich.

Volksbückerei und Cesehalle der Stadt Reichenberg in Deutsch-Böhmen. Jahresbericht. Die Zahl der Entleihungen im abgelausenen Jahr betrug 77 709 Bände, die Zahl der Cesehallenbesucher 40 648 Personen. Don diesen benutzen 7668 die Handbückerei. Die Zahl der eingetragenen Bände beträgt 15 948, die der ausgeschiedenen 1632, mithin verbleibt ein tatsächlicher Bückerstand von 14 316 Bänden. Un Spenden gingen 120 Bücker ein. Die Abteilung heimischer Schriftseller und Dichter erfuhr einen Zuwachs von 37 Bänden und zählt deren gegenwärtig insgesamt 279. Die Bücherei war an 293 Cagen geöffnet. Wegen Kohlenmangels mußte sie rund 2 Wochen gespert bleiben.

Derlag von Otto harraffowig, Leipzig. - Drud von Ostar Bonde, Ultenburg.

# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheken 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 4

#### Schleswig-Holfteinische Heimatliteratur.

Don K. Jungclaus-Kiel.

hat Schleswig-Holstein zusammen mit den andern niederdeutschen Stämmen in der plattdeutschen Schriftsprache einen Vorzug vor den oberdeutschen Gebieten, so hat es für die Heimatliteratur noch einen besonderen Dorteil vor manchen Candichaften: es befitt in den Schöpfungen der dichtenden Volksseele Bücher von scharf geprägter Eigenart, um die es von manchen beneidet wird. Ich meine die Sagen der Dithmarscher, die Sagen der Friesen und Müllenhoffs Sammlung. Dazu kommen in neuerer Zeit die Sammlungen oftholfteinischer Marchen von Wiffer und G. f. Mever. Sagen und Märchen bauen por uns auf die Kulturwelt vergangener Jahrhunderte. Ihre Schöpfer waren rechte Dichter, darum wird uns manch trockene Wahrheit der Kultur geschichte hier durch ein poetisches Bild illustriert und erläutert. Doch an fich, als dichterische Schöpfung sind Sagen und Märchen von Wert, der voll erfannt ist. Das zeigt die große Verbreitung der Sammlungen.

Alberta von Puttkamer hat einmal warnend ihre Stimme erhoben gegen die Betonung der Heimatkunst. Sie berge die Gefahr in sich, daß das Kleinzüaige gegenüber dem Großzügigen zu sehr hervortrete. Sie habe auch Auswüchse und Übertreibungen gebracht; auch könne die Beimatfunft für das Wesen der Kunst weder fördernd noch mehrend sein. Es ist gewiß zuzugeben, daß das Benie nicht an eine bestimmte Candschaft, an einen besonderen Volkscharafter gebunden ift, sondern fich weit über Sand und Dolf erhebt, neue Ausblicke allen Menschen gewährt, allgemeine Menschheitsgedanken und eideale fördert und für lange Epochen richtunggebend auftritt. Wie viele solche Benies tennt die Beschichte der Menschheit? Sie lassen sich an den fingern gablen. Zuzugeben ist ferner, daß manche Auchdichter den Gedanken von der Heimatkunst begierig aufgegriffen und für sich ausgebeutet haben. Ich erinnere an die große Zahl der plattdeutschen Schriftsteller, die da glaubten, daß ein gewisses Mag formalen Könnens ausreiche, der niederdeutschen Mitwelt Gewinn und Genuß zu verschaffen. Die große Zahl dieser Dichterlinge hat den Glanz der Großtaten Groths und Reuters verdunkelt und erschwert den echten Dichtern in plattdeutschen Canden ihre Wirkungsfähigkeit. Sie hat das Unsehen der plattdeutschen Sprache so empfindsam geschädigt, daß der Schaden niemals wieder gut gemacht werden kann. hochdeutsche Machwerke sind offenbar in der Erwägung zu "Dichtungen" geboren, daß es doch nicht schwer sein könne, die eigene Umgebung,

Digitized by Google

die Heimat und ihre Menschen im Wort erstehen zu lassen, daß man doch leicht verständlich, volkstümlich also, erzählen könne. Don diesen Autoren wurden dann ganz bewußt die komischen Seiten des Volkslebens bevorzugt, weil damit auf größere Wirkung gehofft werden durfte. Ihnen fehlte jene gottgeborene Gabe, die wir schon eingangs als unerläßlich für die rechte Heimatliteratur reklamierten. Ihre Werke kommen für unsere Betrachtungen gar nicht in Frage.

Wir Schleswig-Holsteiner können uns eine recht scharfe Kritik erlauben, wenn wir die Allgemein-Werte unserer Dichter messen. Alle formen der Dichtung sinden bei uns ihre Prägung, und groß ist die Zahl unserer Heimatdichter, die im ganzen deutschen Volke wirksam sind. Wenn ich nun nach den mehr allgemein gehaltenen Aussührungen noch in aphoristischer Kürze die einzelnen Dichter streife, so tue ich es mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, daß meine Aussührungen in diesem Punkte auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen.

Am wenigsten ist das Drama bei uns vertreten. Seit den Tagen Hebbels besitzen wir in Stavenhagen den ersten ernst zu nehmenden Dramatiker. Ihm folgten Boßdorf, Gorch fock, Wriede. J. Meyers dramatische Versuche können als Volksstücke in sofern gelten, als sie imstande sind, einen Vereinsabend gut auszugestalten, würdig sogar, wenn man die mancherlei platten und öden Unterhaltungsstoffe vieler Vereine ihnen entgegen hält. Für die ernste literarische Kritik kommen sie nicht in Betracht, und wir kämen gleich auf die schiefe Ebene, wollten wir sie als Heimatliteratur vollbürtig anerkennen. So verhält es sich auch mit andern dramatischen Versuchen, die mir entgegengetreten sind.

Größer schon ift die Ausbeute auf dem Bebiet der Eprik und der Ballade. Doran schreiten auch hier unsere großen Coten: Hebbel, Storm und Groth, Jensen, Ciliencron und falte. für kleine Büchereien ift es nicht zu empfehlen, famtliche Gedichte der zulett genannten Eyrifer einzustellen. Eilien cron, deffen Impressionismus der lyrischen Kunst eigene Wege wies, war seinen Schöpfungen gegenüber von naiver Kritiklofigkeit. Er hatte seine Sammlungen, namentlich den letten Band "Bunte Beute" beffer fichten muffen: neben wunderbar voll abgerundeten Kunstwerken stehen wenig sagende Reimspielereien, neben groß und erhaben geschauten Bildern obe und banale Zeich nungen, neben findlich stillen und findlich tiefen Bedanken bigarre Craume. Eine größere Auswahl aus feinen Bedichten, umfangreicher als die für die Jugend besorgte, wurde dem großen Neutoner unter den deutschen Cyrifern gerecht werden konnen. — Guftav falte, der als geborener Lübecker geographisch nicht in unsern Kreis gehört, ift auch in seinen Dichtungen nicht immer Beimatvoet. schaft, die er zeichnet, hat nichts fest Umrissenes. Sie erinnert nicht an bekannte, charafteristische Begenden unserer Beimat; man wird fie in dieser Gestalt auch wo anders finden können. Dr. Spanier hat seine vielen Bedichtbande in einer guten Auswahl unter dem Citel "Gustav falte als Cyrifer" herausgegeben, und eine Auswahl falkescher Bedichte ist auch

in der Hamburger Hausbibliothet erschienen. — Im Stil zeigt der Kieler Wilhelm Cobfien mit Salle febr viel Derwandtschaft. aber in boberem Mage ein Beimatdichter: in seinen beiden Dersbüchern ("Ich liebe dich" und "Dünung") stedt eine fülle echter Heimatpoesie. Er kennt namentlich die Aordsee in ihrer wilden Schönheit, das nebelumbraute Watt in seiner tragen Auhe, die Balligleute mit ihrem einfachen, ftarten Gefühlsleben. Unter den lebenden schleswig holfteinischen Doeten tenne ich teinen, der mit gleicher Kraft und Innigfeit Dieses Stud heimat verforperte. - hin und wieder rufen auch Bartels, Carolath und helene Doigt . Diederichs mit zwingender Gewalt Dorftellungen in uns wach, die uns ein Bild aus der Beimat retonstruieren laffen, ein Bild, das uns bekannt und lieb vertraut ift. In höherm Mage gelingt dies fehrs in seinem Bedichtbande "Zwischen Beden und halmen". Er beherrscht das Plattdeutsch mit souveraner, edler Meisterschaft in der Eprif fo gut als in der Epif. Seine plattdeutschen Bedichte fteben für mich höher als die hochdeutschen; in ihnen tritt die Derwandtschaft mit der großen westfälischen Beimatdichterin Unnette von Drofte gutage. Die großzügig und doch bis ins einzelne deutlich ift z. B. die Beide. landschaft verkörpert in "De Heiloh". Wie packt uns bange Winterahnung in dem kleinen Bild "Harvst": "De Vageln flegt na't Süden, de Blomen flapt all in. Wat schall denn dat bedüden? De Dageln fleegt na't Süden — Eutt Swolf, wo wullt du hin? Un'n Maelndiek nült in Regen flaprig de Wichelnbom; kahl is't nu allerwegen. — De Wichel nült in Regen und hett en swaren Drom." — Beimatbilder von fo greifbarer Deutlichkeit hat außer Klaus Groth keiner von unsern plattdeutschen Dichtern gemalt, auch Johann Meyer nicht. Unter dessen vielen Gedichten sind einige herzerfrischende Kunstwerke von dauerndem Das jungst erschienene Bandchen "frühlicht", das Erstlings. wert des jungen Rieler Dichters Bans Ehrte verrät im plattdeutschen wie im hochdeutschen Teil ein feines Calent von poetischer Kraft und beimischer Eigenart.

Weitaus am größten ist die Zahl der Erzähler unter den schleswigholsteinischen Dichtern. Auch dafür läßt sich vielleicht der Grund in
der Eigenart des Stammes sinden. Trotz der Wortkargheit, die man
bei den Norddeutschen seststellt, gibt es unter ihnen tüchtige Erzähler.
"Die langen, nebeldunklen Herbst und Winterabende, die weiten, ebenen
kelder, über die der Wind, der hier nie schlummert, hinüberläuft, die
See, die ihre Märchen an die Ufer rauscht, der Hang der Bewohner
zum Grübeln, ihre Freude an der stolzen Geschichte ihrer Heimat, mag
es sich um den Kampf gegen die Nordsee "den blanken Hans", oder
gegen den alten keind in Dänemark handeln, das alles mag mit dazu
beitragen, das Erzähl-Calent zu wecken". (Lobsien.) Der fruchtbarste der
Schleswig-Holsteinischen Erzähler ist Wilhelm Jensen. Neben der
Menge seiner erzählenden Kunst wird seine an sich auch umfangreiche
Exrik fast vergessen, und das ist schade. Es sinden sich unter seinen Gedichten Verse von großer Schönheit, namentlich auch voll tiefen Heimatgefühls.

Digitized by Google

١

Es legt die Heimat sich mit goldnen Banden Um unsre Wollensfreiheit ernst und weich; Die Scholle, drauf das Kind zuerst gestanden, Ist heil'ger Boden, dem kein andrer gleich. Dort scheint die Sonne, dort nur sprießt am Raine Der ersten frühlingsblüten heller Kranz, Dort taucht aus ahnungsvollem Dämmerscheine Der Nachtgestirne traumesstiller Glanz.

Noch einmal möcht' ich über grünen feldern, Drauf braun und buntgescheckt die Rinder stehn, Umrahmt von Haselzaun und Buchenwäldern, Die blaue See in Sonnenweite sehn; Das Sehnen nochmals fühlen, das den Knaben Aus ihrem Anblick schauernd überlief, Noch einmal wachend möcht ich wiederhaben, Was lange mir geheim im Herzen schlief.

Dielleicht war es dem Menschen Jensen nicht zum Vorteil, daß er sich losriß von der Heimat. Den Dichtungen gab die Sehnsucht nach den heimischen, himmelumblauten Hügeln eine eigene Note. Sie begleitete ihn bis ins Alter und wurde besonders start, wenn Besuch aus dem Norden in sein stilles Heim am Juß der bayrischen Berge kam.

Es ist schwer, die rechte Stellung zu Jensen zu gewinnen. Gern folge ich Wilhelm Raabe auf seine Seitenwege, die fernab vom eigentlichen Wanderziel liegen; denn stets zeigt er uns Schönheiten, läßt auf den langen Umwegen überall Blumen spriegen, aus buschumbegten Wiesen und versteckten Waldrevieren Vögel singen. Und währte die Wanderung noch solange, sie ermüdet nicht. Was frenssen oft und reichlich an unnötigem Beiwert auftischt, tann zwar den hunger nicht ftillen, ift aber angenehme Mäscherei. Das ist bei Wilhelm Jensen anders. Seine Luft an mystischephantastischen Sabuleien ermudet bier und da, seine Liebe zu Stimmungs. und Candschaftsmalereien führt zu Längen, und auch in der Charafterisierungsfunst wird er zuweilen zu breit ("Dor drei Menschenaltern"). Seine Romane "Aus meiner Vaterstadt", "Aus See und Cand", der "Schleier der Maja" u. a., sowie die historischen Arbeiten "Aus den Tagen der Hansa" und "Karin von Schweden" find rechte schleswig holfteinische Beimatbucher. Zahlreiche Werte Jensens find vergriffen. Das ist namentlich schade um die eigentlichen Heimatromane aus der Kieler und flensburger Zeit des Dichters. Es wäre freudig zu begrüßen, wenn ein Herausgeber und ein Derleger fich um Jensens gesammelte Werke muben wurden. — Ein Erzähler von ähnlicher frucht. barteit mar Hermann Heiberg. Als reifer Mann, im 41. Lebens. jahre, trat er mit seinem Erstlingswerke "Plaudereien mit der Bergogin von Seeland" (jett "Aus den Papieren usw.) hervor. Was wunder, daß sich in diesen Novellen und Skizzen schon der ganze Heiberg offen. barte: ein flotter Stil, frischer Humor, gesunde Natürlichkeit, eine tüchtige

Kenntnis von Cand und Ceuten. In den zahlreichen größeren Werken "Upotheker Heinrich", "Ein Weib", "Cheleben" usw. tritt dann Kompositionstalent und feine Charakterisierungskunst, seine Cüchtigkeit in der Seelenanalyse hervor. — Sicherlich ift der fleiß eine Cugend, die jeden ziert, der sie hat. für den Schriftsteller ift aber nicht immer die Zahl der Bande allein beweistraftig für feinen fleiß. Jedes tuchtige Werk erfordert viele Vorarbeiten und strenge Durchsicht nach der ersten fertigftellung. Bar oft wird man an einem Schriftsteller, der jährlich mit einem Band oder gar mit zweien auf den Markt tommt, den nötigen fleiß bei der Durcharbeitung des einzelnen Werkes vermissen. scheint mir bei Johannes Dose so zu sein. Seine letten Romane verraten Nachlässigkeiten im Stil, und auch historische Unrichtigkeiten wirft man ihm vor. Doses Cuchtigkeit liegt auf dem Gebiet des hiftorischen Romans: Aus fast allen bedeutenden Epochen der Beimatgeschichte hat er Stoffe verdichtet: "Des Kreuzes Kampf ums Danewirke", "Dor der Sintflut", "Ein Stephanus in deutschen Canden", "Magister Dogelius". Auch historische Stoffe von mehr lokalem Charakter sind ihm gelungen : "frau Treue" und "Edelinde". Dose mag im einzelnen Derftoke gegen die geschichtliche Treue gemacht haben - und es läkt fich gewiß darüber streiten ob und wie weit der Romanschriftsteller dazu berechtigt ist — so viel geht aus seinen Werken hervor: er ist ein Kenner der Beimatgeschichte und versteht es, fich in die Bergangenheit gu verfenten und ihre Bestalten uns modernen Menschen nabe zu bringen. Seine modernen Romane halte ich für durchaus miklungen.

Auf dem Gebiet des historischen Romans hat Adolf Bartels Hervorragendes geleistet, in seinen Büchern "Die Dithmarscher" und "Dietrich Seebrandt". Er ist eine ganz andere Natur als der vorhin genannte Dose; seine Werke sind von größerer geistiger Tiefe. Doch offenbart sich in ihnen zuweilen mehr der Historiker als der Künstler. Wer kennte wohl die Geschichte seiner Heimatlandschaft besser als Bartels! Diese Kenntnis verleitet ihn hin und wieder zur Darstellung allzu vieler Kleiniakeiten.

Bartels ist als Dichter nicht so bekannt wie sein engerer Landsmann Gust av frenssen. Jener hat wiederholt scharfe Worte der Abweisung gegen den schleswig holsteinschen Erzähler gefunden, der vor Jahren in ganz Deutschland von allen Erzählern am meisten bekannt und genannt war. Die herbe Kritik, die im Kunstwart "Hilligenlei" so ganz verdammte, habe ich Bartels wegen bedauert. Hür mich ist Frenssen ein Künstler, der mit Ernst und Eiser ringt um den vollkommensten Ausdruck seiner eigen gearteten Persönlichkeit, einer Dichterpersönlichkeit. Sein kürzlich erschienenes aufrichtiges und kluges Bekenntnisbuch "Grübeleien" zeigt uns den Menschen und Dichter von so reinem Willen und nimmermüdem Streben, daß manche Vorwürfe von früher, als leite ihn unlautere Berechnung bei der Darstellung erotischer Probleme, nun wohl verstummen müssen. Wenn frenssen selbst der Überzeugung ist, daß er seiner Naturanlage nach garnicht zum Pastor getaugt habe, so ist er doch in vielen seiner Werke Seel-

sorger gewesen in dem Sinne, daß er in der Absicht, ethisch zu wirken, versuchte, schwierige Fragen auch dem einsachen Gemüt zu lösen ("Hilligenlei", "Bismarck"). Dabei stand dann der Seelsorger dem Dichter im Wege.

Der in Altona geborene Erzähler Hans friedrich Blund, der herber, knapper und geschlossener ist als frenssen, gehört mehr in den Hamburger Kreis, auf den ich des Raumes wegen so wenig eingehen kann als auf die Lübeder. Die Dichter der Hansastädte gestalten ein Volkstum schleswig-holsteinischer Prägung und wurzeln, wenn sie nicht großstädtische Verhältnisse zeichnen, in holsteinischer Landschaft.

Ein größerer Künstler als frensien ift Cimm Kroger. Wie Beiberg war er ein reifer Mann, als sein Erstlingswerk, die Bilder und Beschichten aus Moor und Beide unter dem Citel "Eine ftille Welt" erschien. Wenn sich unter den Goldkörnern echter Kunft auch noch Spreu befand, wenn Krögers Künsterschaft bis zu seinen letten Werken auch gewaltig gewachsen ift, finden wir doch icon in den ersten Erzählungen den ganzen Dichter. Es gibt kaum einen Gegenstand in der Natur, dem er nicht Leben einhauchen könnte. In der "vergessenen Melodie" beseelt er einen Dreschstegel und sein Geklapper: In dem Wirrwarr des flappernden Betons drucken fich alle Empfindungen der einfachen aber tiefempfindenden Natur eines Bauernburschen aus: jubelnde, sieg. hafte Bewißheit der Liebe, zweifelnder, bohrender Schmerz der Eifersucht und verzweifelnde Dumpfheit der Untreue. In seinen andern Werken "Der Schulmeister von Handewitt", "Wohnungen des Glücks", "Bein Wied und andere Geschichten", "Ceute eigner Art", "Um den Wegzoll" und "Der Einzige und seine Liebe" zeigt Kröger fich - das meine ich mit Bengmann - nicht als Vertreter der banalen und tendenziösen Heimatkunft, aber als goldechter Heimatdichter, der das gang und gar ländliche Milieu, die primitive Auffassung beibehält, hierdurch aber die Erzählung trot des Realismus, oder eben deswegen ins Typische, ins Symbolische ruckt. Der Kieler Berr Justigrat Kröger, der doch sicherlich genug äußere Veranlassung hatte, erzählt nirgends aus der modernen Gesellschaft; er hat ein so ftartes Beimatgefühl, daß er immer wieder zu seinen Candleuten gurucktehrt und in der Ginsamteit seiner heide die Wohnungen des Glücks sucht und findet, daß er "Waffelkuchen riecht, wenn man von Heimat spricht". Unter den Ceuten eigner Urt liebt er besonders die, die Geschichten erzählen. Bei seinem Schneider. Ohm stellen fie fich oft ein und sagen "lat mi rut", und dann kommen sie, und in der Geschichte stedt dann wohl eine andere und darin zuweilen noch eine. Hans.Ohm erzählte plattdeutsch, sagt der Dichter, aber ich will es wortgetreu übertragen. Das bedaure ich, da Kröger, wie gesagt, beweift, daß er plattdeutsch kann. Und nicht dadurch, daß Menschen, die im Ceben nur plattdeutsch reden, nun in der Erzählung sich des Hochdentschen bedienen, wird die Derallgemeinerung des Dargestellten erzielt, wird eine Beimatkunft zur höhenkunft erhoben. Das muß der Dichter erreichen durch Heraushebung der Charaftere aus dem Einzelleben in die Gultigfeit des allgemein Menschlichen.

Das ist bei Kröger geschehen; das würde auch dann so sein, wenn die niederdeutsch empfundenen Erzählungen plattdeutsch wiedergegeben wären. Ein Charakteristikum Krögerscher Kunst darf nicht vergessen werden, das ist der rechte sonnige Humor, der an Raabe erinnert. Mit dem Humor, sagt der Dichter, ist es wie mit der Celegraphie ohne Draht. Un allen Gegenständen geht sie spurlos vorüber, nur nicht an dem Upparat, der auf die keinheit ihrer Schwingungen eingerichtet ist. Welch köstlicher Humor in dieser Parallele selbs! Freilich Kröger ist auch kurz und knapp und verlangt von seinem Ceser inniges Sichversenken; er ist intim, wie man zu sagen psiegt und hat darum vielelicht noch nicht eine sehr große Gemeinde; die wird aber wachsen. Des bin ich gewiß!

Wie Kröger kehrt auch Helene Voigt Diederichs in allen ihren Urbeiten immer zurück in die Welt ihrer "Schleswig-Holsteinischen Candleute"; genauer gesagt: sie hat ihre Heimat überhaupt nicht verlassen, ob sie jahrelang in der Ferne wohnt. Jedes Werk zeigt auch die Bodenständigkeit ihrer Kunst. Gesunde Menschen, mit ihren fehlern und Cüchtigkeiten stehen überall in treu geschauter Candschaft.

Derwandte Züge mit Helene Voigt-Diederichs zeigt Iven Kruse, der namentlich auch die plattdeutsche Ballade belebt hat. Sein erstes Werk, "Schwarzbrotesser" ist bislang leider sein einziges geblieben, wenn Kruses. Name uns auch hier und da in Zeitschriften begegnet. Hoffentlich erfährt das längst vergriffene, ganz gesunde Werk bald eine neue Auflage.

Wie Helene Voigt ist der Angeliter Georg Asmussen an der Ostfüste heimisch. Er ist bekannt als warmer Volksfreund, der namentlich seine warnende Stimme erhebt gegen den Alkoholgenuß. Auch in seiner dichterischen Wirksamkeit ist das zu spüren. Doch hat er Gestaltungskraft genug, vorlaute Absichten zurückzudrängen und seine Menschen in die Welt echten Erlebens zu stellen.

Als Erzähler hat der Kieler Wilhelm Cobsien sich den Namen des Halligdichters durch seine zahlreichen Novellen und auch durch den Roman "Der Halligpastor" erworben. Den Ehrennamen verdient er in der Cat. Er liebt die Westässe, die Marsch, das Watt, das Meer und die wortkargen, wetterharten und trotzigen Menschen und kann wie kein anderer dies Stück heimatwelt darstellen. Sein jüngstes Werk "Cand unter" zeigt die Halligleute wieder im Kampse gegen den blanken hans und gegen die ihre Eigenart bedrohende festlandskultur. Cobsien hat auch mehrere historische Stosse der Heimat kraftvoll gestaltet.

Neben ihm sei Kurt Küchler genannt. Sein neuestes Erzählbuch "Don Hafenschenten und Jungfernstuben" zeigt tiefe Kenntnis der West-küste mit ihren Menschen und starke, durchaus eigene Gestaltungskraft.

Echtes Friesentum zeigt auch das künstlerisch freilich nicht ausgereifte Erstlingswerk f. Zach ies "Freerck Frandsens Blut."

Es ist schae, daß das Schaffen Ederts mit dem aus der Zeit der Zünfte stammenden Kleinstadtgemälde "Der Schuster von Condern" seinen Abschluß gefunden zu haben scheint.

Waldemar Bonfels gehört seinem Geburtsorte nach in unser Gebiet. Er sucht aber "Menschenwege" außerhalb des schlichten Schleswig-Holsteinertums. Die "Indienfahrt" hat seinen Namen berühmt gemacht, und "Die Biene Maja" eroberte ihm auch die Herzen der Jugend. Besonderes Lob verdienen seine Naturbeseelungen ("Unjekind", "Himmelsvolk").

In die Weite führt gleichfalls Craugott Camm, wenn auch seine Romane ("Im Cande der Jugend" und "Im Cande der Leidenschaft") helmische Züge haben.

Ju unsern tüchtigen Heimaterzählerinnen gehören neben Charlotte Niese und Chusnelda Kühl-Petersen Ingeborg Undresen, Charitas Bischof, Burmester, Emma Müllenhoff. Charlotte Niese führt in manchen Urbeiten in die Großstadt und zeigt, daß sie auch hier ebenso scharf beobachtet hat, wie im Kleinstadtleben. Ihre Vorliebe für die Vergangenheit gibt uns manchen kulturhistorisch wertvollen Beitrag. Chusnelda Kühls Menschen entstammen der Westässe unserer Heimat, ihre Helden sind aber über die Heimat hinausgewachsen, selbst wenn sie, wie der Lehnsmann von Brösum bewußt heimische Sitte psiegen.

In die Verhältnisse der Kleinstadt führt uns Ottomar Enking mit seinen "Leuten von Koggenstedt". ("familie P. C. Behm" und "Patriarch Mahnke"). Das lähmende Einerlei im abwechslungslosen Leben des Kleinbürgers führt in beiden Romanen starke Naturen, die sich dem Zwang der Gewohnheit nicht fügen können, zu tragischen Konstitten. Enking hat sich erst durch diese letzten Werke einen geachteten Namen erworben und durch nachfolgende Romane gefestigt.

Unter den plattdeutschen Erzählern verförpert Johann Binrichs fehrs am besten die "Holstenart". Er war in seinen letten Cebensjahren eng befreundet mit Timm Kröger. Innerste Wesensverwandtschaft hatte beide Männer zusammengeführt. Sie waren nicht nur die Darsteller des selben eng umzirkten Gebiets Mittelholsteins; sie sahen Welt und Menschen mit ähnlichen Augen und verwandten Seelen. Als wir auf dem Wege zum Kirchhof hinter Klaus Groths Sarg schritten, hörte ich Cimm Kröger zu fehrs sagen: "Jett sind Sie unser Groth". Das war kein leeres Kompliment, sondern die rechte und sachkundige Einschätzung unsers fehrs. Wie Cimm Kröger liebt er unter den Bauern die Ceute eigner Urt; doch sind sie Wirklichkeitsmenschen unserer niederdeutschen Erde, und fast alle Typen der Candbevölkerung treten vor unser Auge. seinem Wirklichkeitsbilde fehlen die Dugendmenschen nicht; doch hat er die nicht gern, "von de man ümmer en oder en paar oewer 12 togeben mutt, üm en Dut vull to maken. De ole Stubben, kraepelig, krumm un knasterig is mi, wenn he man sund un lebennig an de Wuttel is, ümmer heel willtamen." Seine hochdeutschen epischen Dichtungen sollen nicht vergessen werden, doch steben die plattdeutschen: "Eutj Kinnerk", "Allerhand Slag Cüd", "Ettgrön" und vor allem "Maren" höher als jene. Auf die Frage was müssen wir von fehrs lesen, heißt die Antwort wie

bei Kröger: alles! Crotz seiner durchaus humorigen Art wird er nie platt und gewöhnlich. Er hat eben den feinen Humor, den Kröger in dem angeführten Worte so treffend zeichnet, den Humor, der leise um die Mundwinkel spielt und nicht dröhnend den Oberschenkel schlägt. Darum wirkt er auch nicht zwerchsellerschütternd, aber tief und nachhaltig erfrischend. — Nach fehrs dürsen Mähl und Crehde nicht vergessen werden.

Unter den lebenden plattdeutschen Erzählern regt sich neues, gesundes Leben. Der leider zu früh verstorbene Gorch fock hat in seinem Bruder Audolf Kinau einen Nachfolger gefunden, der mit jedem neu erscheinenden Buche einen Schritt vorwärts tut. Wriede wurzelt wie die "Kinaujungs" in der fischerwelt finkenwerders, wenn sein "Mann im Sturm" auch hochdeutsch geschrieben ist. Auch Poeck sucht an und auf der Elbe seine Motive. Gemütswarm und schlicht verstehen friz Lau, O. Garber, J. Brüdt, Anna Schütze und G. K. Meyer zu gestalten. Die "Quickborn-Bücher" stellen sich wie die "Plattdütschen Volksböker" bewußt in den Dienst der Psiege plattdeutscher Art.

Meine Wanderung durch den schleswig-holsteinschen Dichterwald ist beendet. Auch ein Marsch durch schattigen dustenden Wald kann ermüden. Wenn nicht jede Blume am Wege beachtet ist, so liegt es daran, daß ich auf engem Raum Vollständigkeit nicht erzielen konnte.

Einer so glänzenden Dichterreihe dürfen wir Schleswig-Holsteiner uns rühmen. Daß ihr Einsluß über die Grenzen unserer Heimat hinaus zu spüren ist, ist zweisellos. Ob sie auch die Dichtung im deutschen Daterlande zu beeinstussen vermag, wer wollte das heute schon entscheiden? Unsätze dafür sind sicherlich zu erkennen. Der Heimatdichter ineunserm Sinn wird sich zunächst an seinen Stamm wenden und hier Aufnahme und Verständnis sinden; er wird seine Wirksamkeit aber nicht beschränkt sehen auf das enge Gebiet, sondern wird hineinwachsen in die Seele eines Volksganzen. Umgekehrt aber wird er wie einst Untäus von der Heimaterde immer wieder neue Schöpfer-Gestaltungskraft holen. Uls Storm in der Zeit dänischer Bedrängnis die Heimat verließ, prägte er ein Wort, dessen Wahrheit in Sonderheit für den Dichter gilt:

Und du, mein Kind, mein jüngstes, dessen Wiege Auch noch auf diesem teuren Zoden stand, Hör' mich! — denn alles andere ist Eüge! — Kein Mann gedeihet ohne Vaterland!

#### Nietzsches Werke, Nietzsche-Literatur.

Don Dr. Richard Behler.

Dor einiger Zeit veröffentlichte frau förster-Nietsiche in der "Dossischen Zeitung" einen Aufsat über die verschiedenen Ausgaben von Nietsiches Werken, der in dankenswerter Weise Aufklärung gibt. Man hörte so oft Klagen darüber, daß man sich in den verschiedenen Ausgaben nicht mehr zurecht sinden kann; es sei so schwer, sich zu entscheiden, welche man anschaffen solle. Die Entscheidung hängt allerdings davon ab, welchen Zweck man bei der Anschaffung in den Vordergrund stellt. Deshalb werden sich auch Büchereien, je nach ihrer Art, ganz verschieden entschließen.

Junachst haben wir zwei annähernd vollständige Gesamtausgaben, die Groß. Oftav = Ausgabe 1) in Antiqua und die Klein. Oftav. Ausgabe 2) in fraktur; sie stimmen im Text genau überein, umfassen in acht Bänden die von Niehsche selbst veröffentlichten Schriften, und in acht weiteren Bänden seinen Nachlaß; die Groß. Oktav. Ausgabe allein enthält ferner noch eine dritte Abteilung, Niehsches Philologika, in Band 17—19.

Sodann wurde eine Ausgabe veranstaltet, die in elf Bänden in chronologischer Anordnung neben den vollendeten Schriften Nietsches zugleich alles Wichtige aus seinem Nachlaß bringt und mit Hilfe von biographisch gehaltenen Einleitungen mit jedem Band über die betreffenden Hauptwerke und das, was im Zusammenhang damit entstanden ist, Ausschluß gibt. Diese Ausgabe, die sog. "Caschenausgabe" 3), ist ihrer praktischen Anordnung wegen kleinen Büchereien vielleicht an erster Stelle zur Anschaffung zu empfehlen.

Aun entschloß man sich ferner vor einigen Jahren, noch eine Ausgabe zu veranstalten, die in chronologischer Anordnung die von Nietzsche selbst herausgegebenen und die als vollendet hinterlassenen Schriften enthält. Sie ist in acht Bänden erschienen. Hier sollte der Denker nur in seiner schriftsellerischen Wollendung gehört werden. Daher trägt diese Ausgabe die Bezeichnung "Klassiker-Ausgabe"). Als Ergänzung hat Dr. Max Brahn in einem neunten Band eine Jusammenstellung der wesentlichsten Stücke aus dem Material zu Nietzsches geplantem Hauptwerk "Der Wille zur Macht" gegeben. Mit Recht sagte man sich, daß etwas Wesentliches zum Verständnis Nietzsches sehlen würde, wenn man aus dem "Willen zur Macht" in dieser Ausgabe gar nichts brächte.

Diese vier Ausgaben sind im Verlag Alfred Kröner, Leipzig, erschienen.

In Vorbereitung befindet sich endlich die sog. Musarion.

4) Preis für 9 Bande 135 M.

<sup>1)</sup> Anr noch Einzelbände zu haben; Preis 36 M. der Band. | Dazu s) Anr noch Einzelbände zu haben; Preis 24 M. der Band. | Sortimenter a) Aur noch Einzelbände zu haben; Preis in Pappband je 20 M. | zuschlag.

Ausaabe<sup>1</sup>), d. h. eine besonders fostbar ausgestattete und in beschränkter Anzahl gedruckte Gesamtausgabe, die im Musarion-Derlag in München erscheint und im Auftrag des Mietsche-Archivs von Dr. Wurgbach, Max Behler und mir besorgt wird. Inhaltlich umfaßt sie in vorausfichtlich zwanzig Banden dasselbe, was die Groß-Ottav-Ausgabe enthält; nur tommen als erster Band noch die bisher nicht veröffentlichten Jünglingsschriften Miehsches bingu: intereffant erscheinende Auffate. Entwürfe, Stiggen, Schriften des Schülers und Studenten. Der haupt. nachdruck bei dieser Ausgabe ist auf die chronologische Anordnung gelegt. hier wird einmal alles, philosophischer Nachlaß sowohl wie Ohilologifa, möglichst genau da zwischen den Werken eingeordnet, wohin es der Zeit nach gehört. Kleine Derschiebungen find dabei natürlich nicht zu vermeiden; denn die Bande muffen innerlich und außerlich eine gewiffe Einheit bilden; man tann nicht aus pedantischen Rücksichten mit den Bänden wahre Monstra an Inhalt oder Umfana Aber im ganzen wird es an der hand dieser Auszurechtmachen. gabe möglich fein, Band für Band den intereffanten Entwicklungsgang Nietsches aus der Philologie heraus zur Philosophie und in ihr wieder aus dem einen Stadium ins andere genau zu verfolgen; qualeich wird man das Ineinandergreifen von philologischer Wissenschaft und Philosophie, das nie gang aufgehört bat, beobachten können.

Mehr als bei irgend einem Denker gehören bei Nietsche seine Mitunter schrieb er auf Postfarten sogar Briefe zu feinen Werten. wichtigste philosophische Gedanken. Und wenn wiederum sein Werk nur durch die Kenntnis seiner Personlichteit rein genug und in vollem Umfang erfaßt werden tann, so find die Briefe das entscheidende Dokumentenmaterial für das Verständnis der Persönlichkeit. war ein Schaffender, in dem die Sehnsucht nach freunden und Mitschaffenden lebenslänglich brannte, meift unerfüllt. Seine Werke find überall davon durchsett. Und so ift es auch Nietsche gewesen, der uns das schönste Lied der freundessehnsucht im "Nachgesang aus hohen Bergen" geschenkt hat. Die Briefe spiegeln diese Erscheinung voll wieder. Die gange Blutenfulle feines Beiftes und Bergens im Werben um Bleichklang, im festhalten des errungenen Besithes, im Schmerg um den Derluft, schüttet er darin aus. Einstweilen find diese Briefe viel zu wenig bekannt und ausgenutt zum Studium der Gedankenwelt Nietsiches. Bisher find von den "Gefammelten Briefen" im Inselverlag in Ceipzig erschienen: Band I und III Briefe an freunde und Bekannte<sup>2</sup>), II Briefwechsel mit Erwin Rhode<sup>3</sup>), IV Briefe an Peter Baft4), V Briefe an Mutter und Schwester 1). ferner : Nietziches Brief. wechsel mit Frang Overbed 6), Leipzig, Infel-Derlag. Außerdem ift im

4) Preis 20 M.

<sup>1)</sup> Preis für jeden Halbfranzband 250 M.
2) Dergriffen.

<sup>\*)</sup> Preis gebunden 22 M.

\*) Dergriffen.

\*) 2 Bände in Halbleinen 38 M.

gleichen Verlag ein von mir herausgegebener Auswahlband der Briefe Niehsches 1) erschienen. Dieser allerdings ist viel gekauft worden. Ich muß indessen einmal gegen mich selbst Partei ergreisen. Gewiß sollte der Band in keiner auch der kleineren Büchereien sehlen. Aber er dürfte nicht in dem Sinne angeschafft werden, daß man damit nun die Briefe Niehsches habe. Dielmehr sollte 3. B. überall wenigstens auch noch der Briefwechsel zwischen Niehsche und Erwin Rhode vorhanden sein, so gut wie 3. B. der zwischen Schiller und Goethe.

Seitdem ich als Mitarbeiter am Niehsche-Urchiv tätig gewesen bin, d. h. seit 1903, wurde ich nicht minder häufig als nach der "besten" Ausgabe nach folgendem gefragt: "was soll ich einmal von Niehsche lesen ?" Oder: "was würden Sie mir zu erft von Niehsche zum Cesen empfehlen?" - Die Untwort mußte ebenso wie bei fragen nach den Ausgaben je nach der Urt des Fragestellers oder — der Fragesteller in gang verschieden ausfallen. 3ch habe das eine Mal um sogleich die außersten Begensätze zu nennen — mit ebenso gutem Bewissen den "Untichrift" als Erftes empfohlen wie in anderen gallen 3. 3. die Vorträge "Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten". Handelt es sich um einen reifen Mann, der nahezu den ganzen Umfreis unsrer modernen geistigen Kulturelemente durchlaufen hat, der die seelischen Voraussetzungen für die religiösen und moralischen Probleme unserer Zeit, durch die Tiefe seiner Erlebnisse, seines Ringens mit ihnen beweist, so werden ihn die grundsätzlichen Entscheidungen, wie sie Nietsiches späteste Schriften mit Unbedingtheit fordern, zweifellos am schnellsten vorwärtsbringen; in diesem falle besteht gewiß keine Gefahr mehr, daß aus Migverständnis und unfinnigen folgerungen Unheil erwächst. - hat man es mit einem harten Kopf zu tun, den die einfache Luft am Seststellen seelischer Catsachen reizt, so empfehle man ihm getroft zunächst "Menschliches, Allzumenschliches"; man wird ihn von da aus leicht über die "Morgenröte" und "Fröhliche Wissenschaft" hinweg zu den erweiterten Gefichtswinkeln in "Jenseits von But und Bose", im "Willen zur Macht" usw., zu den Gesamtüberbliden über das Banze geleiten können. — Den Philologen wird, so. weit er überhaupt nicht lediglich in unterirdischer Maulwurfsarbeit steden geblieben ift, die "Geburt der Tragodie" gewiß reizen, auch den Spuren des späteren Denkers Niehsche nachzugehen. — Dem Musiker gebe man unbedenklich zunächst die Schriften über Wagner in die Hand; und zwar die Schriften gegen Wagner vor denen für ihn; auch hier wird fich schnell die Entscheidung vollziehen: tann er Nietsches Einwänden gegen Wagner nicht beipflichten, so wird er auch niemals zum Derständnis der Gedankenwelt Nietssches überhaupt kommen; denn Nietsches Gegensatz zu Wagner ist die notwendige kolge seiner allgemeinen Unschauungen. — Dem Künstler kann man ruhig raten, mit "Allso sprach Zarathustra" zu beginnen; wird ihm vielfach auch das Derftandnis für die einzelnen Gedanken zunächst fehlen, so wird die

<sup>1)</sup> Preis in Pappband 16 M.

gleiche Urt sich doch schnell in das Wesentliche einfühlen, so wird sie mit der angeborenen fähigkeit zum Aufschwung mit Leichtigkeit über viele Stufen hinweg in den Mittelpunkt hineinspringen, den der nichtfünstlerische Mensch nur allmählich erklettern kann usw. — Riemals also mochte ich ein allgemeines, normales Schema einer Reihenfolge, in der man Nietsiches Schriften lefen foll, vorschlagen.

Critt man nun an die Frage heran, welche Nietsche-Citeratur soll man empfehlen, so könnte man gunächst unterscheiden zwischen authen. tischer und nichtauthentischer Niehsche-Citeratur. Unter ersterer verstehe ich die Mitteilungen, Schilderungen, Darftellungen derer, die ihn gekannt, mit ihm zusammen gelebt haben, also der Schwester, freunde und Bekannten. Mit der letteren meine ich die gange flut der Schriften über Niehsche, die nachträglich über sein Leben und seine Philosophie unter Benutung jener Quellen zusammengeschrieben find. wertvoll und belehrend ist im Grunde nur die authentische Nietsche-Der Reft ift eben nur "Citeratur". Aber auch unter den Literatur. Erinnerungen ufw. der Mitlebenden ift ein großer Unterschied. Obenan im Werte stehen die Mitteilungen der Schwester, frau Elisabeth förfter : Niehiche. Sie bat folgende hauptschriften über ihren Bruder veröffentlicht: Das Leben friedrich Niehiches, Leipzig, Ulfred Kröner, 3 Bande 1). Dies ist das biographische Quellenwerk über Nietiche, mit einer fülle von Dofumentenmaterial. Der junge Nietsiche") und Der einsame Nietsiche"), beide Leipzig, Alfred Kröner. Obwohl diese beiden letteren Bucher eine Kurzung der fog. großen Biographie fein sollten und find, in denen der größte Teil des Belegmaterials weggelaffen ift, weil es inzwischen in den Briefausgaben, den Werten und sonft veröffentlicht mar, enthalten sie anderseits doch auch wieder mehr Material als die dreibandige Biographie, insofern im Erzählungsstoff viel Einzelheiten hinzugekommen sind, die dort noch fehlen. Der junge und der einsame Nietsche sollten in jeder Bucherei auch kleineren Umfangs vorhanden fein. Wie ich hore, ift frau förfter-Rietsche eben dabei, die beiden Werke umzuarbeiten, d. h. weniger allgemein Interessierendes aus der Kampfzeit des Archivs wegzulassen, und anderes biographisches Material, das in gelegentlichen Auffähen verstreut ift, dafür hinzuzufügen. Ins. gleichen sollte jede Bücherei das Werk von frau förster-Rietiche haben : Wagner und Niehsche zur Zeit ihrer freundschaft4), München, Georg Müller. Dies Buch ist eine ihrer bestgelungenen Sachen. — Diesen Quellenwerken über das Leben Nietsches und die Entstehung seiner Werke gegenüber kommt die übrige authentische Nietsiche-Citeratur an Wert überhaupt nicht in Betracht. Die Erinnerungen von Deuffen find fummerlich, die von Overbed find das Erzeugnis eines miggludten Menschen und verärgerten Gelehrten, der

<sup>1)</sup> Preis in Halbleder 90 M.
2 } Dergriffen.
4) Preis geb. 30 M.

alles hämisch aus der froschperspektive betrachtet; das Buch von frau Undreas. Salomé ist eine echt weibliche fälschung. Diese letzteren Deröffentlichungen können nur dazu dienen, Nietsche gründlich mißzuverstehen und mißzudeuten.

Wie Dr. Aderknecht in seinem Auffat im Januarheft diefer Zeitschrift richtig fagt, ift es eigentlich am besten, von sonstiger Nietsche-Literatur möglichst wenig zu lesen. Das Wertvollste find noch wissenschaftliche Einzeluntersuchungen nach bestimmten Besichtspunkten. Aber eine Gesamtdarstellung, die vollkommen befriedigt, oder gar mehrere gibt es einstweilen nicht. Und man kann sagen: wem die Werke und Briefe Nietsches und die oben angeführte Quellenliteratur nicht genügenden Aufschluß geben, dem nütt gang sicher sonstige Nietsche-Literatur erst recht nichts. Aber zu ernstem Studium der Werke Nietsches, seiner Briefe und seiner Biographie, namentlich des Buches "Der junge Nietsche" fann man andrerseits immer nur wieder dringend raten. Dor allem in unfrer Zeit, und in erster Linie unfrer vielfach fessellos gewordenen Jugend. Denn es müßte dann das wieder häufig eintreten, was sich früher schon so oft vollzogen hat, daß die wertvollsten Elemente fich in fich felbst zur inneren Kraft sammeln, daß fie das Wort aus dem Zarathustra dauernd in edler Spannung erhält: "Wirf den Belden in deiner Seele nicht weg! Halte beilig deine bochste Hoffnung!" -

# Bücherschau.

## H. Sammelbesprechungen.

Plattdeutsche Literatur von Direktor Dr. Baetke (Bergen a. Angen).

(Ausgearbeitet für die "Beratungsstelle für das Volksbüchereiwesen der Provinz Pommern".)

Kinan, Andolf: Blinkfüer. Hamburg, Quickborn-Verlag. 127 S. 12 M.
Siedzehn kleine Erzählungen, teils Bilder aus dem Leben der Nordseefischer, teils Geschichten aus dem Weltkrieg, darunter die klassische Skizze "Besorgen". Diesen Kriegsgeschichten, den traurigen wie den heiteren, kann die Zeit nichts anhaben, weil es wirkliche Kunstwerke sind, die uns lachen und weinen machen, ob Krieg ist oder Frieden. Dasselbe gilt auch von den anderen Erzählungen, unter denen die Schiffsjungengeschichten "Gosten Bries" und "Scheeben Wind" den Preis verdienen. Wer die letztere gut vorgelesen hört, muß Cränen lachen, trogdem — oder gerade weil — der Humor ganz innerlich ist und sich garnicht aufdrängt.

Bierow, Wilhelm: Irdgeruch. Heimatbilder un latt Geschichten ut Medelborg. Parchim, H. Wehdemanns Buchhandlung. 154 S. Br. 3 M.

In bestinnlicher und zu Herzen gehender Weise erzählt dieser Candsmann Frig Renters Geschichten aus dem heutigen und dem alten Mecklenburg. Seine Liebe gehört dem Candleben mit seinem Erdgeruch, den knorrigen mecklenburgischen Bauerngestalten und den eigenwächsigen Sonderlingen, die ihm in Stadt und Cand begegnet sind, und er versteht es, diese Liebe auf den Ceser zu übertragen. Eine urgesunde Cesetost, die besonders ländlichen Cesern sehr zusagen wird.

Tierow, Wilhelm: Minschen und Dog. Quidbornbucher Bd. 18 und 19. Hamburg, Quidborn-Derlag. 108 S. 7 M.

In diesem im Kriege herausgekommenen Bandden hat die Quickborn-Vereinigung einige der besten Geschichten Tierows aus den Banden "Irdgeruch" und "Plaugsohrn" zusammengestellt und durch einige Kriegsnovellen ergänzt, die von den ernsten und heitern Schicksalen medlenburgischer Männer, Frauen und — Pferde im Weltkrieg erzählen und von warmer Liebe zu Mensch und Cier durchsonnt sind.

Bever, Korl: Swinegelgeschichten. Schwerin i. M., Friedrich Bahn. 102 S. 1920. 1,80 M.

Die niederdeutsche Citeratur, der wir ja auch den Reineke Juchs verdanken, besitt zwei klassische Ciergeschichten aus der Neuzeit: Wilhelm Schröders "Wettlopen twischen den Swinegel un den Hasen" (Hannover 1868, bei Schmorl und von Seefeld) und John Brinckmans "Dat Brüden geiht üm". Beyer hat sie beide in diese Sammlung von Swinegelgeschichten mit ausgenommen, und sie sind zweisellos das beste an ihr. Er selbst erzählt uns in vier weiteren Geschichten des Swinegels Cehr- und Wanderjahre, Hochzeit und Che, und wenn er auch die Meisterschaft seiner beiden Dorgänger nicht von serne erreicht, so muß man ihm doch lassen, daß auch er das Cierleben gut beobachtet hat und sehr unterhaltsam und spasig zu erzählen versteht. Im ganzen jedenfalls eins der erfreulichsten Cierbücher, die wir haben.

Brinckman, John: O Dannenbom, Kristdannenbom! — Brander Bunzlauer un Konsorten. Wismar, Hinstorfssche Derlagsbuchhandlung 1919 (Waterkant-Bücherei Band 2). 53 S. 1920. 1,80 M.

Don John Brindman, dem niederdeutschen Klassifer, kennt die deutsche Cesewelt wenig mehr als sein Hauptwerk, den köstlichen "Kasper Ohm", seine übrigen Dichtungen sind fast verschollen. C. Beyer hat nun aus seinem schwer zugänglichen Buche "Uns" Herrgott up Reisen" zwei Geschichten herausgelöst und unter dem obigen Citel herausgegeben, und wir dürsen ihm für diese Gabe dankbar sein. Sie bestätigen aufs neue, daß Brindman unter den plattdeutschen Schristsellern der unsbertroffene Meister vollstümlicher Erzählung und daß er ein wirklicher Dichter ist. Es sind zwei köstlich reise krüchte, diese beiden Herrgottsgeschichten: die eine eine Weihnachtsgeschichte voll Tiese und Gemät, die mit starker Gleichniskraft ans Herz greift, die andere eine lustige Schildbürgergeschichte aus der guten alten Teit, die mit prächtigem Humor kleinstädtisches Treiben und insbesondere den jähen Sturz eines despotischen Stadtoberhauptes durch den Eulenspiegelstreich zweier Handwerksburschen knapp und wirksam vorführt.

"Höger up" und "All wat nich is, is nich, man warden kann dat dorum doch, an Känen is gelegen", mit diesen Grundsätzen nimmt das hindelkind Achim "von Achterdentun" entschlossen den Kampf mit dem Ceben auf und macht sein Blück, indem er — Dörchläuchten für sein Naturalienkabinett einen Huchs und einen Hecht verehrt, die sich so fest ineinander verbissen haben, daß sie nicht wieder voneinander los können! Durch dieses wunderbare "Naturspiel" wird Dörchläuchten in den ersehnten "Schweiß" versetzt und macht seinen Wohltäter zum Junker von Doß und glücklichen Schwiegersohn des reichen Katsherrn Klevenow. Das ganz in übermütige Märchenstimmung getauchte Läuschen er-

- Boger up. Reflams Universalbibliothef Ur. 5685. 99 S. 1,50 M.

3ahlt der Dichter mit so barockem Humor und so hinreißender Kunst der Darstellung, daß ich wenige Erzählungen kenne, die eine so reine und frohe Heiterkeit auslösen wie diese. Allerdings muß man sie, wie alle Brinckmanschen Dichtungen, mit Muße lesen, um die Feinheiten seines Witzes und die kunstvolle Bildlichkeit der Sprache auf sich wirken lassen zu können.

Brindman, John: De Generalreeder. Wismar, Binftorffice Derlagsbuchhandlung,

1918 (Waterkant-Bücherei, Band 1). 61 S. 1920. 1,80 M.

Die erste vollständige Ausgabe dieses nachgelassenen Werkes Brinkmans, das bisher fast unzugänglich war, ist eine literarische Cat, für die die plattdeutsche Cesewelt dem Herausgeber nicht dankbar genug sein kann. "De Generalreeder" ist in jeder Beziehung ein Meisterwerk und hat Anspruch darauf, vom ganzen deutschen Dolke gekannt zu werden. Es ist ein Cebensspiegel von seltener Ciefe und Klarheit, ein echt deutsches Werk voll männlichen Gottvertrauens und starken Cebensmutes, dabei straff komponiert und ungemein sessen geschrieben, neben der Märchennovelle "Höger up" entschieden Brinkmans reisste käpitän Hener auf seiner Cebenssfahrt sein Vertrauen geseth hat, das ist der, der "baben in de Mars von de Welt sitt und en widen Kikut hett." Solang wir unserm Volke ogesunde und kraftvolle geistige Kost vorsehen können, wird es nicht verloren sein. Das Platt, in dem das Buch geschrieben ist, ist so echt und rein wie nur Brinkmansches Platt sein kann. Die Cektüre dieses Werkes ist zugleich eine Erbauung und ein künstlerischer Genuß von seltener feinheit.

Sehrs, Binrich: Satti hinnert. En plattoutiche Geschicht. Garding, Derlag Suhr

& Dirds. 91 S. fraher 1,80 M.

Dies Erstlingswerk des großen plattdeutschen Erzählers hat zum Gegenstande das tragische Geschick eines körperlich zurückgebliebenen, aber geistig um so reiseren, tief veranlagten Dorsiungen. Immitten einer liebevoll, doch schaft beobachteten und mit allen Mitteln realistischer Erzählungskunst dargestellten bänerlichen Umwelt entsaltet sich vor dem Ceser das Seelenleben des einsam auswachsenden Knaben. Sein stiller Heldenkampf mit den Gewalten des Cebens, das ihn stiefmitterlich zurücksetzt, seine hossnungslose und doch so heiße Sehnsucht nach Gläck und Liebe, sein kuzer Triumph und sein jähes, bitteres Ende sind mit psychologischer Meisterschaft und packender Sprachgewalt geschildett. Die Erzählung, über der ein zurter Hauch der Wehmut ausgebreitet liegt, ist ein in sich abgeschossens kunstwerk, das zum Besten gehört, was die plattdeutsche Citeratur hervorgebracht hat.

Mag, Konrad: Don de Waterkant. Gefchichten ut Dommern. Stettin, Derlag von

Ceon Sannier. 85 S. Br. 1,10 M.

Gutgemeinte moralische Geschichten von schlechten und guten Menschen, die unkritische Ceser nicht ohne Augen lesen werden und die man ihnen ohne Bedenken in die Hand geben kann. Künstlerischen Wert besitzen sie weder nach form noch nach Inhalt, eine Gestalt wie der Schmied Codwitz in "De Schuld" ist so unwahr wie möglich, auch die behandelten Probleme sind unerfreulich und ästhetisch unzulänglich, im ganzen kann man sagen: zwar kein Schund, aber Kitsch, doch nicht ganz ohne volkserzieherischen Wert.

Bandlow, Beinrich: De Ulenfrang. Hamborg, Richard Hermes Derlag. 209 S.

früher 5,50 M. geb.

Unter allen — oftelbischen — Nachfolgern Renters, die sich im plattdeutschen Roman versucht haben, ist Bandlow der erfolgreichste und volkstümlichste. Wir Pommern dürsen uns der köstlichen Gaben dieses Kandsmanns besonders steuen. De Ulenkraug gibt ein lebendiges wirklichkeitstreues Bild aus dem Leben eines pommerschen Dorfes der Gegenwart, frisch und humorvoll, ohne alle Schablone

und literarifche Unleihe, mit einer erstaunlichen fille gut beobachteter und meisterhaft gezeichneter Charaftere, die uns mit ihren kleinen Leiden und freuden, ihren Ubsonderlichkeiten und Gewöhnlichkeiten anziehen, fesseln und in Spannung erhalten. Es ist ein ganzes Weltbild im kleinen, und alles in allem einer der beften Dorfromane der Begenwart.

Bandlow, Heinrich: In'n Posthus'. Plattdeutscher Roman in medlenburgisch-vor-

pommerscher Mundart. Leipzig, Otto Lenz. 148 S.

Bewissermaßen das kleinstädtische Gegenstück zum "Ulenkrang", aber ohne die fälle, Ciefe und Eigenart des Dorfromans. Die Handlung ift locker und jum Schluffe reichlich "romanhaft", es tommt dem Dichter mehr auf die einzelnen Bilder und Cypen an, die er lebendig und naturgetreu vor uns hinstellt. Literarisch anspruchslose Leser werden an dem recht unterhaltsamen kleinen Roman ficher ihr Behagen finden.

Stratenfegels. humoriftifche Geschichten. 5 Bandden. Leipzig, Retlam (Uni-

Jeder Band 94 S. 1,50 M. versalbibliothef).

Diefe funf Bande fleiner humoristischer Erzählungen und Gedichte find von ungleichem Wert, im gangen aber wohl die gladlichsten Erzeugniffe der Band. lowichen Erzählungsfunft. Es find gewiffermagen feine "Läufden und Rimels". und viele unter ihnen halten mit den Reuterschen durchaus den Dergleich aus. Was sie von diesen unterscheidet, ist, daß sie meist ohne "Pointe" sind, aber gerade das macht fie fo erfreulich und auch ihre wiederholte Cetture zu einem Genuß. Es kommen köftliche Cypen darin vor, so vor allem der "Kutscher Krifchan", deffen Streiche und Wige gum Ceil von aberwältigender Komit find. Keine pommersche Dolksbucherei follte ihren Sefern diese bergerfrischenden kleinen Sachen vorenthalten.

Banffen, ferdinand: Profifer Möller. Eine plattdeutsche Humoreste aus der Apotheferwelt. Elmshorn 1898. 67 S. 2,25 M.

Wie aus dem Bauernjungen Korl Möller erft ein Cateinschüler, dann ein Apothekerlehrling und endlich ein Provisor wird, und was er auf diesem Lebensgange an kleinen freuden und Leiden erlebt, wird mit gemütlicher Breite und behaglichem Sinn für die Sonderbarkeiten der Menschen und ihrer Hantierungen berichtet; kunstlerische Unsprüche befriedigt die Erzählung nicht, doch ist fie lebenswahr und nachdenklich geschrieben, voll Menschenkentnis und gesundem Sinn für wahres Menschentum und daher für Bolfsbüchereien wohl zu empfehlen. Perfetter fin hannis. Eine Ergablung in niederdentscher Mundart. hamburg, Neftler und Melles Verlag 1886. 112 S. 2,25 M.

Der Dorflehrer ("Perfetter") Behrens möchte aus seinem Sohn einen Gelehrten machen und schickt ibn auf die hohe Schule. Aber hannis bringt es bloß bis zur Certia; schon als Jungen steht ihm der Sinn nach Umerika. Er lernt beim Dorfschulzen die Bauernwirtschaft, halt gah an seinem Plan fest und geht, als er herangewachsen ift, unter die Unswanderer. In Umerika macht er durch Chrlichkeit und Cachtigkeit bald fein Glad. Seine dortigen Erlebniffe bilden den Hauptinhalt des Buches. Sie find fesselnd erzählt, doch ohne Unschauung der amerikanischen Derhältniffe und mit wenig Lebenswahrheit, so daß fie hentigen Auswanderern, abgesehen von dem Unterschied der Zeiten, wenig zu sagen haben. Um so anheimelnder sind die heimatlichen Berhältnisse der auten alten plattdeutschen Zeit mit ihren treuherzigen, redlichen und zufriedenen Menfchen geschildert.

Boefer, Comund: Pap Kuhn, ne Geschicht' nt de oll plattoftisch Cid. Stuttgart, I. G. Cottasche Buchhandlung 1878. 330 S. 6,50 M.

Ware "Pap Kuhn" hochdeutsch geschrieben, so wurden ihn die Literaturgeschichten zu den besten Romanen zählen, die wir haben. So kennt ihn fast 1. 4.

Digitized by Google

niemand, wie überhaupt Edmund Boefer, neben Bans Boffmann der größte pommerfche Ergabler († 1882), allgu fcnell der Dergeffenbeit anheim gefallen ift. Wir Dommern haben eine große Dankesschuld an ihn, und es wird Zeit, daß wir wenigstens seinem hauptwerf, dem prachtigen "Dap Kuhn", die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Alls plattdeutscher Roman gehort er an die Seite der "Stromtid", wie diese ein Gutsroman und auch an Cebenswärme und der Kraft plastischer Menschendarstellung ihr vergleichbar. Wir glauben, wenn wir das Buch gelesen haben, mit lieben Menschen ein Stud mahren, echten Cebens gemeinsam gelebt zu haben. "Dap Kuhn" ift voll ftarter innerlicher Spannung und verhaltener Leidenschaft, dabei getragen von einer fernfeften, gefunden Lebensanschauung, und vor allem, es ift ein Charafter und Entwicklungsroman. man konnte ibn den plattdentiden "Grunen Beinrich" nennen. Der Beld ift zwar an fich keine problematische Natur, er weiß, was er will und was ihm gemäß ift, aber er wird durch familienverhaltniffe und mutterlichen Unverftand in eine falfche Bahn geschoben und ift nicht ruckfichtslos genug, fich von der Bevormundung rechtzeitig frei zu machen und auf die eigenen fuße zu ftellen. So ift er nabe daran, als Predigtamtskandidat außerlich und innerlich gugrunde gu geben, da verhilft ihm in letter Stunde die Liebe gu der Kraft des rettenden Entschluffes: er sattelt um und wird das, wozu er geboren ift: Candmann, und diese Cat entbindet alle in ihm schlummernden starken Kräfte und macht aus dem halb komischen, halb tragischen "Kandidaten" einen ftarken, froben, innerlich freien und feften Menichen.

Grimm, Aug. Heinrich: De füerboter. Quickbornbucher Band 26. Hamborg, Quick-born-Derlag. 59 S. 2,50 M.

Die Geschichte des kleinen verwaisten Hofmädchens Geeschmargriet, die immer so gerne lacht und spielt, aber niemand hat, der sie versteht, und die die Derzweiflung über ihr freud- und trostloses Dasein schließlich zum Verbrechen und in den Cod treibt, ist voll tiefer Cragik, ein kleines Meisterwerk der Erzählkunst, wirklich "ton Nachdenken", wie der Citel es haben will.

Foch, Gorch: Hein Godenwind, de Admiral von Moskitonien. Hamburg, Verlag von M. Glogau, 1918. 135 S. Geb. 18 M.

"Sorgen wir, daß das Sachen nicht aus der Welt gehe! Sorgen wir, daß mehr Lachen in die Welt fomme!" Diefem Ceitfpruch, den der Dichter dem Buche vorgesetzt hat, wird es gerecht werden, solange es gelesen wird, und es ist ein herzbefreiendes Lachen, das es erwedt: das Lachen des echten humors, der aus der Einsicht in die Kleinheit der Dinge und die Grofe des ftarten, treuen Menschenherzens hervorgeht. Bein Godenwind, der verruckte hamburger Sahrensmann, der felbft nicht weiß, wo er fein haupt hinlegen foll, aber fitt andere immer was fibrig hat und, wenn Mot an Mann ift, nie verfagt, hat nicht nur das Berg, sondern auch den Mund auf dem rechten fled. Wenn er auch mit feiner hollandischen Jalk nicht nach Moskitonien kommt, sondern nur bis in die Mordsee, wo er die Insaffen eines englischen Schoners aus schwerster Seenot rettet, so fteuert er doch fein Lebensschiff ficher ans Tiel und zwingt gulett auch die Spotter, por ihm als einem echten Cebensfunftler und Cebensüberwinder den hut abzunehmen. Borch fod hat in Bein Bodenwind eine humoristische Orachtgeftalt geschaffen, der auch in der hochdentschen Literatur wenige an die Seite zu ftellen find.

Ciburtius, Karl: Kandidat Bangbur. Leipzig, Otto Lenz. 228 S.

Ciburtius behandelt in diesem humoristischen Roman ein abnliches Chema wie Hösers "Pap Kuhn". Der Predigtamtskandidat Julius Möller bleibt in seiner Probepredigt vor Schüchternheit steden und muß es mit einer Hauslehrerftelle auf Rügen versuchen. Wie er nun hier durch das Leben und durch die

freundschaft des prächtigen Gutsbesitzers Wulf zur festigkeit und Selbständigkeit erzogen wird und ichlieflich nach allerhand Droben und Kampfen die Selliner Dfarre erlanat und die Cochter des alten Daftors heimführt, das bildet den Kern der lebenspollen, mit köftlichem Bumor ergablten handlung, die durch einen Reichtum höchft origineller Charaftere farbe und fülle erhalt. Ciburtius wandelt in diefem Buche in den Spuren frit Reuters. Wie die "Stromtid", fo laft auch der "Kandidat Bangbur" die patriarchalischen, gemutlichen Derhaltniffe des niederdeutschen Candlebens ber auten alten Zeit, deffen Dole der Butshof und das Ofarrhaus waren, anschaulich und lebendig vor uns erfteben.

Ortlepp, Osfar: De wunderbore Regenscharm. Plattoutiche Markens. hamburg,

Quidbornverlag. Quidborn-Bacher, 21. Band. 58 S. 2,50 M.

Diese habiden und gehaltvollen, in echtem Dolfston ergablten fechs Marchen find geeignet, Kleinen und Groffen bergliche freude zu machen. Un Kindern ift ihre Wirkungskraft erprobt, handeln fie doch auch zum größten Teil von Kindern, aber der tiefe symbolische Gehalt, der fie auszeichnet, wird nur von reifen Menschen ausgekoftet werden konnen. Bum Dorlefen an Dolksunterhaltungsabenden find fie wie wenig andere geeignet.

Sarber, Otto: Stina Dreems. Deer Dertelln. Hamburg, Quidborn-Derlag. Quidborn-

Bficher, Band 20. 59 S. 2,50 M.

Der Verfaffer, der fich im Kriege durch eine Reihe packender und fünftlerisch ausgereifter Kriegsffiggen befannt gemacht bat, schildert in zweien dieser Ergablungen die Kampfe, die dabeim in den Seelen deutscher Manner und frauen ausgefochten murden und deren Beldentum dem der Kampfer an der front nicht nachstand. Die dritte Geschichte ergablt, wie ein junger Dater die Dersuchung zu wildern um feiner Kinder willen besiegt, und die vierte endlich ift eine toffliche, humorvolle Jungen- und Pferdegeschichte, die den Dichter als feinen Kenner und Kandiger der Kindesseele und - der Pferdeseele zeigt. Das Buch ift in porgfiglichem holfteinischen Platt geschrieben.

Poeck, Wilhelm: In de Ellernbucht. En Geschicht von de Hamborger Waterkant. Hamburg, M. Glogau jr. 439 S. Geb. 20 M.

Diefe "Geschichte" verdient nach Umfang und Inhalt den Namen eines großen Romans. Zwar beschränkt fie fich auf die Schicksale der Bewohner eines Bauernhofes in der Nahe von Bamburg; aber das bewegte Ceben der Welt- und Seeftadt, in die der Milchofer tagtäglich feine Milch bringt, die Elbe, die Mordfee felbft und die großen Berufswelten der Seefchiffahrt und der Bochfeefischerei bilden den reich bewegten Bintergrund der Erzählung. In ihrem Mittelpunkt fteht die treue, ftarte Liebe der fcmergepruften Unngret von der Ellernbucht gu Binnerk Mielfen, der fich aus eigner Kraft vom Mildjungen zum hochseefischer mit eigenem Kutter heraufarbeitet und nach mancherlei Irrungen und Wirrungen, Kampfen und Abenteuern fein Lebensschiff "habenbinnen" fteuert. Die Geschichte ift mehr als ein farbenreiches Lebensbild von der Nordseekufte, fie ist ein Charakterroman und - im besten Sinne - ein Schicksalsroman, aus dem ein ernster und tatenfrober Lebensmut fpricht.

Mahl, Joachim: fanny. Hamburg, Otto Meifiner, 1873. 167 S.

- Lütti Unna, oder En Stückschen von Em und Chr. hamburg, Otto Meigner, 1871. 180 S. 12 M.

Beide Erzählungen des bekannten Holfteinschen Schriftstellers ahneln fich wie ein Oldruck dem andern; die Charakteristif ift reichlich ichablonenhaft, so daß es einem nachträglich schwer wird, die hauptgestalten in beiden Buchern auseinanderzuhalten. Much die Dorwfirfe ahneln fich febr, nur daß in "Sanny" die reiche Kaufmannstochter den armen Milchbauernsohn und in "Unna" die arme Kathnerstochter den reichen Bauernsohn liebt und daß "Suti Unna" gludlich und

Digitized by Google

"Sanny" tragifc endet. In beiden Geschichten spielt der schleswig-holfteinsche feldzug von 1848, den der Derfaffer felbft mitgemacht hat, hinein. Mahl erzählt lebendig und warmherzig, und es gibt Stellen, die einem ans Berg greifen (der Tod Liti Nabers in "Unna" und der Ausbruch des Wahnfinns bei fanny), auch einige Bestalten, wie der alte tanbe Bartner und der Jude Engel, pragen fich einem ein. Die etwas aufdringlich perfonliche und zuweilen etwas fugliche Darftellungsweise fagt nicht jedem gu, und ein verwöhnter Geschmad wird taum auf feine Rechnung tommen. Doch tonnen beide Bucher für Doltsbuchereien empfohlen werden.

Piper, Otto: In'n Middelfrang. Ne plattdutfc Geschicht. Mit Bilder von Georg

Braumfiller. Wismar, Binftorffice Bofbuchbandlung, 1900. 114 S.

Eigentlich feine Geschichte, fondern eine lofe folge von Bildern und Auftritten, die fich im Mittelfrug "an der Brammin-Pillowschen Chauffee" absvielen und in deren Mittelpuntte der heruntergefommene Baron Nante und der ehemalige Oredigtamtskandidat und jenige Chauffeegeldeinnehmer Wachenhufen fteben. Die beiden gutmutigen alten Kerle mit ihrer etwas traurigen Griginalität find dem Derfaffer vortrefflich gelungen; er weiß uns von ihren Ubsonderlichkeiten, dem tragifomischen Derlauf eines gemeinsamen Zechgelages und schlieflich dem gemeinschaftlichen auten Werke einer aludlichen Chestiftung in etwas trockener. doch behaglicher Weise zu unterhalten. Personen und Dorgange der anspruchslofen Erzählung find dem Leben abgelauscht und anschaulich dargeftellt.

- Ut' ne lutt Stadt. Ne plattoutich Geschicht. Wismar: hinftorffiche hofbuch-

handlung, 1898. 136 S. Beb. 6 M.

Die Schilderung des fleinbargerlichen Cebens einer medlenburgifchen Uderftadt ift dem Berfaffer, einem Candsmann und Nachfabren Kritz Reuters, porzüglich gelungen. Das Stiftungsfest des Gesangvereins "Urion", die Beratungen der Bargervertreter, die Solopartie im Wirtshaus, das Schützenfest, das Dogelschießen — alles ist zu lebenswahren Bildern gestaltet, die man mit größtem Behagen an fich vorüberziehen läft, zumal auch die eingeflochtene Bandlung, eine Liebesgeschichte, die Spannung aufrecht gu halten weiß. Die Dersonen find ohne alle Schönfarberei und Sentimentalität nach der Natur gezeichnet, und diese gesunde ehrliche Realistit. Die man gerade in Diglettdichtungen so häusta vermifit, verleibt dem Buche entschieden literarischen Wert. Uls humorvolle Unterhaltungslekture kann es jedenfalls uneingeschränkt empfohlen werden. Namentlich norddeutsche Kleinstädter werden an diesem treuen Spiegel des aderburgerlichen Spießertums, der drastisch, doch ohne Satire und Übertreibung die ihnen aus dem Leben bekannten Typen und Derhaltniffe wiedergibt, ihre freude haben.

Erede, Paul: Lena Ellerbrof. Garding, Verlag Lahr und Dircks, 1918. (Plattdütsche Volksboker, Heft 9/10.) 76 S. Früher 2,50 M. (br.).

Wie Raabes "Elfe von der Canne" und Bans Boffmanns "Begenprediger" führt uns diese Geschichte das tragische Schicksal eines als here verschrienen Maddens, dem die Liebe jum schrecklichen Derhangnis wird, vor Augen. Es ift eine hiftorische Dorfnovelle von einer geinheit und Kraft, daß fie den Stormfchen Movellen gur Seite geftellt werden darf. Mit garten Strichen zeichnet der Dichter die liebliche Geftalt der von den Dorflern fo gar nicht verftandenen Beldin und weiß uns durch ihren Untergang, deffen Unentrinnbarkeit wir begreifen, zugleich zu erschüttern und zu erheben. Die Dammerung vergangener Zeiten und die duftere Macht des Aberglaubens werden unheimlich lebendig. Lena Ellerbrof ift eine Perle der plattdeutschen Erzählungskunft, bewundernswert vor allem auch durch die forgfältig gefeilte Sprache, in. der der Dichter eine feltene Meifterschaft offenbart.

Stavenhagen, frig: Grau und Golden. Hamburg, Gutenberg-Verlag, 1908. 184 S. früher 3 M.

Die in diesem Bande vereinigten gehn hamburger Geschichten find Jugendarbeiten des großen niederdeutschen Dichters, die er zwischen seinen Dramen für Zeitungen und Zeitschriften forieb, um fich den Cebensunterhalt gu verdienen. Es find teils humorvolle Skiggen, Momentbilder aus dem Ceben der hamburger fischer, Schiffer und Kleinbarger, teils feingefagte Novellen, in denen eine ftarte Leidenschaft pulft und ergreifende menschliche Schicksale in knappftem Rabmen dargestellt find. Was ihnen allen einen ftarfen Reig und der Sammlung dauernden Wert verleiht, das ift einerseits die ungemein ftarte Kunft der Charafte. riflerung, die fich in der führung des Dialogs offenbart, andererfeits die bewegte, mit innerer Notwendigkeit fich vollziehende Entwicklung der handlung und die stimmungsvolle Behandlung der Umwelt: alles Dorzäge, die die Hand des großen Dramatifers verraten. Ein familienbild wie 3. B. "Nordwest Sturm" mutet völlig wie eine aus einem fischerdrama herausgelofte dramatische Szene an: andere Stiggen, wie "Das Alleinmadchen" und "Krifchan Kattun", find nichts als scharf umriffene Charafterftudien, gleichsam federzeichnungen, an denen der große Menschendarfteller feine Bestaltungsfraft geubt hat. Unch die lette Ergahlung "Im Schneetreiben", eine Bauerngeschichte aus Medlenburg, zeichnet nich durch die lebendige Derfnupfung des Milieus mit den Schickfalen der plaftifch bervortretenden Menschen aus und bildet mit seiner ans Tragische ftreifenden, aber verföhnlich ausklingenden Bandlung einen reizvollen Ubichluf diefer Sammlung, die jeder freund der niederdeutschen Literatur als besonderes Kleinod fdaten mird.

Stille, Guftav: Ofterworth. hamburg, Quickborn-Derlag. 57 S. 2,50 M.

Stilles Erzählungen fpielen in dem mafferreichen Sietlande, wo er als Sanddoftor ein Menschenalter lang gewirkt hat, wie er es in feinem diesem Bandchen vorgesetten furgen Cebenslauf felbft ergahlt. Seine gange Liebe gehort feiner Beimat, dem Lande mit den vielen Graben und dem fernen Horizont, und ihren Bewohnern, deren frenden und Leiden er als Urzt und als Mensch erforscht und geteilt hat. Was er fo geschant und erlebt hat, hat er in seinen Ergablungen zu anschaulichen und fimmungsvollen Lebensbildern gestaltet. Seine funtlerische Kraft ift nicht fehr ftart, aber er hat ein tiefes Derftandnis und ein warmes Berg für das Leben des Landvolkes. Mamentlich feine trüben und dufteren Seiten gieben ihn an, und oft tritt in feinen Beschichten deutlich eine soziale Cendenz hervor: der Kampf gegen den Altohol. So behandelt das hauptstud dieser vom Quickborn-Derlag herausgegebenen Sammlung, die 200velle "Störmflot", das tragifche Schickfal einer jungen frau, deren Chegluck durch eine Erbichaft, die ihren Mann der Liederlichkeit und Crunkfucht in die Urme führt, langfam aber unaufhaltsam zerstört wird. Daß Stille daneben mit feinem humor das der Originale auch im Lande Badeln nicht ermangelnde niederdeutsche Sandvolk in lebenswahren Gestalten dazustellen weiß, beweist die prachtige Erzählung von dem "Schoster Smidt", der mit Hilfe seiner Kriegskunst im Jahre 1848 beinahe den Konig von hannover abgefest hatte, wenn ihn feine freunde nicht schmählich im Stiche gelaffen hatten.

**Cehmann-Schiller**, Paul: Ganz olle Kamellen ut Ithaka. Stettin, Buchhandlung von Ludwig Schlag, 1905. 164 S. Früher M. 2,50.

Der frühere Direktor des Schiller-Realgymnasinms in Stettin, Dr. Paul Cehmann, hat hier den Dersuch gemacht, den Inhalt der Gdoffee auf plattdeutschau erzählen, und dieser Dersuch ift, man möchte hier sagen in geradezu klassischen Weise gelungen. Ulle hochdeutschen Prosawiedergaben der Gdoffee erscheinen neben dieser plattdeutschen trocken und nüchtern. Die Sprache ist in höchstem

Maße lebendig, natürlich, volksmäßig und voll wunderbarer Unsdruckstraft. Die einzelnen Szenen (Odyssens bei Polyphem, Odyssens' Seefahrt, die Phäakenmädchen am Strande, der Freiermord) sind mit dramatischer Cebendigkeit geschildert; dabei ist die Darstellung äußerst gedrungen und schließt sich, alle willkürlichen Zutaten und Derwässerungen vermeidend, aufs engste ans Original an. für den Kenner der Odyssee ist es ein erlesener Genuß, die Cehmannsche Wiedergabe in allen ihren feinheiten zu verfolgen, aber auch der naive Ceser wird das Buch mit ungetrübter Freude und größter Spannung durchlesen und einen wirklich lebendigen Eindruck vom alten Homer erhalten, der ihm durch kein anderes Buch, auch durch die Doßsche Übersetzung selbst nicht, so rein und stark vermittelt werden könnte.

Brekenfeld, Dr. H.: Erlewnisse ut 1870 und 71. Freienwalde a. G., Chilo & Dann. 217 S. 6 M.

Die ungeheure flut der Kriegsbücher, die der Weltkrieg hervorgebracht hat, wird fürs erste wohl die Cesekraft aller Freunde solcher Citeratur so sehr in Unspruch nehmen, daß ältere Werke daneben nicht aufkommen können. Immerhin mag es manchen geben, der gerade heute sich gern in die gute alte Teit zurückversehen läßt, wo selbst den Krieg noch ein Hauch der Gemütlichkeit umspielte Solchen Cesern sei das Buch von Brekenseld empsohlen, der den Krieg von 1870—71 als Militärarzt mitgemacht hat und hier, zunächst sint seine Kriegskameraden, dann aber für alle, deren Herz an der großen Zeit hängt, die uns den Kaiser und das Reich gebracht hat, seine Erinnerungen niedergelegt hat. Er erzählt mit behaglicher Breite, Ernstes und Heiteres, Großes und Kleines, mit warmem Herzen, das sür den "gemeinen Mann" ebenso warm schlägt wie für den alten Kaiser: Es ist ein Buch voll Menschlichkeit und Güte und es ist ein echt deutsches Buch, an dem man sich erwärmen und ausrichten kann.

#### B. Wiffenschaftliche Literatur.

Behnsen, Henry und Werner Genzmer. Valuta-Elend und friedensvertrag. Leipzig, felig Meiner. 1920. (72 S.) 5,50 M.

Unter der gangen mehr oder weniger von Stimmungsmomenten beherrschten Erlauterungsliteratur zum Perfailler Pertrag nimmt die porliegende Schrift eine Sonderstellung ein. Sie macht in nuchternen, beinahe faufmannisch errechneten Tiffern eine Bilang auf, die von der Handels- und Jahlungsbilang des Jahres 1913 ausgeht und zunächst (als habe Krieg und Revolution nicht stattgefunden) rein gahlenmäßig die Gebiets. und Eigentumsverlufte, wie fie der Derfailler Dertrag bestimmt, in Ubzug bringt. Dabei ergibt fich bereits in unserer Bandelsbilang ein Paffivsaldo von 2,8 Milliarden und in der Sahlungsbilang ein foldes von 3,2 Milliarden Goldmark. Unf diefe Siffern find dann noch diejenigen Summen aufzurechnen, die fich aus der Derminderung der deutschen Urbeitsfraft. dem Raubbau in induftriellen und landwirtschaftlichen Betrieben und den Sachlieferungen, die uns der Derfailler Dertrag auferlegt, ergeben. Die Derfaffer tommen dabei zu Siffern, aus denen die Unmöglichkeit einer dauernden Befferung unseres Valutastandes überzengend dargetan wird, es sei denn, man gehe den einzigen Ausweg zur Konfolidierung unferes Beldwertes und vollziehe eine grundlegende Revision des friedens von Derfailles. Selbst Radikalmittel wie Staatsbankerott und Devalvation find bei ungeminderter fortdauer des Derfailler Dertragswerkes nicht in der Lage, eine Bebung der Kauffraft deutscher Sablungsmittel herbeiguführen. — So hat die kleine Schrift den Kernpunkt unseres gangen Wirtschaftselends durch Unwendung einer anschaulichen Bilangierungsmethode febr wirksam in den Dordergrund gerückt. Die sinanziellen Schätzungen mögen im einzelnen ansechtbar sein, sie ergeben aber im ganzen ein durchaus zutressendes Bild. Für eine rein volkstümliche Ausklärung über die Folgen des Friedensvertrags ist das Buch von unübertrossener Klarheit und Überzeugungskraft. Dovifat.

Böhme, Jakob: Schriften. Ausgewählt und herausgegeben von Hans Kayser. Mit der Biographie Böhmes von Abraham von franckenberg und dem Kurzen Auszug Friedr. Christ. Oetingers. Leipzig, Insel Verlag. 1920. (Der Dom. Bücher der deutschen Mystik.) 8°. (424 5.) 18 M.

Theosophie und Mystif ziehen heute wieder weite Dolkskreise in ihren Bann. Die folge dieser Zeitstimmung ist eine auffallende Nachfrage auch nach den Schriften der alteren Myftifer und - da es fich gumeift um nicht eigentlich wiffenschaftliche Intereffen handelt — besonders nach fürzeren Einführungen in ihre Bedankenwelt. Als eine Mufter . Einführung dieser Art kann der Band der Dom - Sammlung gelten, der dem mit dem Chrennamen Teutonicus Philosophus bezeichneten Görliger Schuster und Mystifer Jakob Bohme gewidmet ift. enthalt eine Einleitung des Herausgebers, der ein begeisterter und kenntnisreicher Derehrer Bohmes ift, zwei Ginführungen alterer Myftiffreunde und eine gefürzte Fassung fast aller wichtigen Schriften Bohmes felbst. Besonders verdienftlich scheint mir die Wiedergabe des ganzen Böhmeschen Denkens und Schauens in einer fo gedrangten form zu fein. Wie alle Moftifer ift auch Bohme reich an Wiederholungen, an schwerverständlichen Gedankenprägungen, an aftrologischen und aldimistischen Betrachtungen, die wenigstens auf den Unfänger nur verwirrend und abschreckend wirken können, und mit der gangen Mystik hat er dazu die Neigung zum aphoristischen Denken und zur Systemlosigkeit gemeinsam. Unter diefen Umftanden ift die Heraushebung des Wefentlichen wanschenswerter als bei anderen Schriftstellern, und fie ist hier auch erreichbar, ohne daß dabei der Hauptgedankengang zu sehr in Gefahr käme. Über den Umfang der Kürzungen wird man natfirlich verschiedener Meinung sein konnen. Kayser gibt 3. 3. von der Unrora etwa ein Diertel, vom Mysterium Magnum dagegen kanm ein fanf. zigstel des ursprünglichen Umfangs. Was er bringt, ist aber trotz der durch die Kapitel- und Abschnittnummern fenntlich gemachten Sacken, gut abgerundet und Der Cegt der alten Unsgabe ift bis auf ein paar unwesentliche neusprachliche Underungen im übrigen beibehalten worden. Bum weiteren Studium bereitet der Insel-Verlag noch eine neue Gesamtausgabe Böhmes vor. Borchardt, Julian: Die volkswirtschaftlichen Grundbegriffe nach der Cehre von Karl Marg. Bd. 4 der "Räte-Cehrbücher". Berlin,

Buchverlag Rätebund, 1920. (127 5.) 10 M.
"Räte-Lehrbücher", das Wort eröffnet einen erfreulichen Ausblick in ein weites Gefilde volks und privatwirtschaftlicher Bildungsarbeit. Wer erinnert sich nicht noch jener ersten Wochen des Jahres 1920, als der Kampf um die Betriebstäte tobte und von allen Seiten auf die sehr wertvollen Bildungsmöglickeiten hingewiesen wurde, die für die Arbeiterschaft in dem Mitbestimmungsrechte innerhalb der Betriebe begründet sei. Diejenigen, denen damals daran lag, für den Kompromisentwurf des Rätegesetes, wie er später angenommen wurde, Stimmung zu machen, wurden nicht mide, darauf hinzuweisen, daß das Rätewesen durch einen Erziehungsapparat, eine Räteschule, ergänzt werden müßte, die den Arbeiter für das Derständnis der kaufmännischen und betriebstechnischen Dorgänge besähige, bei denen er mitzuwirken berufen sei. Don alledem ist kaum etwas verwirklicht worden, auch die "Räte-Lehrbücher" dienen dieser Arbeit nicht, sondern sind wie das vorliegende Buch allein aus eine theoretisch soziali-

stische Durchbildung des Urbeiters angelegt. "In der Praxis der wirtschaftlichen Kampfe", fo heißt es im Dorwort, "muß immer wieder der theoretifch. wiffenschaftliche Sozialismus als Prufftein und Magftab.. herangezogen werden" . . "Die Theorie allein fann durch alle fehler und Enttauschungen ..... ftets aufs neue gur Erkenntnis des Notwendigen führen." Das ift ungefahr das Umgekehrte von dem was man praktische wirtschaftliche Bildungsarbeit heißt. Demgemäß ware das vorliegende Buch zu werten: Eine volkstumliche gemeinverftandliche Einführung in die Lehre von Karl Marg, niedergefdrieben von einem feiner anhänglichften Evangeliften. für den, der diefe Lehre tennen lernen will, und der nicht Zeit und Rube bat, fich an die beiden umfangreichen Bande des "Kapitals" felber heranzumachen, mag das vorliegende Buch eine Ginführung in das fozialistische Denken sein. Dabei mare freilich zu bedenken, daß fich der dentsche Sozialismus hier in feiner dottrinarften form zeigt, in der ihn ein frangofischer Sogiologe por einiger Zeit mit Recht als "den letten Sohn der reinen Bernunft" bezeichnet hat. Dovifat.

Euden, Rudolf: Cebenserinnerungen. Ein Stüd deutschen Cebens. Leipzig, K. f. Koehler, 1921. (128 S.) Geb. 30 M.

Unf den, der das Große eines Menschenlebens por allem im leidenschaft. lichen Kampf und im mannhaften Ertragen oder überwinden von Unglud und Mot erblickt, wird die Selbstbiographie des 75 jahrigen Guden vielleicht keinen besonders ftarten Eindruck machen. Das außere Leben dieses Philosophen weißt kaum irgend welche Schatten und Crübungen auf. Einer gebildeten, leidlich bemittelten Samilie angehörend, durchläuft der Knabe das Gymnasium seiner Daterstadt Aurich. Don der Mutter begleitet, geht der zejährige auf die Universität Göttingen. Dort besteht er nach ein paar Jahren die üblichen Examina. Mit 21 Jahren wird er Oberlehrer, mit 25 Jahren ordentlicher Profesor der Philosophie. Fast ein halbes Jahrhundert hindurch wirkt er an der Universität Jena, glücklich im Kreise glücklicher familienangehöriger und in angenehmem Derkehr mit Kollegen und Schulern. Dabei fehlt es ihm nicht an Unerkennung und Derehrung, besonders im Ausland erfreut er fich des größten Unsehens, aus Schweden fommt ihm der Mobelpreis, in England, Golland, in den nordischen Sandern und in Umerita halt er vielbesuchte Dortrage, eine nach Oftafien geplante Portragsreife wird erft in letter Stunde durch den Unsbruch des Krieges verhindert. Gleicht fo das Leben Euckens einem ruhig vorüberziehenden Strom, fo doch auch wieder einem Strom, der, breit dahinfliegend, an wechselvollen Candschafts- und Kulturbildern vorbeifahrt. Es fann deshalb nicht reizlos far den Betrachter sein. Unch für denjenigen nicht, dem Eucken nicht gerade als Dertreter einer großen genialen Weltanschauung und eines tiefen erkenntnistheore. tifchen Syftems gilt. Denn auch wer nicht zu den unbedingten Bewunderern des Philosophen gehort, wird nicht umbin konnen, in der ernften unermudlichen Denkarbeit Euckens, in feinem Bestreben, dem Leben den geistigen Gehalt gu fichern, die Auswüchse der materialistischen Lebensweise gu bekampfen und die großen Gefühls. und Weltanschauungsgegensätze im Dolksganzen zu mildern, eine wertvolle Cat zu erblicken, die man in dem Kulturleben der Gegenwart Kohfeldt nicht entbebren möchte.

Oberschlesien, ein Cand deutscher Kultur. Herausg. von Prof. Dr. Paul Knötel, unter Mitwirkung zahlreicher Mitarbeiter. Gleiwitz, Heimatverlag, 1921. (163 5. mit vielen Abbildungen und Kunksbeilagen.) 20 M.

Das Sammelwert des dem Berbande oberfchlef. Boltsbuchereien angegliederten Beimatverlages gibt in gedrangter fulle eine treffliche überficht über das reiche

Kulturschaffen des beiß umstrittenen Candes und zeigt, was deutsche kolonisatorifche Urbeit im Kaufe der Jahrhunderte aus dem urfprünglich weglofen, teilweise faft wuften Sande und feinen in fflavischer Abhangigfeit dumpf dabinlebenden Bewohnern gemacht hat. Don der geologischen Geschichte fiber Dorgeschichte. Altertum und Mittelalter bis zur Neugeit emporfteigend, alle wirtschaftlichen und geistigen Strebungen in großen Sagen erfaffend, gibt es nicht nur ein munderbar reiches Gemalde einer eigenartigen deutschen Sandschaft. sondern führt darüber binaus zu ehrfürchtiger Schan ichaffender Urbeit in Dergangenheit und Gegenwart. Und hierin mochte ich neben dem großen Bildungs. wert das erblicken, was das Buch unseren Buchereien besonders empfiehlt. Don den gahlreichen Veröffentlichungen über Oberschleften durfte es seines Inhaltes wie feiner gablreichen, vorzfiglich gewählten Abbildungen wegen die bedeutenofte und gediegenfte fein. — Ein Auffat von Erwin Aderknecht: "Deutsche Bildungspflege in Gberschlefien" faßt fur den, der die besonderen Leiftungen Gber-Schleftens auf diesem Bebiete noch nicht kennt, auf wenigen Seiten den Reichtum des Geschaffenen und die Salle des hoffnungsvoll fich Entfaltenden zusammen. Bedeutend por allem durch die Worte, die den Aufgaben nenzeitlicher Bildungs. pflege überhaupt gewidmet find: Bildung ift ein geistig feelisches Barmonieverhaltnis, wo' dieses besteht, da ift Lebensstil im weitesten Sinne des Wortes. "Diefes harmonieverhaltnis wiederzugewinnen in neuen bewufteren formen, die deutsche Dolksseele mit geistigen Mitteln und ohne Zuhilfenahme des für alle Zeiten zerstörten ländlichen Patriarchalismus unserer Urgroßeltern auszubalanzieren" und ihr so das gemeinsame, zur Kulturgemeinschaft zusammenschließende Erlebnis guruckzugeben - das ift die Aufgabe. - Ein guter Schritt gur Cofung diefer Aufgabe scheint mir mit einer Deröffentlichung, wie das vorliegende Buch fie darstellt, getan — soweit eben ein Buch das leisten kann. Was hier die Not der Zeit geschaffen hat, mochte man gerne von jeder deutschen Sandschaft haben. Wie dies Bedürfnis von Einsichtigen gefühlt wird, zeigen etwa die beiden "Stettiner Jahrbficher" in etwas fleinerem Rahmen. Berade jett, wo wir "wiederaufbauen" wollen, ruft die Stunde gu folden gufammenfaffenden Darftellungen von dort ber, wo wir es "erfühlen" können, vom Beimatlichen aus. Wir verlieren das Gefühl des wurzellos Gewordenen, das heute fo manchen qualt, wir knupfen richtiger an, wir führen ficherer, mutiger fort, und wir werden uns vielleicht gum erften Male unferer felbft voll bewuft.

Der deutsche Pietismus. Eine Auswahl von Zeugnissen, Urkunden und Bekenntnissen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert. Eingeleitet und herausgegeben von Werner Mahrholz. Berlin, furchederlag, 1921. (453 5.) Geh. 32 M.

Das Werk ist eine wertvolle Quellensammlung und Ergänzung zu dem interessanten Buche desselben Versassers "Deutsche Selbstbekenntnisse. Ein Beitrag zur Geschichte der Selbstbiographie von der Mystik bis zum Pietismus". (Berlin, JurcheDerlag, 1919). Es bietet die interessantesten Stellen aus den Selbstbiographien von Pietisten der Frühzeit, der Blütezeit und der Spätzeit und als Unhang zeitgenössssische Berichte über den Pietismus. So zieht der auch heute noch nicht ganz in seiner Bedeutung für die Zettzeit erschlossene Pietismus (von 1650 bis über das 18. Jahrhundert hinaus) in Selbstdarstellungen u. a. folgender Pietisten und Mystiker an uns vorüber: Kühlmann, Spener, Francke, Petersen, Getinger, Bernd, Haller, Spangenberg; Hamann, Cavater, Jung-Stilling, Schubart, die schöne Seele; Ludwig Richter; Edelmann, Semler, Karl Philipp Morig. F. C. seltene Untoren leben hier wieder aus; und bei dem großen Interesse, das man allgemein biographischen Darstellungen in weiten Kreisen entgegenbringt, empsiehlt sich die Unschaffung des Buches

1921.

doppelt. Es füllt geradezu eine Sude in der Ubteilung "Lebensbeschreibungen" unserer Bibliothefen aus; denn teils erhalt man jene Biographien überhaupt nicht mehr vollftandig in Mendrucken oder alten Ausgaben, teils interessieren fie nur in einzelnen Teilen: hierin aber, wie alles Myftifde, gegenwartig und funftig um fo mehr. Wiefer. Rolland, Romain: Das Ceben Michelangelos. Herausgegeben von Wilhelm Herzog. Frankfurt a. M., Rütten & Loening, 1920. (242 5.)

Dappbo. 15 M., Leinen 18 M.

Den Leidensweg eines der größten Kampfer, den die Menschheit je gefeben, bat Rolland in diesem bedentenden Buche beschrieben. Er fieht das Cragische in dem Schickfal des großen florentiners darin, "daß es ein Bild des innern Leidens zeigt, das aus dem tiefften Grund des innern Wefens fommt, das ohne Unterlag an ihm nagt und das es nicht eber verlaffen wird, als bis es gerftort ift". "Die beldische Kinge ift eine feigheit. Es gibt nur ein heldentum auf der Welt: Die Welt zu feben, wie fie ift -, und fie zu lieben." Don diefem Standpunkt aus gibt uns 2. eine Geschichte des Lebens Michelangelos, feiner ungeheuren Schöpferfraft und Energie, feines Croges, feines tiefwurgelnden Deffimismus, feiner Dergagtheit und feiner Glaubigfeit, die in feinen Sonetten eine fo erschütternde Sprache redet. Das Werk, das die geschwätige flachheit der meiften Künftlerbiographien weit überragt, steigert die Gestalt Michelangelos ins Riesenhafte und entläßt uns in scheuer Chrfurcht vor dem Leben und Schaffen eines Menfchen, der auf Bipfeln lebte, die dem Durchschnitt nie und nimmermehr erreichbar find. Es beruht auf den grund. lichften Quellenfindien, die gahlreichen beigefügten Bildertafeln geben vielfach weniger befannte Plaftiten und Bandzeichnungen des Meifters wieder.

Desper, Will, Cob der Armut. Don Will Desper und Paul fechter. Mit 45 Wiedergaben nach Dorbildern der Zeit und 7 Ubb. nach federzeichnungen von Käthe und Gustav Wolf. Berlin, furche-Verlag, Beb. 20 M. (111 5.)

Defpers Buch, eine fehr erfreuliche Erscheinung unserer Tage, weift auf den Segen bin, der dem Einzelnen wie unserem Bolke aus der uns aufgezwungenen Aot entfteben tann. Die Urmut wird nicht beschönigt, fie muß im Begenteil als unfer bitterfter feind befampft werden. Aber man foll fie auch ertennen und fich der Quelle des Lebens, die aus ihr quillt, nicht verschließen. Es ailt die Augen aufgutun für die Schätze, die in der Urmut liegen. Sie tann uns wieder gu der Freiheit des Geistes, der Einfalt des Herzens, der freude an Cat und Leben führen, die grade in den schlechten Zeiten unserer Geschichte gutage tritt. Das deutsche Dolf fteht an der Scheide: entweder wie ein hoffnungsloser Mann alles zu verpraffen und dann Schluß zu machen — oder ein entschloffener, findiger, zweckmäßiger Urbeiter ju fein. Die Urmut macht den Menschen gum Berrn über die Maschine, aus der Urmut entsteht die Beseitigung der überfulle in Baus, Wohnung, Geselligkeit und die freiheit einer zwedmäßigen, aufrichtigen Schonheit und Warde des Menschendaseins. Die Armut zwingt dazu, fiber das Problem nachzudenken: wie Kultur und Maffe in Beziehung zu feten find. Aichts Rouffeauisches lebt in dem Buche, sondern ein freier, echter, schoner Beift, genährt am Beften unserer Kultur. Bilder aus dem einfachen Leben unserer Dorfahren und die Schönheit schlichter Dinge begleiten frei den Cert. Weite Derbreitung mare dem nicht gu teuren Buche gu munichen. Wiefer.

Weltgeschichte in gemeinverftandlicher Darstellung. Herausgegeben von L. M. Hartmann. Bd. 5: Das späte Mittelalter. Don Kurt Botha, fr. U. Perthes, 1921. (278 5.) Ungeb. 24 M. Wie die vorausgegangenen hier bereits angezeigten Bande der von L. M. Bartmann heransgegebenen Weltgeschichte weift auch die Urbeit Kafers Dorzüge

auf, die, zum Teil durch den Leitgedanken des Gesamtwerks bestimmt, das Ausehen des Derfassers als eines namhaften Historikers zu befestigen geeignet sind; die überaus klare Gliederung des umfänglichen Stosses und die lichtvolle, sesselnde Darskellung, wobei das Schwergewicht wieder auf die Massenerscheinungen, auf die wirtschaftlichen und sozialen Derhältnisse gelegt ist. Mit Recht wird der weltgeschichtliche Charakter der zweiten Hälfte des Mittelalters betont in dem Sinne, das Weltgeschichte in erster Linie die Geschichte der Derknüpfungen, der friedlichen und seindlichen Beziehungen ist, die zwischen den einzelnen Staaten, Völkern und Kulturkreisen in Politik, Wirtschaft und geistigem Leben sich bilden. Ausgehend von dem Kampfe des Papstums mit Frankreich, England und dem Kaisertum nach dem Untergang der Staufer sihrt uns Kaser bis an die Schwelle der Reformation und schließt mit einer trot ihrer Knappheit außerordentlich eindrucksvollen, die wesentlichen Jüge schaf herausstellenden Schilderung der Renaissancebewegung. — Es ist erfreulich, daß der Verlag das Erscheinen der drei die Neuzeit des westeuropäsischen Kulturkreises umfassenden Schnde in nahe Aussicht stellt. Fritz.

## C. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

Bartsch, Audolf Hans: Ewiges Arkadien. Roman. Leipzig, Staackmann, 1920. (275 S.) 18 M., geb. 25 M.

Bartich erzählt in feinem neuen Roman die reichlich tendenziös gefärbte Beschichte eines jungen Wiener Juristen, der zu der Erkenntnis gekommen ist, daß das Brofftadtleben mit feiner haft und Unnatur das Grundubel und folgenschwere Derbangnis für den modernen Menschen sei, und der daraus die praktische Muganwendung zieht, d. h. fich in ein fleines Städtchen verfeten läft. Das Buch befteht aus einer Sammlung von Briefen an seine in Wien verbliebenen freunde; fie enthalten begeifterte Schilderungen feines ländlichen Lebens (leider mit zuviel Belehrung und and nicht ohne Sentimentalität). Bufrieden und glucklich lebt er von feinem Umt und dem Ertrag des Stückes Boden, das er felbft bebaut. - Bartich halt hier durch den Mund seines Belden den Grofftadtmenschen eine recht aufdringliche Predigt aber das alte, nunmehr wieder befonders aftuell gewordene Chema "Rudfehr gur Matur", doch übersieht er dabei die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit eines folden Cebens für den modernen Großstadtmenschen, sofern dieser durch die unverhältnismäßig aroke Differenziertheit feines außeren und inneren Dafeins bereits einen nicht aeringen Teil feiner ursprunglichen Krafte verloren bat und darum in der Regel nicht mehr Bauer fein fann. Benauer betrachtet lebt denn anch unfer Romanheld, wenn auch unter geanderten Derhaltniffen, feineswegs ein von feinem fruheren fo mefensverschiedenes Leben, daß man dieser "Umtehr" eine über das Eng. Perfonliche hinausgebende Bedeutung zumeffen konnte, worauf das Buch aber durch feine überlaute, pathetische Schreibweise Unspruch zu erheben scheint. — Nicht alle, welche täglich und ftundlich an diesem Problem herumzurätseln gezwungen find - und das ift doch wohl die Mehrzahl der denkenden Grofiftadtmenschen - werden fich mit der in diesem Roman gegebenen Cojung zufrieden geben konnen; jedoch mag das Buch als Mittel, um denjenigen die Augen öffnen zu helfen, die das Problem gar nicht seben oder aberseben zu konnen meinen, immerhin gute Dienften leiften. Durch eine mit dem aedanklichen Inhalt verbundene Liebesgeschichte ift anch genugend für die Befriedigung des Unterhaltungsbedürfniffes beim Lefer geforgt. frida Endell. Berend, Alice: Einfache Bergen. (Zellenbucherei Ar. 14.) Leipzig.

Baschwitz, Dürr & Weber, 1920. Geb. 6 M.
Das Buchlein enthält sieben anspruchslose Geschichten, teils heiteren, teils ernften Inhalts. Dem Cemperament der Berend liegen aber entschieden die heiteren

besser; auch in diesem Büclein bringt sie wieder Dortrefflices an witzigen Episoden voller Situationskomik. Um besten, weil am prägnantesten, ist die Geschichte von "Herrn Klinkerts Prüfung", in der ein "prinzipieller" Ehefeind aus der Qual der Wahl zwischen seinen zwei Herzenslieben auf höchst spasige Weise durch deren einträchtiges "Dorgehen" endgültig besteit wird; da heißt es: "Man muß heiraten, bevor man zu Verstand kommt. Aiemand ist verpslichtet, eines schönen Tages selber zu beweisen, daß es ihm an Verstand mangle . . . Sein Verstand ließ ihn ledig." Ebenfalls recht unterhaltend zu lesen ist "Herrn Wendeborns Werbung". Die andern Geschichten kommen nicht an die beiden genannten heran; verhältnismäsig am schwächsten und billigsten sind die Kriegserzählungen "Opser" und "Witwe Schmidt". Leider wird der Berend der leichte Ton ihrer Erzählungskunst mehr und mehr zum Verhängnis, da sie neuerdings oft ihre Dirtnosität im verblüssenden Unspielen von volkstümlichen Sprüchen der Lebensweisheit mistraucht und so unerträglich maniriert erscheint.

30hner, Cheodor: Kwabla. Magdeburg, Peters. (2. Aufl. 1919.) (278 S.) Geb. 13,50 M.

Kwabla ift der Negername des Missionarssohnes Daul Birner, der uns Erlebniffe aus seiner elternhauslosen Jugend selbst erzählt. Der traumerische und weiche Knabe verlebt ichon gleich die erften Jahre in Europa bei drei fur "geiftige Dinge", Wohltätigfeit und Erbauungshäuser schwarmenden, peinlich ordentlichen Canten und dem Groftvater, der ihm "Beld, Wundermann" und Kamerad feiner einsamen Kindheit ift. Ehrfftrchtige Liebe für diefen fo gang ungeordneten, verbummelten, halb findifchen, halb weisen "Prozeftramer" hat er fich zeitlebens bewahrt. "Die "Uhnungen, Derheißungen und Befahren der "Welt" beginnen, als der Ofalger Bub in eine fromme Bafler Ergiehungsanstalt gesteckt wird, in der "Wärttemberg Leib und Magenbrot allen Lebens" ift. Seine Erlebniffe mit den apostolisch heitern Erziehern und den Mitschallern, die vielen "Überraschungen mit der Schweig und Gott" laffen den Knaben heranreifen, fo daß wir gulett von dem angehenden Studenten mit dem Gefühl scheiden, er werde es zu einem freien und tätigen Leben bringen. — Bergerfrischend wirft die Bilderfolge dieser Knabengeschichte durch ihren echten feinen humor, der den Dichter liebevoll und gerecht auch von den allzu Wortgläubigen erzählen laft. Er verfteht es, den ernften Kapiteln - unter welchen das von der "Sunde" der Selbftbeobachtung befonders hervorzuheben ift ftets einen bellen Con beigumischen; er vertieft die heitern und wunderlichen durch manchen Satz und Dergleich und manch finniges Motto und rundet fie ofters durch einen gleichnishaften Schluff ab. - Das zu berglichem Lachen zwingende Buch, das man gern ein zweites Mal lieft, tann warm empfohlen werden. Bum Dorlefen eignet es fich besonders gut. Einfache Leute und Terftrenungssüchtige werden allerdings kaum feinen feinen Reig zu schätzen wiffen. Bildeaard Cohmann.

Dose, Johannes: Das Erdfeuer. Erzählung aus Islands großer Zeit. Essen, W. Girardet, (1919). (308 S.) 6.50 M., geb. 7.75 M.

Gleichwie droben in Island ein sonderlich hartes Ringen ift zwischen Licht und finsternis, also war auch zwischen dem um einige Utemlängen zuerst geborenen, lichtverwandten, sieghaften Recken Egir Sigurdsohn und seinem Zwillingsbruder, dem enterbten nachtgewandeten Neidling floki ein Kampf auf Leben und Cod um Erbhof, Godenschaft und Huld der schönen Helga. Auf den Meineid des von floki bestochenen Lischers Urni hin wird Egir vom Chinghof der Brandstiftung schuldig und friedlos erklärt. Wie ein wiides Cier fristet er draußen in den Lavawästen sein Leben. Don Sachsen und Dänen — man schreibt das Jahr 1000 — wird von einem neuen Gott gepredigt, der da reinere Sitten und Buße für die Sünden fordert. Der Christ gewordene Urni sindet den Mut, seinen Meineid zu bekennen

und der Alting erklätt den vom Hungertode wunderbar erretteten Egir wieder frei und gefriedet. Aber ein furchtbarer Bruderkrieg zwischen Kreuzträgern und Asenbekennern droht der Insel. Im Augenblick höchster Gesahr bricht jedoch das "Erdseuer" aus und vernichtet mit seinen Cavamassen die Höse der lautesten Asendanger. Der Christengott triumphiert über die Inseln. — Mit billigen Esselten ist hier eine Handlung konstruiert, die mit grobstossslicher Spannungstechnik den Präriedust primitiver Abenteurerliteratur mit der Sentimentalität verwaschener Familienromane verbindet und sich in dem Zeitgewand alter Sagas und Edden und in der heroischen Candschaft der "Ultima Chule" geradezu grotesk gebärdet. Der gänzliche Mangel an kunstlerischem Formzwang, die schablonenhaste Charakteriscrung und die aufdringliche christliche Cendenz mindern weiterhin den Wert des Buches, steigern aber die Gesahr für den unkundigen Ceser. Alles in allem: es kann nur gewarnt werden.

Kinau, Audolf: Canterne. Gen bebern Licht ut Nacht un Dot. Hamburg, Quickborn-Verlag, 1920. (140 S.) Geh. 7 M., geb. 12 M.

"Minichen fund Beuter, un Beuter fund Minichen. Dat aift reine un bunte un flechte. Welt fünd fo kloar un fo deep as de See, un fo frisch as Mordwesten Bries', un fo hill und hooch as de Heben. De fieft uns so voll Leew und freid in de Gogen, dat uns dat hart an to pudern fangt. De ftoht bei uns an't Ku'er un wieft uns de Steerns un de Sunn un de lutten Sammerwulfen. Un wieft uns de Kaern un de Klippen, un bringt uns mit vulle Seils un mit de flaggen in'n Copp in'n Boben." Seht, fo einen Menschen und fo ein Buch haben wir juft hier por uns, ein Buch voller Menschenliebe und Opferfrendigfeit, ein Buch von echter Mutterliebe, ein Seefahrtsbuch voll von Kampf nicht nur mit den außeren, fondern por allem auch mit den inneren Naturgewalten. Gine Saterne wird hier ausgesteckt und leuchtet weit hinaus auf die fahrt jedes jungen, in das Leben tretenden Menschen, der fich mit dem ftarkften Criebe auseinandersetzen muß. In edler form, in einer Sprache, deren Schlichtheit und Bilderreichtum uns bis gu dem erschütternden und verfohnenden Ende der tiefergreifenden Geschichte gefangen balt, spricht bier ein ganger Menfch, ein ganger Dichter gur Menfcheit. Borch fod's Bruder, der uns fo manches treffliche Buch bereits fchentte, hat fich in diefem fcmalen Bandchen felbft übertroffen. Dies Buch muß jedem, besonders den Eltern, eine Offenbarung fein; es ist ein Leuchtfeuer von ungewöhnlicher Leuchtfraft. Es ist kein Buch für Kinder und Mucker. Pieth.

Küchler, K.: Aus Hafenschenken und Jungfernstuben. Hamburg-Altona, Hammerich & Cesser, 1921. (182 5.) 10 M., geb. 15 M. Hafenschen — Jungfernstuben, welche andern Beziehungen gibt's da, als

Hafenschenen — Jungfernstnben, welche andern Beziehungen gibt's da, als die im rhythmischen Gleichmaß der Worte? fast in jeder der 11 Geschichten such sie im rhythmischen Gleichmaß der Worte? Jast in jeder der 11 Geschichten such sie in ihr Altersheim selige Erinnerungen an frohe Jugendtage gerettet haben. Ihre Gedanken begleiten den jungen Seemann von einst auf alle Meere. Sein Bild wird mit der Zeit immer schöner. Da kommt er eines Cages zurück, besucht sie in ihrer Einsamkeit. Sie sehen einen schwerfälligen, ruppigen Seebären, der seine Jugend in tollen Stürmen auf zerwählten Meeren, in Saufgelagen und Liebesabentenern in verrnsenen Hafenschenken verloren hat, dem jett Rum, Cabak und Kartenspiel die höchsten Genüse sind. Da sallen die letzten grünen Blätter vom Baum der Erinnerung und rascheln in die Derlassenscheit der drei alten Fräulein. — So oder ähnlich lausen die Häden zwischen Hafenschen karpenschen karpenschen. Menschen der Nordseeküse zeigt uns K., wie sie heimisch sind ron Husum bis Hamburg, auf den Inseln und dem festlande, im Kampfe mit Meer und Sturm, wie mit den Leidenschaften in wildbewegter Brust. Wenn daneben auch die start auf Entsaung gestimmte

Seite ihres Wesens hervortritt, ift es durch die Problemstellung bedingt. Die Menschen, von denen ich nur die der beiden letzten Erzählungen ausnehmen möchte, sind klar geschaut und echt dargestellt, wie die Welt, in der sie leben. — Das Büchlein sei allen erwachsenen Kesern unserer Büchereien empsohlen. Jungclaus.

5 ch midt. Wolff, Georg: Dr. Horstigast und seine Gäste. Ein Buch für solche und solche. Altenburg, S.-A., Friedr. Otto Müller [1920]. Geb. 6,50 M.

Wie die in Knuttelversen abgefaßte "Rechtfertigung" befagt, ift dies in todernfter Stunde erscheinende Buch schon vor Jahren - vor Beginn des Weltfriegs - geschrieben, wenn es auch erft jett herauskommt und in seiner Aufmachung der Papierbeschaffenheit der Gegenwart Rechnung trägt. Um fo lieber läßt man fich vom Berf. in jene vergangene Zeit zurucversetzen, deren hobe geistige und menschliche Kultur dem Lefer hier lebhaft entgegentritt. Der alte hagestolz, Dr. horstigaft, ein frnherer Gymnafiallehrer, dem durch eine Erbschaft reiche Gladsguter in den Schof gefallen find, hat fich irgendwo in holftein ein Befigtum nach feinem Geschmad geschaffen. Betier aller Urt, por allem aber Dogel, bevolfern den "Cannenhorft", aber fein Bert hat eine tiefe Sehnsucht im Bergen und traumt von einem guffinftigen Blud, das er fich am liebsten in der Gestalt eines taufrischen jungen Madchens denft, dem er an einem frühmorgen, als der Schnellzug durch irgendeinen Jufall in der Mahe feiner Ginfamfeit hielt, eine Unfmertfamfeit hat erweifen durfen. Giner seiner freunde, der fich unerkannt gleichfalls im Zuge befindet, wird Zeuge der kleinen Szene und hat das Interesse bemerkt, das die beiden aneinander genommen haben. Durch einen Brief von ihm erfahrt Borftigaft den Mamen der jungen Dame, "Senta"; dann hindert ein plöglicher Cod den freund, ihm weitere Mitteilungen zu machen. Inzwischen kehrt ein anderer alter Kamerad mit seiner lieblichen jungen Frau, die er trop vorgeschrittenen Ulters noch gefunden, bei dem hagestolzen ein, und immer lebhafter wird in diefem das Sehnen nach feiner Senta, die ihm, der unter feinen Dogeln, Hunden und Katen ein behagliches Ceben führt, erft das volle Cebensgluck bringen werde. Endlich aber kommt auch feine Stunde; auf einer Wandertour findet er die Beliebte, die es auch wieder in diefe Begend gezogen hat, in Begleitung ihres ehrwürdigen Daters bei einer befreundeten familie wieder. Diesmal hat er Belegenheit zur Aussprache und gewinnt die Hand Sentas, die auch ihrerseits dem fremden ein freundliches Undenken bewahrt hatte. Die treue freundschaft, die die prächtigen Menschen an der Wafferkante miteinander verbindet, die alle leidenschaftliche Maturfreunde find und auch sonft fich durch ibre hochgerichtete Lebensauffaffung miteinander verfnupft fühlen, macht die Lekture dieses Erftlingswerks zu einem wirklichen Benug. Echtniederdentscher humor durchzieht die mundervolle - vielleicht hier und da ein wenig zu breit geratene — Schilderung der Holfteinschen Candschaft. Wenn der Autor auch in feiner Befürchtung, daß es ihm nicht möglich fein werde, allen zu gefallen, recht behalten mag, fo wunscht man ihm doch recht viele Lefer - freilich reiferen Alters - die an feiner Beiterkeit ihre herzliche frende haben und feinem Belden sein spätes Gluck von ganzem Herzen gönnen werden. Liefegang.

5chussen, Wilh.: Freund Huchler schreibt. Nachklänge zu "J. J. Schönfelds philosophischen Kuckuckseiern". Heilbronn, Salzer, 1920. 3 M.

Wilhelm Schussens Büchlein enthält eine Reihe von gut beobachteten Momentenaufnahmen zumal aus dem parteipolitischen Leben seiner Heimat, in dem schönen Land zwischen der weißgold glitzernden Donau und dem grünen Bodensee. Mit gutem humor geißelt der Verf. mancherlei Schwächen und Willeleien seiner Landsleute und Mitbürger. So handelt er ganz erbaulich darüber, ob er selbst nun eigentlich ein "Proletarier" oder ein "Bourgeois" sei, oder er erzählt von dem "Sozialisserungsschiff" oder dem "Abgeordneten-Examen", das sein Vetter als unbedingt notwendig für

unfere gange Bufunft erflart. Mit welcher Liebe aber Schuffen gleichwohl an dem Cande seiner Jugend hängt, das zeigt die letzte kleine Skizze: "Eine Wallfahrt in die Beimat". Das klingt wie ein Bochgefang auf die Schonheit der weiten oberschwäbischen Gebreite. Doller Wehmut scheidet er jedesmal, um dann nach Jahresfrift immer wieder zu tommen, wenn der Sommer wiederkehrt und die felder im Korn wogen und die Caler ihren Beuduft ausatmen. Liefegang.

#### D. Kurze Hnzeigen.

Mundartliche Dichtungen für Schule und Haus. Hrsg. von Dr. Wimmers. Breslau, Handel, 1913. (169 S.) 3,20 M., geb. 6 M.

Eine Unswahl aus den Mundarten des ganzen deutschen Sprachgebiets. Derhaltnismäßig ftart find die Mundarten der niederdentschen Sprache vertreten, gnmeift mit Gedichten, die dem Inhalte nach in Stoffgruppen geordnet find. In.

Dorfleute. Dorfgeschichten deutscher Meisterergahler. Brsg. von Wilh. Rochgreve. Berlin, Behr (1917). 196 S. Beb. 12 M.

Butgewählte Beitrage von Sudermann, Sohle, Diebig, Sahn, Greing, Bolgamer. Mittlere Buchereien werden im Befitz der Quellen fein; fitr fleine macht das Buch die Beschaffung der Quellen nicht überfluffig. Bei Lesern fann die Bufammenftellung das Derlangen nach mehr erwecken.

Don dem gifcher un fyner fru. Ein Marchen nach Phil. Otto Aunge, mit 7 Bildern von Marcus Behmer. Leipzig, Infel-Derlag, 1920. (Infel-Bucherei Ar. 315.)

(28 S.) 3 M.

Das allbefannte Marchen von der Jebill, der fran des armen fischers, die nach Erreichung alles Gewünschten auch fiber Dabft und Konig herrschen mochte und die gur Strafe nun in ihre alte, armliche Batte gurudgeftogen wird, liegt hier in einem Schmudbandchen vor, das alle Bucherfreunde entzuden wird, das fich feines billigen Preises wegen aber auch zur Ginstellung in Volksbuchereien wohl eignet.

Das Buch Biob. Uns dem Hebräischen fibertr. u. hrsg. von franz U. Cambert.

Berlin, furche-Derlag, 1919. (150 S.) Beh. 8 M., geb. 10 M.

Die Abersetzung versucht sich möglichst an die eindringliche Einfachheit des Originals anzulehnen, fie ift in edler, flarer Sprache abgefaßt. In der ausführlichen Einführung ift aus dem religionsgeschichtlichen Material alles herbeigebracht, was nur irgend zum Derftandnis des Wertes dienen tann. Druck und Unsstattung sind wohltuend flar und vornehm.

Frels, Wilhelm: Buchhändlerische und bibliothekarische Bibliographie. Drei Auffätze.

Leipzig, 1920. (48 S.) Uls Handschrift gedruckt.

Sonderabdruck aus dem "Börsenblatt für den deutschen Buchhandel." 87. 3g. fr. Kriedrichs, Ernst: Russische Citeraturgeschichte. Gotha, fr. U. Perthes, 1921. (152 S.) Ungeb. 12 M.

Das Buch bietet eine bequeme, gnt lesbare Überficht, ohne besonders in die Ciefe zu dringen. Derhältnismäßig ausführlich ift die altere Zeit (bis Karamfin) behandelt. Bibliographische Binweise für das eingehendere Studium bietet ein Unhang.

Sehri, Bermann: Marchen und Gespenster. Leipzig, Matthes, 1920. (28 Bl.) (54. Zwei-

faufterdruck.)

Ein Album, zur Balfte für Erwachsene, zur Balfte für Kinder. Die Silhouetten find meift Personifikationen aus der Natur, aus ihren Derwirrungen und Unbeimlichkeiten, aber auch aus ihrer Komik. Der Tegt ftimmt das Groteste der Zeichnungen wieder herunter auf die harmlofigkeit. Das Ganze ift jedenfalls eine intereffante, originelle Erfindung. Oe.

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Simplicius Simplicissimus. In Unswahl hrsg. von f. Bobertag. Berlin u. Leipzig, Derein. wiff. Derleger. (Samm-

lung Gofchen), 1920. (158 S.) 2,10 M. n. 100% C.- 3.

Diese hubsche Auswahl-Ausgabe, die die schönften und charakteristischen Schilderungen des einzigartigen Sittenmalers aus trübster deutscher Dergangenheit enthält, und die außerdem mit Einleitungen und Erläuterungen eines sachkundigen herausgebers versehen ift, durfte ganz besonders den Tesen volkstümlicher Büchereien wilkommen sein. Ko.

Gottfried Keller-Buch. Kellers iconfte Movellen, Erzählungen, Legenden. Dachau,

Gelber Verlag, 1921. (340 5.) Pappbd. 14 M.

Eine sehr geschmackvolle, mit Holzschnitten von Friedrich Blum geschmückte und von Martin Lenz herausgegebene Auswahl. Enthält: Romeo und Julia. Gerechten Kammacher. Spiegel, das Kätzchen. Schmied seines Glücks. Sieben Legenden. Fähnlein der sieben Aufrechten.

Mögel, Karl: Der ruffifche und der deutsche Geift. Gedankenleben, religiofes Leben

und Lebensnachbildung. Berlin, furche-Derlag, 1920. (91 S.)

Die tiefeindringenden Ausführungen des durch zahlreiche Schriften über russisches Wesen bekannten Verfassers gehören zu dem besten, was über diesen Gegenstand geschrieben ist. fr.

## Kleine Mitteilungen.

Die Lefehalle in Bremen, die, wie fo viele gemeinnutgige Einrichtungen diefer Stadt, aus Stiftungsmitteln gegrundet und unterhalten wurde, kundigt in einem flingblatt "Un unfere Lefer" an, daß fie, nachdem fie bereits ihren Lefefaal anderweitig zu vermieten gezwungen war, nun demnachft auch vollends ihre Unsleihe schließen muffe, falls es nicht gelinge, die Stiftungsmittel wesentlich zu erbohen, nene Raume zu beschaffen und einen jahrlichen Buschuf von 50000 bis 60 000 Mart verburgt gu betommen. Den Lefern unferer Zeitschrift brauchen wir nicht erft zu fagen, mas die Bremer Lefehalle, die mit etwa 11 000 Lefern aus allen Kreisen der Bevölferung und 220 000 Banden jahrlichen Entleihung ichon ihrem Betriebsumfange nach zu den größten deutschen Dolksbuchereien gablt, landauf und ab wohlbekannt um der hervorragenden Qualitätsarbeit willen, unter der hingebenden Ceitung von Dr. Beidenhain geleiftet hat. für viele jungere deutsche Cesehallen ift fie vorbildlich geworden. Wer die freundlichen Raume am Unsgarikirchhof auch nur einmal aufmerklam betrachtet und den darin waltenden Beift echter Dolksbildung verfpurt hat, der tann es nicht glauben, daß der Staat Bremen, der feine alte Großzügigfeit auch in unserer, für ihn wirtschaftlich besonders schwierigen Zeit nicht verleugnet, eine folche vorbildliche Bucherei, die er ftolg zu feinen beften boden. ftandigen Kulturwerken rechnen darf, zugrunde gehen laffen werde. Stehen doch bier Werte auf dem Spiel, die fpater durch fein noch so großes Opfer wiedergewonnen werden konnen. Sollte es in dem Staate Bremen fo fcmer fein, Mittel aufzubringen, um auf einer durch langjähriges Dertrauen gestütten Urbeit weiterzubauen, heute, wo fich andere viel weniger leiftungsfähige Orte unter großen Opfern dazu entschließen, der allgemeinen Bildungspflege durch die Neubegrundung von Bibliothefen gu dienen! Die Lefer und freunde unferer Zeitschrift aber bitten wir dringend, ihr Intereffe fur die Bremer Lefehalle werktätig auch dadurch gu befunden, daß fie nach Möglichkeit in der Cagespreffe die Aufmerksamkeit breiter Kreise auf die Gefahren hinlenken, die, wie wir allerdings zur Ehre der alten Hansa-Radt annehmen wollen, nur vorübergehend find.

Verlag von Otto Barraffowit, Leipzig. - Drud von Osfar Bonde, Altenburg.

# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheben 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 5/6

### Zur Beförderung des Schullichtspiels

von f. Plage.

Wir haben heute nicht mehr zu entscheiden, ob wir das Lichtspiel in der Schule haben wollen oder nicht; denn das Lichtspiel wird über kurz oder lang ein wesentlicher Teil des Unterrichts in allen Kulturländern sein und sich auch in der deutschen Schule seinen Eingang erzwingen. Es wäre daher nicht klug, sich gegen die Einführung dieses hochwertigen Unschauungsmittels noch weiter sträuben zu wollen, vielmehr ist es ratsam, an seiner Beförderung mitzuarbeiten, damit es vollendet werde.

Bisher hat die Industrie mit anerkennenswertem Wagemut durch die Herstellung von Cehrsilmen ohne eigentliche Nachfrage der Entwicklung des Schullichtspiels vorgegriffen. Sollte nun diese Herstellung ins Stocken geraten, so wäre das ein ernster Nachteil für uns. Jenseits des Ozeans ist nämlich das neuzeitliche Bildungsmittel rasch in seiner ganzen Bedeutung erkannt und mit echt amerikanischer Schnelligkeit ausgewertet worden. In den Vereinigten Staaten hat bereits jede entwickelte Schule ihren eigenen Bildwerfer, und Bezirksleihstellen mit vielen tausend Nummern sorgen für die bequeme Belieserung der Schulen mit lehrhaften Bildstreisen. Auch französische Cehrsilme werden in Menge erzeugt, und was wir davon zu sehen bekommen haben, muß zum Teil als vorzüglich anerkannt werden.

Nach Wiederherstellung der zwischenstaatlichen Handelsbeziehungen werden nun amerikanische und in ihrem Gesolge französische Sehrsime die ganze Welt überschwemmen, bis in die Schulen Japans und Chiles dringen und mit der ganzen Werbekraft, die gerade dem kilm innerwohnt, für amerikanische Weltauffassung oder französisches Wesen wirken. Der alte Auf deutscher Sehrkunst und deutscher Wissenschaft ist aber einer der wenigen Pseile, die wir noch zu versenden haben, und wenn wir auf diesem unserm ureigensten Gebiete auch noch methodisch geschlagen werden, wenn amerikanische Anbetung der Quantität und französischer Rationalismus unsern auf Verinnerlichung gerichteten Bemühungen im Unterrichtswesen den Rang abläuft, dann behält das Ausland von unserer Silmindustrie keine andre Erinnerung mehr als die, welche durch den ausgeführten Schund der letzten Jahre begründet worden ist.

Wird der deutsche Cehrfilm auf dem Weltmarkte beiseite geschoben, so erleiden wir eine weitere Einbuße nicht nur an wirtschaftlichen Werten, sondern vor allem auch an Kulturgeltung und wissenschaftlichem

Digitized by Google

I. 5/6.

Ansehn in der ganzen Welt. Mag also auch das Lichtspiel als Unterrichtsmittel noch verbesserungsbedürftig sein, so müssen wir ihm doch die Bahn ebnen und an seiner Vervollsommung mit allen Mitteln arbeiten, damit es das reine Gepräge des deutschen Geistes erhält und für diesen in der ganzen Welt zu werben vermag. Damit aber wird das Schullichtspiel und seine Körderung durch Staat, Gemeinde und Schule zu einer Angelegenheit, die weit über das engere Gebiet des Erziehungswesens hinausreicht.

Do stehen wir nun im deutschen Schullichtspielwesen? mäßige Schullichtspiele finden bisber nur in einigen größeren und mittleren Städten ftatt; nur wenige von ihnen haben hauptamtliche In den meisten Orten ift das Schullichtspiel noch privaten Unternehmern überlaffen, die in sogenannten "Jugendvorstellungen" wohl hier und da einen Cehrfilm abrollen, meift aber die Kosten des Programms mit abgespielten Albernheiten deden, die furg por dem Umschmelzen für billiges Geld zu haben find. Mancher Versuch eines selbständigen Schullichtspiels ift gescheitert, weil es an Sachkunde und Erfahrung fehlte. Immerhin ift an vielen Orten der. Wunsch rege, Schullichtspiele einzurichten; nur schreden noch die offenbaren wirtschaftlichen Schwierigfeiten ab: Mangel an geeigneten Lichtspielraumen, Abhängigkeit von den Besitzern der gewerblichen Kinos, Höhe der Silmmieten und vor allem die Kostenaufbringung. Wenn es möglich ware, das Lichtspiel in den Schulen selbst zu veranstalten, so murde es sich schneller einburgern, weil es jederzeit in den Unterricht eingefügt werden könnte, sobald es angezeigt erscheint. Dorläufig ift aber auch mit dem eigenen Schulapparat noch nicht viel gewonnen, da die hohen Silmmieten, die Kosten für Dersendung und Dersicherung den Kleinbetrieb verbieten. Mun könnten fich wohl größere Städte eigene filmsammlungen gulegen gur Ausgabe an die einzelnen Schulen; aber dazu geboren Mittel, die nur von sehr leistungsfähigen Derbanden aufgebracht werden können. Auch dort, wo Unfate zu solchen Ginrichtungen bereits bestehen, ift an die Entleihung einzelner filme für den jeweiligen Bedarf des laufenden Unterrichts nicht zu denken; vielmehr ist auch da auf die Dermietung ganzer Spielfolgen Bedacht zu nehmen, und diese gestatten eine unmittelbare Verknüpfung mit dem Unterricht nicht, sondern erfordern besondre Lichtspielveranstaltungen, die neben dem Unterricht hergeben und zugleich von mehreren Klassen, tunlichst sogar von den gleichstufigen verschiedener Schulen besucht werden muffen, damit das Unternehmen lohnt. Ruckficht auf den Cehrplan kann hierbei nicht genommen werden.

Das Schullichtspiel kann also zur Zeit nicht anders betrieben werden als in form von besondren Spieltagen und Spielwochen mit einem einheitlichen Programm, das einer großen Zahl von Schülern desselben Orts der Reihe nach vorgespielt wird. Hieraus ergeben sich die heute gebotenen formen seiner Organisation. Für die filmbeschaffung kommen saft ausschließlich die großen kilmverleihe oder die Leihstellen der Monopolbezirke in Betracht; auch die gemeinnützigen Leihstellen

muffen Miete berechnen, verfügen zudem nur über eine beschränkte Auswahl von Bildern. Kenntnis der Geschäftsbräuche, der maß. gebenden Mietspreise und der örtlichen Ausnutzungsmöglichkeiten eines films find nötig, wenn man ohne Nachteil abschneiden will. fonnte der Zusammenschluß mehrerer Städte zu Lichtspielverbanden die Gestehungstoften erheblich verbilligen. Bei der Bildung solcher Derbande wird die Lage der einzelnen Teilnehmerftädte zu einem bestimmten Eisenbahnnetz eine wesentliche Rolle spielen, da es darauf ankommt, bestimmte Spielfolgen wochenweise anzumieten und ohne den Derluft eines Spieltages mit dem Nachtzuge von einer Stadt zur andern reisen zu laffen. Die Beschränfungen in der freien Wahl der Spieltage, die fich dabei der einzelne Ceilnehmer in Audficht auf die rechtzeitige Unmietung der filme gefallen laffen muß, sowie die Bindungen und Sicherungen, zu denen er fich im Intereffe der Spielgemeinschaft verstehen muß, werden aufgewogen durch die wesentlichen Dorteile, die auf diesem Wege von den Leihgesellschaften zu erreichen find. Schlieflich sammeln fich in solchen Derbanden mehr . Erfahrungen, als die einzelne Schulverwaltung machen fann.

In der Frage der Kostenausbringung für das Schullichtspiel ist nun eine grundlegende Entscheidung zu tressen: Soll die Gemeinde die Gesamtsosten tragen? Soll sie nur einen Zuschuß leisten? Oder soll sich das Schullichtspiel wirtschaftlich in sich selber tragen? Hier ist nun der Neuling in der Regel geneigt, diese Frage dahin zu entscheiden, daß das Schullichtspiel ein Teil des Unterrichts sei und demnach Eintrittsgeld nicht erhoben werden dürfe, zumal wenn die Vorstellung in der Unterrichtszeit stattsindet und ein gewisser Zwang zu ihrem Besuche ausgeübt wird. Es mag sein, daß diese Frage noch einer gewissen rechtlichen Klärung bedarf oder durch die Schulbehörden zu entscheiden wäre. Das Schullichtspiel wird aber als Cernmittel angesehen werden dürfen wie das Zeichenheft oder der Schulatlas, deren Unschaffung auch nicht in das Belieben des Einzelnen gestellt werden darf. Vorläusig wirst das Schullichtspiel auf unsre Schüler noch wie ein Fest, und sie bringen den kleinen Beitrag so gerne und unschwer bei wie zum Schulspaziergang.

Sollen aber die Kosten des Schullichtspiels in Bausch und Bogen durch die Schulgemeinde bestritten werden, so ist es wirtschaftlich auf die Dauer nicht haltbar. Selbst dort, wo bedeutende Mittel für diesen Zweck ausgeworsen sind, werden die Gemeinden früher oder später bewilligungsmüde, und in dieser Zeit der gemeindlichen Geldnöte und hohen Schullasten bleibt der Blick der Stadtväter sicher am Schullichtspiel hängen, wenn sie nach Stellen im Schuletat spähen, an denen noch zu sparen wäre. Da ist denn schuseltat spähen, an denen noch zu sparen wäre. Da ist denn schnell dem Cichtspiel huchstäblich das Licht ausgeblasen; dann aber seinen Weiterbestand zu sichern durch neuerliche Erhebung von Eintrittsgeld ist meist nicht möglich, weil sich jett die stärtsten Widerstände regen. Was von der Gesamtausbringung der Kosten gilt, trifft zumeist zu, wenn nur ein Zuschuß zu den Kosten gewährt wird. Es ist darum ratsam, das Schullichtspiel von Un-

fang an auf Eintrittsgebühren aufzubauen. Ein Zulassungspreis von 50 Pf. für jeden Schüler ist angemessen und reicht aus, um das Lichtspiel auf eigene füße zu stellen. Dabei können noch die Kinder unentgeltlich zugelassen werden, denen seitens der Stadt Cernmittelfreiheit gewährt wird; das sind meist  $10^{0}/_{0}$  der Schülerzahl. Don der wirtschaftlichen Einzelwirkung so kleiner Beträge kann unbedenklich abgesehen werden; denn die erhobene Gebühr entspricht noch nicht dem Preise einer Briesmarke. Allerdings muß die Stadt ein kleines Betriebskapital von etwa 1000 M. vorschießen und die ungedeckten Rissen (Leuer!) tragen.

Ernster als diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten find die Einwände, die aus erzieherischen Gründen gegen das Lichtspiel erhoben werden.

Zunächst teilt das Lichtspiel in der Schule das Schicksal aller methodischen Neuerungen; d. h. es wird abgelehnt. Nun ist aber der Schritt vom stehenden Bilde, das längst Heimatrecht im Unterricht erlangt hat, zum Caufbilde gar nicht so ungeheuerlich. Es ift nicht einzusehen, warum eine bildliche Darstellung weniger wertvoll sein follte, die neben dem Sein noch das Werden, neben dem Beharren noch die Entwicklung vorführt. Der oft gehörte Vorwurf: "Es geht auf der Ceinwand alles zu schnell vorüber" richtet fich in der Cat gegen den natürlichen Ablauf des Beschehens; denn der film rollt im Tempo der Aufnahme ab — er soll es wenigstens! — und verlangt keine andre Einstellung als die Wirklichkeit. Wie jede Urt von zusammengesetzter Bewegung nötigt das Lichtspiel zu einer raschen Auffassung der bewegten Dinge im einzelnen und erzieht zu derjenigen Beiftesgegenwart, Umficht und Entschlußbereitschaft, die angesichts der Welt des Geschehens überhaupt am Plate ift, die wir im heutigen Ceben, im Betummel unserer Brogstädte, in den Befahren unferes modernen Verkehrs brauchen.

Wir wissen zudem, daß das Lichtspiel noch mehr vermag: Es kann jede Bewegung nicht nur in ihrem natürlichen Zeitablauf, sondern sogar beliebig verlangsamt darstellen und fie damit für die Beobachtung in ihre kleinsten Bestandteile zerlegen; ja es macht auch diejenigen Bewegungen noch als zusammenhängende wahrnehmbar, die fich wegen ihrer Cangsamkeit dem Auge nicht mehr als solche darstellen wie 3. 3. das Keimen der Samen oder den Dorgang der Kristallisation. Bei alledem fann das Lichtspiel jeder möglichen Deranderung des Beobachterstandpunktes Rechnung tragen und verleiht damit den dargestellten Dingen eine Körperlichkeit, die nie im Stehbilde zu erreichen ift, nicht einmal in der stereoffopischen Aufnahme. Das aber find alles Vorteile, die im Unterrichte jenen großen Aufwand an Schilderung ersparen, die das Stehbild zu seiner Belebung braucht. Daß das bewegte Bild "Spannung" hervorruft und gefühlsbetonte Unschauung vermittelt, darf ihm nicht zum Dorwurf gemacht werden; das hat es mit der anschaulichen Erzählung und mit der Beobachtung der lebenden Natur gemein. der Knabe vorm Dogelnest ist "gespannt". Sache des erziehenden Unterrichts ist es ja gerade, auch das Register der Spannung in die padagogischen Darstellungsmittel einzuschalten.

Es wird ferner mit vollem Recht hervorgehoben, daß heute die Schule noch zu wenig Einfluß habe auf die Bearbeitung und die Ausmabl der filme, auf die Zusammenstellung der Spielfolgen, daß fie fich in die wenig erfreuliche Lage verfett febe, den Unterricht dem Lichtspiel anzupaffen anstatt umgekehrt. Mun fehlt es allerdings bei der Herstellung von Cehrfilmen noch zu sehr an der richtunggebenden Mitarbeit der Lehrerschaft aller Grade, obwohl recht ermunternde Dersuche vorliegen. Aber es fehlt an dieser Mitarbeit aus dem Grunde, weil bisher die Mehrzahl der Schulverwaltungen sich dem Lichtspiel gegenüber ablehnend oder mindestens abwartend verhalten hat und in ihrer Gesamtheit für die filmindustrie bisher nur als Mieter, aber nicht als Käufer von filmen in Betracht kam. Mit den Kinodramen machen die Sabrifanten ein Geschäft; aber an den Cehrfilmen haben fie bisher mit wenigen Ausnahmen Beld zugesett, weil der Absat nicht den Gerfiellungstoften entsprach. Dag die Berfteller von Cehrfilmen sich heute noch auf das ganze Mietgeschäft einlassen, das ihnen nichts einbringt, ift nur ein Notbehelf der Werbung. Lieber mare es ihnen, wenn fie nur vertaufen konnten.

Will sich die pädagogische Welt Einsuß auf die Herstellung von Cehrsilmen sichern, so muß sie das Schullichtspiel jett befördern trot der Mängel, die den vorhandenen filmen noch anhaften. Wer etwa heute sagen wollte: "Wir werden der Veranstaltung von Schullichtspielen näher treten, sobald einwandsfreie Ceistungen vorliegen", der verkennt die ganze Sachlage. Undrerseits wird sich aber auch die Kilmindustrie den Wünschen und Bedürfnissen der Schule, den kritischen Stimmen, die aus ihren Bezirken herübertönen, nicht verschließen dürfen. Ja die Weiterentwicklung des Schullichtspiels wird ganz wesentlich davon abhängen, daß in die Erzeugung von Cehrsilmen Plan und System kommt.

Wir befinden uns heute gegenüber einem Marktvorrat von etwa 3000 Cehrfilmen deutscher Erzeugung; hierin sind alle wissenschaftlichen Filme einbegriffen, die nur für den Sonderunterricht an Hoche und Sachschulen in Frage kommen. Dieser ganze Vorrat trägt den Charakter eines Zufallbestandes; wohl ist von gelegentlichen wissenschaftlichen Mitarbeitern diese oder jene Lehraufgabe herausgegriffen, aber von der Medizin und den Sport abgesehen ift tein fach planmäßig auf seinen Bedarf an Bewegungsbildern durchgearbeitet. So fehlt es an einer systematischen Bearbeitung der deutschen flusse, Gebirge, Candschaften, der Kunfte und Berufe, an hinreichenden Aufnahmen aus der heimischen Cierwelt, an mitrostopischen und Zeitrafferaufnahmen aus dem Pflanzenleben. In der Bewegungsgeometrie haben wir eben gerade die ersten Dersuche gesehen; die Physik ift gang unzulänglich bestellt. Was in den großen historischen Spielfilmen an unterrichtlich Derwendbaren stedt, ift nicht ausgezogen. Die vorhandenen Städte- und Industriefilme find zum Ceil bestellte Reklameaufnahmen. Dazu enthalten die ausgegeben Ciften noch genug minderwertige Bildstreifen. Man denke etwa an die Zwischentitel in fehlerhaftem Deutsch, an die verständnishemmenden

Kürzungen einzelner Vorgänge, an die technisch verfehlten Aufnahmen, an die verkitschten Märchenfilme.

Nun find das freilich alles Kinderfrantbeiten der noch sehr jungen Cehrfilminduftrie, von der nach den bisherigen Absamoglichfeiten eine vollständige und fehlerfreie Erzeugung nicht zu erwarten war. es ist doch wohl nun an der Zeit, daß sich diese Industrie angesichts der investierten Werte in ihrem eigensten Interesse auf die Beranziehung ausreichend gebildeter und in allen Sonderfragen bewanderter Mitarbeiter befinnt, die in vielen fällen sogar ehrenamtlich zu haben find. die weitere Aufnahmearbeit muffen nunmehr gewiffe Ziele abgesteckt werden. Natürlich soll der Laie nicht kurbeln; denn dabei kommt nie etwas Wertvolles heraus; aber ebensowenig sollten auf dem Bebiete des Cebrilms Kaufleute und Operateure die Obiekte aufluchen und den Verlauf der Aufnahmen bestimmen; die Regie des Cehrfilms ist nicht als nebensächlich zu behandeln. Eine solche vernünftige Urbeitsgliederung und Verteilung der Zuständigkeiten muß vor allem gefordert werden bei den Gesellschaften, die mit öffentlichen Mitteln arbeiten.

Ungesichts der vielen Versager bleibt heute den Veranstaltern von Schullichtspielen nichts weiter übrig, als fich in ermudenden Einzelbesichtigungen ein Urteil über die verfügbaren Bildstreifen zu verschaffen, da die vorhandenen Auskunftsmittel unzulänglich find. Der nach allen Richtungen hin verantwortliche Ceiter eines Schullichtspiels darf heute feinen Bildftreifen unbesehen anmieten; infolgedeffen befindet er fich beständig auf der Jagd nach filmen, die allen technischen, afthetischen und padagogischen Unforderungen gerecht werden. Dann aber beißt es erft, aus den ermittelten Einzelstücken eine wirkungsvolle Spielfolge zusammenstellen, in der nicht ein film den andern überflüssig macht oder totschläat; oft fehlen auch wichtige Stücke einer Unschauungsreihe. Das Stehbild zur Ausfüllung solcher Euden zu benuten, ift nicht ratsam; es eignet fich höchstens zur Vorbereitung auf eine Caufbilder= reihe; in diese eingeschaltet, tann es fich gegenüber den ftarteren Wirkungen des films nicht behaupten und führt zu einem Abfall der Aufmertfamfeit.

Nun werden Reisen zur Besichtigung von filmen im wirtschaftlichen Rahmen des Schullichtspiels mit der Zeit unerschwinglich. Es
wird also ein zuverlässiges Auskunftsmittel gefunden werden müssen,
das nach Art der kritischen führer auf dem Büchermarkt ein Zurechtsinden auf dem filmmarkt ermöglicht. Nennen wir diese Hilfsmittel
einmal: "Allgemeines deutsches filmarchiv". Seine Aufgabe wäre es,
den vorhandenen Bestand zu überprüsen, die Neuerscheinungen regelmäßig zu verfolgen und die gewonnenen Urteile festzulegen. Hierbei
sind zugleich alle andern zweckdienlichen Angaben zu sammeln, die für
die Benutung des films in Betracht kommen. Das alles kann in
einer Archivkarte geschehen, die etwa folgende form haben könnte:

| Ubt.: Tierkunde.                      | Der Marder.                                                                                              | Z. 5.  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erzenger: Pathé.                      | Hanptinhalt:<br>Freiluftleben und Zähmung des                                                            |        |
| Seihstelle: Ufa. (Kulturabteilung.)   |                                                                                                          |        |
| Känge in m: 133. Rollenzahl: 1.       | Steinmarders.                                                                                            |        |
| Leihpreis pro Cag und m: 18 Pf.       | Bewegung in halber Freiheit.                                                                             |        |
| Gesamtleihpreis pro Cag: 24 M.        | Besamturteil: Sehr ansprechende und packende Aufnahmen, die der Eigenart des Tieres wohl gerecht werden. |        |
| Zwischentitel: Gut, reichlich.        |                                                                                                          |        |
| Dortrag: nicht vorhanden.             |                                                                                                          |        |
| Spieldauer: 6 Minuten.                |                                                                                                          |        |
| Zensurfarte: nicht vorhanden.         | Zuweifung:<br>Geeignet für Schüler jeden Alters,                                                         |        |
| Cechnischer Wert: Sehr gut.           |                                                                                                          |        |
| Geprüft von: Peters.                  | auch für Jugendliche und Er-                                                                             | nd Er- |
| Datum: 7. 9. 20. Ort: Frankfurt a. O. | wachsene.                                                                                                |        |

Die Ceitung des Archivs ist dann in der Cage, jede gewänschte Auskunft aus den Karten zu erteilen. Auf die Ansätze zu solchen Archiven, die bereits in den vom "Bilderbühnenbund deutscher Städte" zu Stettin und vom "Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht" in Berlin ausgegebenen Cisten vorliegen, sei ausdrücklich hingewiesen. Zustandekommen könnte ein so wichtiges Auskunstsmittel überhaupt nur durch gemeinsame Arbeit aller Beteiligten, zudem auch durch eine wohlsüberlegte Arbeitsteilung, die Dappelarbeit erspart. Für die Zusammenstellung zu wirkungsvollen Spielfolgen gibt es freilich keine andre Cehrerin als die Ersahrung.

Solange solche Hilfsmittel nicht bestehn, brauchen jüngere Unternehmungen eine Beratung, wenn nicht die Deranstalter über den unvermeidlichen Hemmungen und Widerständen die Eust an der Sache verlieren sollen. In der Technik des Schullichtspielbetriebs ist unvermeidlicher Ärger zu überwinden, ehe das Unternehmen eingefahren ist. Noch ist man vielfach auf die Gefälligkeit der gewerblichen Kinobesitzer angewiesen und auf die Bereitwilligkeit ihrer Vorführer. Lichtanlage, Strombeschaffung, Bedienung der Apparate, Behandlung und Versendung der filme, Auseinandersetzung mit den Ansprüchen der Lustbarkeitssteuer, öffentliche Werbung, Mitwirkung der Ortspresse, Kartenvertrieb, Verteilungsplan für die füllung der Säle, Ankündigung in den Schulen, Überwachung der Schüler, Einziehung der Eintrittsgelder: das alles sind Betriebsfragen, die rechtzeitig zu klären sind und von deren angemessere Erledigung der örtliche Erfolg abhängt.

Daneben sind auch Entschließungen zu fassen über die Urt, in der der Vortrag mit dem Lichtspiel zu verbinden ist. Es wird sich

dabei herausstellen, daß die ganze Methodik des Causbildes eine grundsätzlich andre ist als die des stehenden Unschauungsbildes, daß der Vortrag ein ganz andres Verhältnis zum Causbilde hat als zum Stehbilde; ja es würde sich lohnen, das ganze Zusammenspiel von Vortrag, Stehbild und Causbild zum Gegenstande einer besonderen methodischen Untersuchung zu machen.

In allen diesen Fragen haben bisher die einzelnen Lichtspielgemeinden ihre Ersahrungen miteinander in einem umfangreichen Schriftwechsel ausgetauscht; die kleineren Städte aber waren ganz auf die kollegiale Beratung, also auf den guten Willen der größeren angewiesen. Damit sind die Keime künstiger Beratungsstellen für das Lichtspiel bereits gegeben. Die in den lebhaften Schullichtspielbetrieben gesammelten Ersahrungen sollten der Allgemeinheit zugute kommen, indem man an geeigneten Stellen eine amtliche Beratungsstelle in Anlehnung an einen größeren städtischen Betrieb errichtet, ein Versahren, das sich ja in der Bücherei bestens bewährt hat, das den Anfängern die Psade ebnet und sie vor Irrwegen bewahrt.

Überschauen wir nun zum Schluß die jüngste Entwicklung des Schullichtspiels, so wollen wir nicht verkennen, daß wir in den letzen drei Jahren ein gut Stück voran gekommen sind, insofern als wichtige Grundfragen geklärt sind, als überhaupt gespielt wird und als die Filmindustrie sieht, daß ihre Bemühungen um den Cehrsilm nicht vergeblich gewesen sind. Aber noch glücken nicht alle Versuche, noch ist eine größere Verbreitung des Schullichtspiels im Interesse seiner Vervollkommung dringend zu wünschen, und noch ist das Unternehmen mit Wagnissen aller Art verknüpft. Darum ist nun ein Mehrfaches nötig: Vorurteilslose Mitarbeit der Cehrer, Schulleiter und aller Freunde des erziehlichen Cichtspiels, bessere fühlung der Erzeuger von Cehrsilmen mit ihren Abnehmern, ständige kritische Sichtung der ganzen Erzeugung durch berufne Kenner des Fachs, Errichtung von staatlichen Provinzialberatungsstellen für das Lichtspiel und Zusammenschluß der Lichtspielgemeinden zu Bezugsgemeinschaften oder Lichtspielverbänden.

Wie weit dann das Cehrfilmarchiv, die Veratungsstellen und die Spielverbände zu Arbeitsgemeinschaften zusammentreten oder ihre abgegrenzten Aufgaben zusammenlegen könnten, wie weit alle diese Organisationen nach einer zentralen Zusammensassung streben müßten, wird die Zukunft ergeben. Heute liegt der Schwerpunkt des Schullichtspiels noch in der örtlichen Einzelarbeit; der Zusammenschluß der einzelnen Arbeitsstellen bahnt sich eben erst an. Gemeinsame Bedürfnisse und gemeinsamer Wille werden uns nötigen, höher zu bauen, wenn wir das Schullichtspiel wirksam fördern wollen.

### Bücherei und Bildungswesen auf dem Cande.

Don Paul Matdorf. Cothen.M.

Die Bestrebungen, die Bildungspstege in enge Beziehung zur örtlichen Bücherei und Cesehalle zu bringen, verdienen eifrigste förderung. Sie tun vor allem dem Cande not, das durch seinen unbefriedigt gebliebenen Bildungshunger die verhängnisvolle Abwanderung zur Großstadt mitverschuldet hat.

Wir ließen durch die Scheinkultur der Großstadt die Massen anlocken und sahen tatenlos zu, wie sie, heimat und vaterlandslos geworden, sich der Sinnengier in die Arme warfen. Jeht erkennen wir das fichtewort als bittere Wahrheit an: "Nur das Volk, das bis in die untersten Schichten durchgebildet ist, wird im Völkerleben voranschreiten." Wir haben in unserem Volksbildungswesen bei  $90^{\circ}/_{0}$  des Volkes die Lücke zwischen 14 und 18 ungeschlossen gelassen und dadurch eine nur schwer zu heilende Verwilderung der Massen herbei geführt.

Wir haben es ferner versäumt, unserem Volksbildungswesen eine "völkische Grundlage" zu geben, das "Deutsche" in den Mittelpunkt zu stellen.

Die bewegliche Klage des alten Zincgref (1591—1635) ist noch heute berechtigt: "Könnte ich doch die gewelschten Deutschen davon überzeugen, wie undankbarlich sie sich an der Muttersprache nicht allein, sondern an sich selbst vergreifen: Und zwar an der Muttersprache in dem, daß sie lieber in fremden Sprachen stammeln, als in denen, welche ihnen angeboren, zur vollkommenen Wohlredenheit gelangen, viel lieber bei den Fremden hinten nach, als bei ihren Candsleuten vorangehen". Daneben stelle ich die Klage eines 12 jährigen Schülers einer höheren Schule der Gegenwart, die mir erst vor einigen Cagen ins Ohr geklungen ist: "Wir haben noch immer wöchentlich 6 lateinische, 5 französsische, 4 englische und sage und schreibe 3 deutsche Stunden".

Es schleppen sich nicht nur Gesetz und Aechte wie eine ewige Krankheit fort. Der bei weitem größte Teil unseres Volkes kommt infolge seiner übertriebenen fremdsprachlichen Pslege gar nicht in den Besitz der eignen Literatur. Es sehlt die Zeit dazu. Es genügt, die betrübende Tatsache festzustellen, daß unsere eignen völkischen Überlieferungen an Mythen, Sagen und Mären lange nicht so bekannt sind wie die griechischen und römischen; ja daß sie der Volksmasse überhaupt nicht übermittelt werden, trotz ihres anerkannt hohen sittlichen Gehaltes. Auch von unseren späteren Literaturschätzen haben  $90^0/_0$  des Volkes kaum einen Hauch verspürt.

Ift es da ein Wunder, wenn Schundliteratur, Schandkino und Cingeltangel, heute noch unsere Volksunterhaltung beherrschen? Wir müssen, wie die Dänen nach 1864, unser Bildungswesen auf "völkischer Grundlage" aufbauen, und unsere eigenen, so überaus wertvollen Sprachdenkmäler in den Mittelpunkt stellen, dann werden auch die be-

vechtigten Klagen über unseren Mangel an Volksbewußtsein und Nationalstolz von selbst schwinden.

Die stammverwandten Dänen haben durch ein einheitliches Bildungswesen von den Grund zu den Volkshochschulen einen von keinem Volke bisher erreichten Hochstand der Volksbildung und des damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Aufschwungs erreicht. Wir könnten viel von ihnen lernen. Unser Ziel muß eine geschlossene, gesdiegene Heimatkultur sein.

Ich stehe seit 36 Jahren im ländlichen Schuldienst und habe oft im Widerstreit mit den "Leitenden", ohne den Lockungen der Großstadt zu folgen, Heimatkultur getrieben. Es sei mir im Interesse einer gesunden Fortentwicklung unseres ländlichen Fortbildungs und Büchereiwesens gestattet, von meinen Erfahrungen, von Erfolgen und Pichterfolgen zu berichten.

Mein Schulort, ein kleines Gutsdorf in Brandenburg, hatte, als ich vor 30 Jahren hier eintraf, bereits eine kleine Bibliothek von zirka 200 Bänden, die, das muß besonders unterstrichen werden, ein bildungsfreundlicher Gutsherr um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gestiftet hatte. Natürlich waren die Bände durch 20 jährigen Gebrauch arg zerlesen und beschmutt. Um Sonnabend beluden sich die größeren Jungen und Mädeln mit 4—5 Bänden, und wenn ich sie nach 8 Cagen nach dem Inhalt frug, sahen sie mich ob dieser ungewohnten Frage ganz verdutt an.

Ich gab von nun an nur ein Buch aus, ließ mir die Aummern nennen, und forderte die Schüler auf, von dem Gelesenen etwas zu erzählen. Dann richtete ich die deutsche Stunde am Sonnabend zur "Erzählstunde" ein. Ich wagte es sogar, diese unerhörte Aeuerung auf den Wochenstundenplan zu schreiben.

Um den Kindern Mut zu machen, erzählte ich ihnen zuerst eine kleine Geschichte. Bald folgten die Mutigsten nach. Noch spärlich rann anfangs das Bächlein; aber nicht lange, so kam die freude am Erzählen, am Mitteilen des selbst Erlesenen über die Kinder, ja, es gab einen regen Wetteifer. Die guten Erzähler hatten ein aufmerkfames Auditorium. Bei den faulen, stotternden Kunden wurden die Zuhörer unruhig, und bald galt es als eine Schande, wenn der schlecht vorbereitete Knabe fich unter dem Gelächter der anderen auf die Hofen setzte, ohne seine Erzählung zu Ende zu bringen. Es gab Kinder, die wohl eine Stunde erzählt hätten. Es galt aber schon als eine Unerkennung, wenn fie länger als 10 Minuten erzählen konnten. Es wollten doch noch mehr herankommen. Um der "Erzählstunde" den Charakter einer "Cehrstunde" zu nehmen, sette ich mich in dieser Stunde zu den Kindern und hatete mich wohl, fie wegen jeden Sprachfehlers in ihrem Erzählen zu unterbrechen. Nach fehlern murde nachher gefragt. Die hauptsache war mir das selbständige Vorgehen der Kinder, die Stärtung ihres Auffassungsvermögens und ihre Sprachbildung an gutem Leseftoff.

Die Kinder freuten sich schon die ganze Woche hindurch auf die Erzählstunde. Sie dursten fragen stellen, die Erzähler und Themen selbst bestimmen, und von mir Welt- und Tagesereignisse erfragen, welche ihrem kindlichen Verständnis noch nicht eingegangen waren. Oft haben sie dann meine Erläuterungen heimgetragen und mit großem Eifer Eltern und Geschwister belehrt. Das Wochenbuch wurde zu einem familienbuch. Ich regte die Kinder dazu an, den Eltern abends aus dem Büchereibuche vorzulesen. So mancher Vater hat sich dadurch vom Wirtshausbesuch, so manche Mutter vom Klatschaung zur Nachbarin abhalten lassen.

Bald spürte ich die Wirkung der "Erzählstunde" im Deutschunterrichte. Nicht nur die Cesefertigkeit wurde bald erreicht, jedes kleine Cesestud wurde nach eine, höchstens zweimaligem Cesen erzählt und auf der Cafel niedergeschrieben. Besonders gut kamen unsere Aufsahübungen dabei weg. Den "freien Aufsah" holten sich die Kinder meist aus der Bücherei.

Die Sache war im besten fluß, aber die Bücherei war nun nicht mehr zu halten.  $\frac{4}{5}$  der Bände wanderten in den Ofen. Run war guter Rat teuer. Das Cesebedürsnis, die Ceselust waren vorhanden; aber die Schulkassen wollten damals für so unnötige Sachen noch keine Gelder hergeben; denen wurde die Beschaffung von Cesetafeln und Karten schon zu viel.

Wir wußten uns zu helfen. Wir riefen Eltern und Geschwister zu "Elternabenden" zusammen, sangen mit ihnen gemeinsame Lieder, trugen schöne Gedichte vor, erzählten, lasen aus einem interessanten Buche vor und ließen auch Cheaterstücke mit verteilten Rollen zum Vortrag bringen.

Das machte nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen Spaß. Bald zimmerten wir uns eine kleine Bühne, und ich schrieb den kleinen Spielern lustige und gemütvolle Märchenspiele. Wie schnell doch das Einstudieren ging! Not mit dem Lernen gab es nicht. Alle lernten spielend. Bald kamen Leute aus den Nachbardörfern zu uns.

Warum nehmen wir kein Eintrittsgeld, frugen die Kinder. Copp, also von jett an nach Belieben ein kleines Eintrittsgeld. Aun kam die Überraschung. Während sonst der Landbewohner für Bildungsdinge, Unschauungsbilder und dgl. wenig übrig hat, tut er, wenn ihm Unterhaltendes und Belehrendes an Eltern- und Volksabenden gestoten wird, willig seinen Geldbeutel auf. Wir hatten 40, 60, auch 100 Mark Abendeinnahme. Davon beschafften wir uns zunächst eine schöne Bücherei, dann Bilder und andere Lehrmittel. Ja, für wohltätige Zwecke, für Waisen und Blinde blieben auch noch recht schöne Summen übrig. Wie leuchteten die Kinderaugen auf, wenn ich den Dankbrief der Blindenschwester aus Dresden vorlas, in dem sie berichtete, wie sie für unsere Spende ihren Schutzbesohlenen eine Elbsahrt gespendet, wie sie dabei schöne Volkslieder gesungen und auch dabei der lieben Kinder in Cöthen gedacht. Ob das nicht der Weg ist, opfer-

freudige Liebe zu üben, sich bereitwillig mit seinen Kräften in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen?

Seither habe ich alle Klagen der Amtsgenossen. wegen Geldmangels zurückgewiesen mit dem Auf: Selbst ist der Mann! Derdien' dir selbst mit deinen Kindern deine Cehrmittel und deine Bücherei, das macht viel mehr freude, als wenn man sie auf dem Präsentierteller geschenkt erhält.

In der Cat hat mein Vorgehen überraschende früchte gezeitigt. Ein tüchtiger Verleger (Arwed Strauch-Ceipzig) verlegte meine Märchenspiele. Ich durfte eine Jugends und Volksbühne herausgeben, die jeht schon an 500 Hefte zählt, und auch ein Werk für Volksunterbaltungsabende und Ratgeber für Jugendbühnen schreiben. Heute arbeiten nach dem Verlagsbericht schon 20000 Jugendbühnen nach unserem bescheidenen Beispiel, und Causende von Jugendbühnen nach unserem bescheidenen Beispiel, und Causende von Jugendbühnen wester ein sind aus den "Eintrittsgeldern" hervorgegangen. Eine Welle von freude schlägt mir aus den Spielberichten entgegen, und der Schlüßsat ist oft: "Für das Eintrittsgeld haben wir uns viele gute Bücher kaufen können."

Aun noch einiges von meinen Erfahrungen als Büchereileiter. Jungen bevorzugen Erzählungen mit lebhafter Handlung: Robinsonaden, Indianergeschichten: ich habe ihnen die besten ohne Bedensen in die Hand gegeben und mich der eigenen Wonne daran erinnert. Es ist ja garnicht die Freude am Grausigen oder Gemeinen, die die Jungen sessel, es ist vielmehr die Freude an dem tatkräftigen Handeln ihres Helden, und wenn es auch ein Bösewicht ist. Der Jugend und dem gemeinen Volke ist ein "forscher" Bösewicht lieber als ein gutmütiger Schwächling. Wir müssen nur dafür Sorge tragen, daß wirkliche Helden die Eräger der Erzählungen sind, und nicht Verbrecher.

Wenn doch unser Jugenderzähler diesem Drang der Jugend mehr Rechnung tragen wollten! Unsere alten pädagogisch gebildeten Erzähler, ein Schmidt, ein Nieritz, ein Örtel von Horn u. a. haben ihn wohl gekannt, und sind ihm in ihrer Weise auch gerecht geworden, mehr als die neueren Erzähler, die glauben, mit sein abgeschlissenen, ästhetischen Geschichten die Jugend zu sessen, mit sein ren sich. Bei freier Wahl bleiben die Bände unserer Schulästheten stehen; wenigstens kann ich das von meinen Jungen berichten, aber auch von vielen anderen Stadt- und Candkollegen werden mir die gleichen Ersahrungen übermittelt. Wir müssen unbedingt in unserer Jugendbücherei das ethische Moment wieder in den Vordergrund stellen.

Mehr Sinn für Beschauliches zeigen die Mädchen. Sie bevorzugen Märchen, Familienerzählungen und auch biographische Charafterbilder. Sie bevorzugen Keimatstoffe, während die Jungen mehr in die ferne schweisen wollen. Besondere Freude haben letztere noch an Heldensagen. Bei älteren Jahrgängen habe ich auch eine rege Unteilnahme an dem 10. Band meines Jungbrunnenwertes wahrgenommen, der die Beziehungen der altgermanischen Götterwelt zur Gegenwart

aufdeckt, und aus vielen Gebräuchen und Sitten den mythischen Kern herausschält. (Verlag von Urwed Strauch, Leipzig.)

Der Büchereileiter muß ein geschulter Pädagoge, muß ein Menschenfenner sein. Er muß seine Bücherei wie seine Westentasche kennen und als Wehr und Wasse benuten lernen. Dor allem ist dem noch unfertigen Jugendlichen ein guter, willensstarker Buchgefährte oft mehr als Dater und Cehrer. Ganz still spielt man, ohne daß der Verressende es merkt, ihm einen solchen Gefährten an die Hand. Die meisten Vüchereileiter begnügen sich mit der Ausgabe und dem Einnehmen der Vücher und Veträge. Das ist nicht genug. Er muß sich die Fragen vorlegen: Wie erziehe ich meine Ceser zur rechten Ausnutzung des Buches, und wie bilde ich den Geschmack meiner Ceser?

Unbedingt werden gute Ceseabende viel zur Geschmacksbildung beitragen. Mir ist bei der Errichtung der Erzählstunde eins noch besonders aufgefallen: die Stumpsheit der ländlichen Häuser schwindet durch die Unteilnahme, die die Kinder bei den Eltern geradezu verlangen: "Dater, du mußt heute zuhören, ich lese eine "feine" Geschichte vor". Der Gedankenaustausch in der Jamilie wird dadurch von dem Ulltäglichen abgezogen und bereichert.

Eigenartige Erfahrungen habe ich mit der Mundartdichtung gemacht. Zunächst wurde sie glatt abgelehnt. Dazu mag das leider durch den Schulbetrieb ausschließlich bevorzugte Hochdeutsch beigetragen haben. Das Platt gilt als "unsein, grob". Erst in neuerer Zeit achtete auch der Cehrerstand mehr auf die Mundart seiner Gemeinde und läßt auch einmal eine mundartliche Dichtung lernen. Diel freude macht Alten und Jungen nach mehrmaligem Vorlesen fritz Reuter. Aur gebe man es auf, ihn zu verhochdeutschen. Dann wirkt er unecht.

für die Kinder und Jugendlichen eines Dorfes sind besondere Abteilungen einzurichten. Ich kann Poperts "Harringa" wohl einem 16- und 18 jährigen mitgeben, aber noch nicht einem 13- oder 14 jährigen.

Der ländliche Büchereileiter hat vor seinem städtischen Kollegen den Vorteil, daß er jeden seiner Ceser kennt, und danach die Cektüre für ihn auswählen kann. Schwerer ist es schon mit der Volksbücherei. Sie wird am besten durch eine Kreiswanderbücherei bestritten. Auch hier können Ceseabende, Vorträge und Proben viel zur Ausnühung der Bücher tun.

Dor allem not tut uns eine Heimatbücherei, welche in spannender Erzählform Vilder aus der heimatlichen Vergangenheit bietet, und auch sonst die Beziehungen der Gegenwart zur Vergangenheit pflegt. Hier harrt noch ein weites feld der Veackerung durch Heimatdichter.

Dor allem muß durch die Bücherei Heimatliebe und Daterlandstreue hervorgerufen werden: "Der ist in tiefster Seele treu, wer die Heimat liebt wie du". Wann werden wir zu dem Ideal auf dem Gebiete des Büchereiwesens gelangen, das in Umerika durch die Spenden der hochgekommenen Geldleute fast erreicht ist: Eine Cesehalle auch für den kleinsten Ort zur Zenützung für jedermann, und eine den örtlichen Verhältnissen angepaßte, reichhaltige Bücherei. Vielleicht ist in unserem arm gewordenen Vaterlande der oben angegebene Weg der Selbsthilfe der einzige zur schrittweisen Erreichung dieses Zieles.

Wir muffen nur den Willen haben wieder hochzukommen, und gleich werden sich auch Wege auftun, die wir beschreiten können.

#### Das Volksbüchereiwesen in Mecklenburg-Schwerin.

Don Erich Strenge.Schwerin.

Dolksbüchereien in Mecklenburg?? "Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir sehlt der Glaube!" Dieses Faustwort wird manchem unwillkürlich auf die Lippen kommen, dessen Blick sich auf die Überschrift dieses Berichtes wendet. Und kann man es ihm verdenken? Gehörte nicht gerade das Cand fritz Renters zu denjenigen Teilen des Deutschen Reichs, in denen, was unser Volksbüchereiwesen anbelangt, tiesstes, undurchdringlichses Dunkel herrschte? Wer muß als Mecklenburger nicht jene Worte mit tiesster Beschämung lesen, welche Ernst Schulze in seinem Buche "Freie öffentliche Büchereien, Volksbibliotheken und Cesehallen" braucht:

"In anderen Candesteilen Deutschlands sieht es dagegen noch recht tranzig aus. So namentlich in Mecklenburg . . . In Mecklenburg hat zwar das Größherzogliche Ministerium des Innern Unfang 1897 die treffliche Schrift von Bube über die ländlichen Dolksbibliotheken an die Größherzoglichen Ümter verteilt und die Gründung von Volksbibliotheken angeregt — das war aber auch so ziemlich alles. Das Interesse der Öffentlichkeit an Volksbibliotheken ist schmählich gering, und es ist bezeichnend, daß in der Universitätsstadt Rostock Frauen haben kommen müssen, um ohne Mithilse der Männer eine Volksbibliothek zustande zu bringen, und daß auch Frauen allein ihre Verwaltung besorgen. Es geht eben in diesem gesegneten Lande nichts über die Bequemlichkeit, über das gute Essen und das aute Trinken!"

Im Jahre 1901 erließ dann die damalige mecklenburgische Regierung eine "Bekanntmachung, betreffend Bewilligung von Beihilfen zur Errichtung neuer oder Unterstützung bestehender Dolksbibliotheken". Sie nahm damit einen schwachen Unlanf, auch mal für das Volksbüchereiwesen des Candes etwas zu tun. Dielleicht, weil es nun gerade mal Mode war! Aber ernstlich und von Herzen kommend, mit der Absicht, nun auch weiterhin kräftig sördernd einzugreisen, hat sie niemals dem Dolksbüchereiwesen Beachtung geschenkt. Der Bauer, der seine Kartosseln baut, braucht nichts von Büchern zu wissen! Im Gegenteil! Bildung schadet! Diese Unsicht traf man und trifft man auch heutzutage noch vielsach in unserem gelobten Cande an!

Aber ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht, war es nun doch nicht. Unter der eisigen Decke der Gleichgültigkeit hatte es sich hier und dort doch schon geregt. Dor allen Dingen in Malchin war es, wo eine mustergültige kleine Bücherei von Professor G. hamdorff eingerichtet wurde. Auch Aostock und Wismar hatten ihre Büchereien. Und wie eine erst kürzlich vom Unterrichtsministerium veranstaltete Umfrage ergab, fanden sich in 49 Städten und flecken 28 Volksbüchereien, deren Bestand zwischen 3784 und 60 Bänden schwankt.

Ich habe nun in letzter Zeit des öfteren Gelegenheit gehabt, mich bei Personen, die in dem Wirkungskreis einer der als vorhanden gemeldeten Büchereien angesessen find, nach ihnen zu erkundigen. Das Ergebnis war immer dasselbe: Größtes Erstaunen, daß eine Bücherei vorhanden sei. Ein junger Mann vom Cande, der arbeitenden Bevölkerung angehörend, welcher großes Interesse für Bücher hat, er-

zählte mir, daß er, um sein Cesebedürsnis zu befriedigen, zu einem Buchbinder seines kleinen Städtchens gehe, und sich dort mit billigen Büchern versehe. Und dasselbe Städtchen hat das Dorhandensein einer Dolksbücherei mit 1800 Bänden gemeldet! Einer Stadt unseres Landes wurden während des Krieges von einem reichen Gönner und Menschenfreund 2000 Bände sorgsamst ausgewählter und gut gebundener Bücher zum Geschenk gemacht. Wie man hört, lagern diese Bücher heute noch in Kisten verpackt, so wie sie angekommen, auf dem Boden des Rathauses! Das scheint mir entschieden nicht das Richtige zu sein, und da kann man wirklich mit dem seligen Hirsching sprechen von einem "Mausoleum, in dem der unsterbliche Nachlaß der edelsten Seelen beisammen ruht"!

Wir haben es schon manchmal in der Geschichte unseres Büchereiwesens erlebt, daß sich mit dem politischen Umsturz zugleich ein Aufschwung im Bibliothelswesen vollzog. Es sei z. B. nur an die Wende des zu. Jahrhunderts erinnert. Auch bei uns in Medlenburg ging mit dem politischen Umsturz ein Aufschwung des Volksbüchereiwesens Hand in Hand.

Im Januar 1920 setzte das Ministerium für Unterricht einen Ausschuß für das Volksbüchereiwesen des Landes ein, bestehend aus einem höheren Derwaltungsbeamten als Dorsitzenden, einem Bibliotheksbeamten, einem Oberlehrer und einem seminaristisch vorgebildeten Lehrer. Die Aufgabe diese Ausschusses ist es, dem Ministerium bei der förderung des Volksbüchereiwesens im Lande ratend zur Seite zu stehen. Es wurde von dazu berusenen und mit der Materie besonders vertrauten Persönlichkeiten ein Katalog ausgearbeitet, der solchen, welche Büchereien neu gründen oder bestehende weiter ausbauen wollen, ein Ratgeber bei Ausschussen ein Setziebsstelle einzurichten, für welche die vorzäglich eingerichtete Beratungskelle in Stettin für die Provinz Pommern, zu deren Studium ein Mitglied des Ausschussen ach dort geschickt wurde, als Dorbild dienen soll. Endlich erließ das Ministerium am 9. februar d. J. im Regierungsblatt und sämtlichen Teitungen des Landes solgende Bekanntmachung:

"Das unterzeichnete Ministerium beabsichtigt, für das kommende Haushaltsjahr in Städten und besonders in ländlichen Ortschaften neue Volksbüchereien zu gründen. Um einen Überblick zu bekommen, mit welcher Zahl zu rechnen sein wird, ist Nachricht erwünscht, wo neue Volksbüchereien gegründet werden sollen. Es wird daher ersucht, Mitteilung hierüber bis zum 10. März an das unterzeichnete Ministerium richten zu wollen und dabei anzugeben, welche Personen die Verwaltung der Bücherei zu übernehmen bereit sind."

Die Fassung dieser Bekanntmachung kann freilich insofern Bedenken erregen, als man annehmen könnte, daß das Ministerium selbst gründen und damit Einsluß auf die einzelnen Büchereien gewinnen will. Das würde natürlich eine behördliche Beeinslussung sein, die in unsern Dolksbildungsbestrebungen nicht energisch genug von der Hand gewiesen werden kann. Der Staat soll ja bekanntlich lediglich eine anregende, fördernde und unterstützende Rolle spielen, was darüber ist, das ist vom Abel. Und in der Cat will das Ministerium damit, daß es gründen will, nichts weiter sagen, als daß es zur Gründung anregen will. Es spielt der Staat bei uns also diesenige Rolle, welche man von ihm für das Wohl unserer Volksbildungsbestrebungen fordern muß. — Man sieht hieraus aber jedenfalls, daß das sonst so bei beiebte Schema f bei Verfügungen, die unsere Volksbildungsbestrebungen angehen, durchaus unangebracht ist. — Für das kommende Etatjahr sollen serner Mittel bereitgestellt werden, welche es dem Staate ermöglichen, unserem Volksbüchereiwesen helsend zur Seite zu stehen.

Der Erlaß des Ministeriums gilt zunächst freilich nur für folche Buchereien, die neu gegrundet werden sollen. Ob es nicht beffer gewesen ware, von vorne-

herein bereits bestehende, wenn auch in geringerem Umfange, zu berücksichtigen, moae dahingestellt bleiben.

Jedenfalls aber hat das medlenburgische Ministerium traftvoll seinem Willen, den Freistaat Medlenburg-Schwerin auch in bezug auf das Volksbüchereiwesen anderen deutschen Bundesstaaten ebenbürtig an die Seite zu stellen, Ausdruck gegeben. Es will hineinleuchten in die Finsternis, die bislang hier herrschte, und hoffentlich erweckt diese Absicht auch ein freudiges Echo im ganzen Lande.

Auf dem beschrittenen Wege heißt es nun tatfraftig weiter gu geben.

Dor allen Dingen darf die Beratungsftelle nicht gum granen Cifc merden, an dem fiber das Wohl und Webe der Buchereien mit Cinte und Strenfand beschloffen wird. Don ihr aus muß lebendiaes Leben in die Dolfsbilchereien unseres Candes getragen werden. Sie muß der Sammelpunkt werden für alle Diejenigen, die nur irgendwie fich mit dem Dolksbuchereiwesen beschäftigen oder beschäftigen wollen. Don ihr aus muß eine Werbetätigkeit großen Stils im gangen Lande einseten, nicht nur durch Derffigungen und Bekanntmachungen, sondern gang besonders durch personlichste fühlungnahme, 3. B. durch Deranstaltung von Dortragen in Stadt und Cand, Dortragen, durch die das Intereffe für unfer Buchereiwefen gewedt wird. Und die Ubhaltung von Sehrgangen für die Leiter von Dolks. buchereien ift ein noch lange nicht genftgend beachtetes Mittel, um das Dolfsbuchereiwefen auf gefunde Suge zu ftellen. In perfonlichfte fühlung follte man vor allen Dingen treten mit den bereits bestehenden Buchereien, man follte fich davon überzengen, ob fie gedeihen, und, wenn nicht, festzustellen fuchen, woran das liegt (ob mangelnde Leitung, ob mangelnde Mittel). Schlieflich muften fich alle Buchereien gu einem Derbande gusammenschließen, um so für die Beratungsftelle ein Ancigrat 31 bilden.

Unf dem Cande werden in der Hauptsache die Lehrer die Cräger des Dolfsbüchereigedankens sein. Da würde es doch sicher von Wert sein, wenn im Seminar zu Neukloster am Ende eines jeden Schuljahres Dorträge über Bibliothekswesen für diejenigen jungen Cente gehalten würden, welche das Seminar verlassen. Eine kurze theoretische und praktische Einsährung müßte zunächst genügen, zu welch letzterer die im Seminar vorbandene Bücherei berangezogen werden könnte.

Es find dies nur einige wenige Gesichtspunkte, welche dartun sollen, daß, soll das Büchereiwesen im Cande Medlenburg das leisten, was man von ihm erwartet und erhofft, noch vieles zu tun übrigbleibt.

Was die Dolksbüchereibestrebungen in den größeren Städten des Candes anbelangt, so sind es hauptsächlich Rostock und Schwerin, in denen sie energisch betrieben werden. Ersteres war in der glücklichen Cage, bereits kleinere Büchereien in verschiedenen Stadtteilen zu besitzen. Diese wurden nach der Revolution zu einer einzigen zusammengelegt, die jetzt unter verständnisvoller Ceitung die schönsten Erfolge verspricht. Freilich ist es noch nicht zu erreichen gewesen, daß der Ceiter im Hauptamt als solcher angestellt wird, sondern er muß die Ceitung der Bücherei noch nebenamtlich verseben.

In Schwerin dagegen war noch nichts vorhanden. Es beftand und besteht hier zwar schon seit mehreren Jahren eine Bücherei, die sich Dolksbücherei nennt und von einer privaten Stiftung ins Leben gerusen ist. Wer den Katalog dieser Bücherei in die hand bekommt, wird erstaunt sein, wie reichhaltig und wie verständnisvoll zusammengesetzt ihre Bestände sind. Sie steht nicht unter sachmännischer Leitung, und die dort verkehrenden Benutzer setzen sich nur aus ganz bestimmten Schichten unserer Einwohnerschaft zusammen. Geöffnet ist sie nur zweimal wöchentlich je eine Stunde. Ein Lesesaal ist mit ihr nicht verbunden. Man kann also wohl nicht behaupten, daß sie den Unsorderungen entspricht, die man heutzutage an eine Dolksbücherei zu stellen verpstichtet ist. Und deshalb setzen bald nach der Revo-

Intion Bestrebungen ein, hierorts eine Dolfsbucherei groferen Stils ins Ceben an rufen. Rat und Stadtverordnete zeigten von vorneherein größtes Entgegenkommen, und die Ungelegenheit ift jett fo weit gediehen, daß Raume und Mittel gur Derfügung fiehen, um die Bucherei in Derbindung mit einem Lesefaal voraussichtlich jum tommenden Berbft zu eröffnen"). Der hiefige Dolfshochiculverein hat gunachft die forderung und Errichtung der Bucherei in die Band genommen und wird der Stadt, sobald diese dagu in der Lage ift, Plat machen. Freilich find die Mittel, welche zunächst zur Verfügung stehen, noch außerst gering. Und hier macht man immer wieder die betrübende Erfahrung, daß es täglich vermeintlich dringendere fragen zu lofen gibt, als diejenigen find, welche es mit der Volksbildung zu tun haben. für jene find Mittel vorhanden, oder werden wenigstens bewilligt, fur diefe dagegen ift man mit der Bewilligung meiftens außerft gurudhaltend. Es wird auch hier immer erft die Klärung der Bedürfnisfrage in den Vordergrund gestellt, anstatt über die Stellung dieser Frage längst hinaus zu sein. Freilich soll man dabei nie-mals vergessen, daß man gerade hier bei uns sich völlig unbeackertem Boden gegenüberstehend befindet und deshalb zunächst noch mißtrauisch auf ihn blickt. Das Intereffe fur die Bucherei aber ift größer, als man ursprunglich gedacht hat. Das habe ich felbft feststellen konnen in Dortragen, die ich vor den verschiedenften Bevölkerungsschichten in letter Teit gehalten habe. Der Inhalt der Dorträge konnte dadurch zu einem lebendigeren gestaltet werden, daß es mir ermöglicht murde, an fie eine führung durch unfere Regierungs-Bibliothef anguschließen. Gine folche führung wedt ungeheuer das Intereffe an unferem Buchereiwefen, und durch fein Mittel fann man die Unterschiede unserer verschiedenen Buchereitypen beffer dem Oublifum flarmachen, als durch eigene Unschauung.

Damit hoffe ich den Cefern dieser Zeitschrift eine kurze Orientierung über den Stand der Dolksbüchereifrage in Medlenburg-Schwerin verschafft zu haben. (Wie es in Medlenburg-Strelit aussieht, vermag ich nicht zu sagen.) Hoffen wir, daß

die erften Criebe fich bald gu voller Blute entwickeln!

## Bücherschau.

#### H. Autoren-Sammelbesprechungen.

Einleitung.

Bei der planmäßigen Durcharbeitung des belletristischen Bücherbestandes auf Ergänzungen, Ernenerungen, Doppelstücke, Ausscheidungen usw. stößt der Leiter der Polksbücherei und seine etwaigen Mitarbeiter immer wieder auf die Fragen: haben wir von diesem oder jenem bedeutenden oder vielbegehrten Autor alle für unsere Bedürsnisse in Betracht kommenden Werke? Don welchen stellen wir, falls die Nachfrage nach diesem Autor weitere Anschaffungen verlangt, Doppelstücke ein? Welche Werke von ihm schaffen wir keinessalls an, da sie auf unsere Ceserschaft ausgesprochene Schundwirkung ausüben würden oder da sie — etwa in einer wenig differenzieren ländlichen Bücherei — als zu "ausgefallen" literarisch nicht genügend Leser sinden würden? Welche Werke eines der unvermeidlichen Unterhaltungsschriststeller (etwa der Ganghoser, Herzog, Georg Engel, Enking, Dill, Grabein) sind nach dem Prinzip des kleinsten übels und im Hinblick auf ihren Milieu-Wert noch am ehesten anzuschassen? Welche Werke unserer bedeutenden neuzeitlichen Erzähler

<sup>•)</sup> Wer sich für den für die Gründung unternommenen Werbefeldzug intereffiert, den verweise ich auf einen in Beft 3 der Zeitschrift: "Bildungspflege" erschienenen ausführlichen Bericht.

I. 5/6.

(man denke 3. B. an Raabe) müssen als Schrittmacher für das Verständnis ihrer künstlerischen Eigenart besonders berücksichtigt werden?

In der großen Bücherei, wo sich die Belesenheit eines mehrköpsigen Personals zufällig oder (infolge sorgfältiger Arbeitsteilung) planmäßig ergänzt, können solche Fragen meist rasch und ausgiebig beantwortet werden. Anders in der mittleren und kleinen Bücherei. Es scheint deshalb Psicht, daß wir unsere Arbeitsgemeinschaft zur gründlichen literarischen Unterbauung unserer Anschasspolitik über die Manern unserer Büchereien hinaus erweitern und künstig unsere Cesergebnisse in Gestalt sogenannter "Autoren-Sammelbesprechungen" der praktischen Derwendung und Nachprüfung darbieten, wobei uns selbstwerständlich Mitarbeiter aus großen wie aus kleinen Büchereien willsommen sind. Wesentlich ist nur, daß diese Sammelbesprechungen aus dem Gesichtswinkel des Büchereipraktikers heraus—nicht aus dem des Ästheten oder des Citeraturgelehrten! — geschrieben sind, und daß sie solgende Durchschnittsregeln berücksichtigen:

Alle belletristischen Werke des betreffenden Antors, sofern sie nicht etwa von vornherein (weil Luxusdrucke, weil vergriffen und nicht wieder aufgelegt usw.) zweisellos für Volksbüchereizwecke überhaupt nicht in Vetracht kommen, müssen planmäßig gelesen oder, falls schon früher gelesen, noch einmal durchgesehen werden. Bei den Schriftstellern, deren Produktion überwiegend auf dem Gebiet des marktgängigen Kitsches liegt, wird nach der vollkändigen Cektüre einiger besonders viel gefragter Werke die stichprobenweise Prüsung der übrigen (aber aller übrigen) genügen, da man ja dann schon den Ceisten kennt, über den jene Antoren ihr modesarbig imprägniertes und salonmäßig parfümiertes Leder zu spannen psiegen, und also rasch seistenken auch verwa weil der gewählte Weltausschnitt dem Derfasser zur Entsaltung seiner außerkünstlerischen Intelligenz Gelegenheit gegeben hat — ein relativ anerkennenswerter, wenn auch vergänglicher Vildungswert vorliegt, der dieses Werk des Derfassers unter seine verhältnismäßig besten rückt.

Ferner soll stets angegeben werden, welche Werke in erster Linie für die kleine Volksbücherei in Betracht kommen (es werden meist dieselben sein, von denen die mittlere und große Bücherei Doppelstücke einstellen muß), wobei sie einzeln oder gruppenweise nach Handlung — manchmal wird Hinweis auf Ort, Zeit und soziale Schicht genügen — und Darstellungsweise kurz zu charakteristeren sind; welche bei mittleren Büchereien und welche schließlich in der großen Bücherei ergänzend hinzukommen müssen, wobei gelegentlich noch ausdrücklich zu erwähnen sein wird, daß dieses oder jenes Werk als besonders schwach oder bedenklich auch von der großen Volksbücherei nicht angeschafft werden sollte.

Wo verschiedene Ausgaben, namentlich auch billige Einzeldrucke aus Novellensammlungen in Betracht kommen, wird auch anzugeben sein, wie sie sich unter dem Gesichtspunkt der Eignung für die verschiedenen Größentypen zueinander verhalten.

Wenn ich im folgenden ein erstes Beispiel zu geben suche, so bin ich mir wohl bewußt, daß dieses kein Musterbeispiel in jenem anspruchsvollen Sinne sein kann, als sei daran nichts mehr zu vervollkommnen. Ich glaube jedoch, da ich einen Dichter von großer Fruchtbarkeit und vielfach abgesuster literarischer "Köhenlage" (von volksliedmäßiger Schlichtheit bis zu geistreichster Utelierkunst) gewählt habe, es könne diese Sammelbesprechung wohl als methodische Dorlage dienen, da bei ihr sast alle Gesichtspunkte zum Dorschein kommen, auf die es bei der weiteren Entwicklung unsere "Uutoren-Sammelbesprechungen" ankommen wird").



<sup>\*)</sup> Wänsche aus unserem Ceserkreise bzgl. der im Cauf der nächsten Teit zu besprechenden Erzähler (vorerst sollen es deutsche sein) wollen wir gerne berücksichtigen. In Vorbereitung find schon Ganghofer, hans Grimm, Kolbenheyer, Nabl, Raabe, Wilhelm Schäfer, Schaffner, Schreckenbach, Jahn.

#### Bermann Beffe

Die fleine Bucherei wird fich auf den Ergabler Beffe beschränken und den reinen Lyrifer wie den Effaviften Beffe, trot feiner ausgezeichneten Leiftungen and auf diesen beiden Literaturgebieten, beiseite laffen durfen. Sie sollte von ihm auf alle fälle befigen: die von ichlichter, ftimmungsichwerer Lebensweisheit erfüllte, humorvolle Candftreichergeschichte "Knulp" (Berlin, S. fifcher, geh. 3 M.), die beiden, in Einzelausgaben erschienenen Erzählungen (aus dem Novellenband "Diesseits") "Der Lateinschüler" und "Die Marmorfage" (Dolfsbucher der Dichter Gedächtnisstiftung Beft 38 u. 39, geb. je 4,20 M.), in denen uns das erwachende Liebes. leben junger Menschen — dort tragifomisch, bier mit erschütternder Cragif — ohne die bei vielen anderen modernen Erzählern üblichen geschlechtlichen Sensationen nahegebracht wird, und die Einzelausgabe der einfachen, abgeflarten schwäbischen Kleinstadtgeschichte (aus der Novellensammlung "Umwege") "Beimkehr" (Wiesbadener Polksbucher Ur. 172, geb. 3 M.), die auch ein über das gesamte Schaffen Beffes orientierendes Vorwort enthält. Sobald durch diese Kostproben das Interesse und Derftandnis für Beffes ftille, ftimmungsichwere Erzählungskunft genugend gewedt ift und die Mittel zu weiteren Unschaffungen aufgebracht werden konnen, sollte anch die fleine Bucherei mindeftens noch den von edler Schwermut und Entfagung durchtrankten Künstlerroman "Gertrud" (München, Sangen, geb. 20,40 M.) kaufen, fowie den naturseligen, bald berb satirischen, bald junglingshaft schwärmenden Entwicklungsroman "Deter Camengind" (Berlin, S. fischer, geb. 20 M.), durch den Beffe einft rafc berühmt geworden ift und auf den viele Lefer, in der irrigen Meinung, er sei Beffes bestes und bezeichnendstes Werk, ihre Kenntnis seines Schaffens beschränken.

Die mittlere Bücherei wird dann vor allem noch den eindringlichen, mit einer bei Hesse ungewöhnlichen, schaff umreißenden Härte erzählten Sheroman "Roßhalde" (Berlin, S. fischer, geb. 20 M.), die durch ihren prächtigen, bodenständigen Humor ausgezeichneten Sammlungen von schwäbischen Kleinstadtgeschichten "Nachbarn" (Berlin, S. fischer, geb. 21 M.) und "Umwege" (Berlin, S. fischer, geb. 25 M.) — diese namentlich auch von großem erzieherischen Wert! — sowie die ergreisende Schülergeschichte "Unterm Rad" (Berlin, S. fischer, 3. J. vergr.) und die von innigster Naturandacht erfüllte Novellensammlung "Diesseits" (Berlin, S. fischer, geb. 25 M.), anschaffen müssen. Sie wird auch den Lyriker Hesse berücksichtigen, wenigstens mit der billigen Gedichtsammlung "Mussik des Einsamen" (Heilbronn, Salzer, geh. 3 M.).

Die große Bücherei wird vom Erzähler Hesse noch folgende wesentliche Bücher haben müssen: die tiefsinnigen "Märchen" (Berlin, S. hischer, geb. 17,50 M.), die kleine, dichterisch jedoch um so gewichtigere Skizzensammlung "Um Weg" (Trier, Fr. Lintz, Teithäcker Bd. 24, geb. 3,50 M.), das herrliche Reisebuch "Aus Indien" (Berlin, S. hischer, geb. 13 M.), den problematischen Entwicklungsroman "Demian" (Berlin, S. fischer, geb. 20 M.) und die unter dem Titel "Klingsors letzter Sommer" (Berlin, S. fischer, geb. 20 M.) zusammengefaßten drei Erzählungen"). Die beiden letztgenannten Bücher zeigen den Dichter in der durch das Kriegserlebnis bei ihm beschleunigten und verschärften seelischen Kries, die sich vor allem in einer apokalyptisch erregten Ihwendung von der überlieserten abendandischen Formenwelt — seien es Kunst., Wissenschafts. Staats- oder Gesellschaftsformen — und in einem (s. besonders die Künstlernovelle "Klingsors letzter Sommer") farbigen und sehr einbruckskarken, weil echten Expressionismus, äussert. Unch

<sup>\*)</sup> Bei diesem Buch ist wegen einiger, übrigens dichterisch wertvoller erotischer Kühnheiten und auch wegen der stark pathologischen Züge der zweiten und dritten Erzählung in der Ausleihepraxis Vorsicht geboten.

sollten die beiden ungemein reichen, allerdings teneren Skizzensammlungen "Kleiner Garten" (Wien, Cal, 3. Z. vergr.) und "Wanderung" (Berlin, S. hischer, geb. 45 M.) in seder größeren Bücherei zu sinden sein. (Die beiden unter dem Citel "Schön ist die Jugend" zusammengefaßten Novellen können dagegen trotz mancher Einzelschönheit, die sie enthalten, entbehrt werden.) — Der Lyriker Hesse ist zu ergänzen durch die Sammlungen "Gedichte" (Berlin, Grote, geb. 10 M.) und "Unterwegs" (München, G. Müller, 3. Z. vergr.). — Dom Essayisten Hesse müßte wenigstens die unter dem Eindruck der Revolution entstandene, tapfere Bekenntnisschrift "Zarathustras Wiederkehr" (Berlin, S. hischer, geh. 3 M.) vorhanden sein, sowie die kleine, in Hesses Volksbücherei erschienene (3. Z. vergr.) Monographie über Eduard Mörike. (Hesses wunderschöne Schrift über Franz von Ussiss ist leider längst vergriffen und soll, einer brieflichen Nachricht des Dichters zusolge, nicht wieder nen ausgelegt werden.)

Unhangsweise sei noch besonders darauf hingewiesen, daß sich viele Erzählungen und Skizzen Hesses zum Vorlesen besonders eignen. Näheres darüber wird man aus meinem in einem der nächsten Heste erscheinenden Aufsatz über Vorlese-

Uderfnecht.

ftunden erfehen.

#### B. Wiffenschaftliche Literatur.

Eberhardt, Paul: Religionskunde. Gotha, fr. A. Perthes, 1920. (242 5.) Kart. 12 M.

Meben anderen, an dieser Stelle bereits gewürdigten Schriften D. Eberhardts, die einer Berinnerlichung des Lebens und dem religiösen Aufbau dienen, ohne dogmatisch bestimmt zu sein, verdient das vorliegende Buch besondere Beachtung. weil darin in geschloffener form eine Religionsgeschichte geboten wird, die, von den älteften Zeiten bis zur Begenwart reichend, eindringendes Derftandnis für die hiftorifchen Catfachen mit klarer Darftellung verbindet und dabei mit einer Warme geschrieben ift, die dem Suchenden weit mehr gibt als eine bloge Aufreihung und Erlanterung geschichtlicher Catsachen. Dies tritt befonders in dem einleitenden Kapitel hervor, in welchem der Derfaffer über die Brundbedingungen religofen Lebens, Glaube und Wiffen, Unsterblichkeit, Sittlichkeit, Gemeinschaftsleben und andere fundamentalfragen handelt. Der zweite Ubichnitt ift der Erscheinung der Religion in der Zeit gewidmet: von der Religion des naturhaften Menschen ausgehend führt E. die Sefer über die verschiedenen Kulturfreise bis in unsere Zeit, überall Licht verbreitend über fragen, die mit dem Bergen ebenfa begriffen werden wollen wie mit dem Derftande. Das Buch eignet sich wegen seines hoben sittlichen Wertes und seiner Vorurteilslofigfeit für jede Volksbücherei. In Aussicht gestellt wird ein zweiter Band, der eine Unswahl aus den religiösen Urkunden bringen soll. frig.

Ernte. Jahrbuch der Halbmonatsschrift "Das literarische Echo", hrsg. von Ernst Heilborn. Zweiter Band. Berlin, fleischel, 1920. (281 5.) In Pappband geb. 25 M.; in Ganzleinen geb. 31 M.

Der neue Jahrgang ist wieder nach demselben Grundrisse angelegt und ebenso vortrefslich ausgestattet wie der erste, über den ich in der "Bildungspsiege" (S. 201) eingehend berichtet habe. Don den Ceitaufsähen behandelt diesmal leider keiner einen Dichter von der Bedeutung Nabls, dem im Dorjahre ein tresslich orientierender Aufsatz nehst selbstbiographischer Skizze und Bildnis gewidmet war. Juliane Karwath, die diesmal an seine Stelle getreten ist und die in einem übertreibenden, anspruchsvoll herumredenden Aufsatz weiblicher Feder gepriesen wird, hat bisher Bücher von so ungleichem Werte herausgegeben, daß es zum mindesten sehr fraglich ist, ob wir

es hier mit einer bedeutenden Kunftlerschaft zu tun haben oder nur mit einem geschickten, in den Miederungen bloffer Unterhaltungsliteratur alsbald versandenden Schriftftellertum. Es seien weiter genannt die monographischen Aufsätze über Liffauers neueste Gedichtsammlung "Ewige Pfingsten" (von ferd. Gregori), über den eigenbrotlerischen Schweizer Erzähler Albert Steffen, über die erfolgreiche englische Romanschreiberin fran Humphrey Ward (von der fehr auslandskundigen Marie von Bunfen), über Spenglers "Untergang des Abendlandes" (von dem befannten Biftorifer Hans f. Gelmolt, der fich fehr entschieden mit den methodischen Mängeln und den diktatorischen Willkürlichkeiten des vielgenannten Buches auseinandergesetht), Mayncs Bemerkungen zum "deutschen franenroman des 18. Jahrhunderts" und Berbert Schillers furger Ubrif der Geschichte des Cotta'ichen Derlages. Wie im Dorjahre machen die "bibliophile Chronif" von kedor von Zobeltitz und die Jahresüberfichten über die englische, frangofische und italienische Literatur (leider noch nicht auch über die ffandinavische und ruffische) aus der geder der bemahrten Berichterstatter des "Citerarischen Eco" den Schlug der Ceitauffage. Bei den Besprechungen über deutsche Literatur des Jahres 1919/20 ist als erfreulicher fortfdritt zu buchen, daß diesmal auch das Drama (mit 49 Befprechungen) bernckfichtigt ift und die Gliederung ftraffer und durch Bingufugung von Überfchriften aberficht. licher geworden ift. Die form der Auszuge aus den Besprechungen des "Literarischen Echo" hat fich vorerft leider noch nicht verandert. Es ift auch wohl schwerlich gu erwarten, daß fich in diefer Zeit der Papiertenerung unfer Wunfch, außer den gusammenfaffenden Werturteilen noch kurze Inhaltsangaben mitübernommen zu sehen, erfüllen laffen werde. Der Preis des Jahrbuches hat fich ohnedies bedeutend erboht. Mittlere und größere Bfichereien werden es aber tropdem nicht entbehren wollen und fonnen. Uderfnecht.

. Fischer, Otto: Chinesische Candschaftsmalerei. München, K. Wolff, 1920. 4°. (174 S. und 51 Cafeln.) Geh. 40 M., geb. 80 M.

Zum ersten Male hat man hier versucht, eine zusammenhängende Geschichte der dinefischen Candicaftsmalerei zu geben, eines Kunftgebietes, auf dem das Bochfte geleiftet wurde, mas Menschen je foufen. Daber ift es nicht nur ein Buch für den Kunfthiftorifer, fondern es wendet fic an jeden der fich um Wertungen funftlerischer Schöpfungen kummert. Dielleicht wird gerade der Caie durch die flare und anschauliche Urt des Verfassers in ein Gebiet geleitet, das ihm eine ferne Kultur naber bringt, fo dag fie in ihrem Wesen verftanden werden kann. — O. Sischer führt uns in drei Abidnitten, von großen, einfarbigen Cafeln unterftutt, die Entwicklung, die formale Eigenart und die Bedeutung des dinesischen Candschaftsbildes vor Angen. Don den Anfängen verfolgt er den Werdegang der Malerei bis zum Ausgang und jur Unflösung. Dabei erscheint die Entwicklung von innerer Einheit. Die Grunde zeigt der zweite Abschnitt, in dem die Bildungsgesetze der Kormen aufgesucht werden. Im dritten versucht er den tieferen Sinn des Bildganzen ans der dinefischen Weltanschanung zu erklären, nach der der Chinese in den Erscheinungen der Matur, in der Landschaft felbst das Göttliche sieht — nicht, in Leibgöttern wie der Grieche. Das innere Leben des einzelnen findet in der Landschaft seine Sinnbilder: Die Matur ift dem dinefischen Menschen ein ewiges Gleichnis seiner felbft.

Galle, Josef: Das Altvatergebirge. (Deutsche Wanderungen, Bd. 10.) Braunschweig, Westermann, 1920. (108 S. u. 1 Kte.)

In diesem Werke wird uns ein Wanderbuch gegeben, wie wir leider nicht viele besitzen. In ein kurzes Wort läßt sich das Urteil darüber zusammenfassen: es macht uns im Cande heimisch. Man darf wohl behaupten, daß den wenigsten Cesern der Stoff vertrant, das Altvatergebirge bekannt sein wird. Um so größer ist das Verdienst des Verfasser, daß er seine gründliche Kenntnis des Gebietes

in landwirtschaftlicher, geschichtlicher, naturgeschichtlicher, auch volkswirtschaftlicher Hinsicht in dauernd sesselnder Weise zu übermitteln versteht. Von Seite zu Seite spinnt die Darstellung zwischen dem Ceser und dem Cande immer engere und festere Fäden, und mit dem Schlußpunkt am Ende möchte man den Auchsack packen, um dies von deutschen Canden abgetrennte deutsche Cand selber kennenzulernen und geistige Bande knüpsen zu helsen mit diesem Stück Erde und Volk, dem uns der Versasser so nahe gebracht hat.

Klaatsch, Hermann: Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur. Nach dem Code des Verfassers hrsg. von Dr. med. Adolf Heilborn. Berlin, Bong, 1920. (392 5. mit vielen Abb.) 40 M.

Es ist eine Urt Fusammensassung der Forschungsergebnisse Klaatsche, der den Standpunkt vertrat, daß der heutige Mensch nicht von den Menschenassen abstammt, sondern einen mit ihnen gemeinsamen, weit zurückliegenden Uhnen hat, von dem er sich selbständig abzweigte. Er betreibt seine forschung von den höchsten Gesichtspunkten aus wie eine Urt Gottesdienst. Er bescheibt die alten Junde eingehend, besonders die im Oezeretal, das uns eine schne Ubbildung näher bringt. Daneben hat er auch die jett noch lebenden primitiven Menschenzassen namentlig in Unstralien gründlich studiert. Das Buch enthält zwar manches, was speziellere Kenntnisse voraussetzt, ift aber in der Hauptsache vorzäglich geeignet, das Derständnis für die Vorgeschichte der Menscheit zu wecken und zu fördern. Immerhin ist er keine ganz leichte Cektüre. Die neuen, wunderbaren funde in Predmost in Mähren wurden von Heilborn bearbeitet.

Liebert, Arthur: Vom Geist der Revolutionen. Berlin, Collignon, 1919. (74 S.) Br. 4,50 M., geb. 6 M.

Diese Arbeit fiber Wesen, Erscheinungsformen und Prinzipien der Revolutionen siberhaupt ist gewiß eines der wichtigen Bücher, die die Fälle der Cagesbroschüren siberdauern werden. Schon darum, weil es nicht für den Cag geschrieben ist, nicht Bezug nimmt auf aktuelle Fragen und eben überstandene revolutionare Erscheinungen, sondern ganz allgemein eine philosophische Einstellung auf ein bestimmtes Phanomen der Geschichte, eben die Revolution, ausweist. Aber weil diese Schrift nicht in den Cageskampf eingreift, ist sie für jeden politisch Interessierten von höchstem Belang. Denn was hier theoretisch überdacht wurde, kann und nuß eine praktische Anwendung auf den Cag sinden. Niemals war es den Deutschen notwendiger darüber nachzudenken, was die Urquellen der Revolutionen denn eigentlich seien. Wer eine methodische Bearbeitung dieser Frage sucht, der kann vielleicht nichts Gründlicheres sinden, als was Liebert hier sagte.

Ludwaldt, friedrich: Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Berlin, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 1920. 2 Bde. (351 u. 336 S.) 60 M., geb. 76 M.

Dies Werk vereinigt wissenschaftliche Gediegenheit mit lesbarer Darstellung in einer so angenehmen Uct, wie ste nur wenigen Geschichtswerken nachgersihmt werden kann. Der bekannte Vertreter der Geschichte an der Danziger Hochschule hat ein volles Recht, sich an Fachgenossen und gebildete Kaien zu wenden. Crotz der großen Kürze der Varstellung, die der ungeheure Stoff verlangt, haben wir überall Schilderung, der man mit Spannung folgt, nirgends bloße Aufzählung. Die abenteuerlichen Kämpfe der Gründerzeit fesseln uns nicht mehr als die Verwicklungen infolge der Verfassung. Immer bleibt das Urteil sicher und objektiv, auch wo es sich um die Darstellung des Weltkriegs handelt, der mit erfreulicher Ausssührlichkeit behandelt wird. Dom Deutschum ist weniger die Rede, als man bei der ungeheuren Jahl der Auswanderer erwarten sollte, aber wir dürsen nicht vergessen, daß diese

Unswanderer "Soldaten ohne führer" waren und deshalb für die Geschichte nicht den ihrer Jahl entsprechenden Einsug haben konnten. Um so mehr kann das vorliegende Buch dazu beitragen, die früher gemachten fehler für die Jukunft zu verhindern. v. Hauff.

#### C. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

Bülow, Margarethe von: Novellen einer frühvollendeten. Leipzig, Doigtländer (1919). (382 5.) Geb. 6,80 M.

Es ist wahrlich etwas Gutes, diese Neuausgabe der Novellen Margarethes von Bulow. Denn manche von ihnen find Perlen ihrer Battung. Meift treten zwei bis drei Charaktere in Wechselwirkung, und mit psychologischer Notwendigkeit entwickelt fich aus ihrem tiefften Seinsgrund heraus die Bandlung, die in ftraffer Komposition und dramatischer Steigerung aufgebaut ift. Diese monumentale form ift von einer farten Leidenschaftlichkeit durchweht, die fich in den Naturftimmungen widerspiegelt. Bu Perlen rechne ich mit Bartels, der eine folichte Einleitung zu diefer Sammlung geschrieben hat, die Stude: "Berr im Baufe", "Cyperacea" und "Gin rechtlicher Mann". Die Dichterin, die 1884 bei dem Derfuch, einen Knaben zu retten, im Rummelsburger See ertrank, steht am Unfang der fogenannten "Moderne". Aber weder fieht sie, wie soviele ihrer naturalistischen Zeitgenoffen, der Welt polemisch gegenüber, noch ift ihr Stil maniriert. Dielmehr schafft fie gang aus tiefem Gestaltungsdrang heraus. Ihr Empfinden ift mannlich und herb wie die Mark, der fie entstammt. Micht immer ift fie frei geblieben von der damaligen Sucht nach seelischer Tergliederung um jeden Preis. Wo fie dieser Neigung ausnahmsweise nachgegeben hat, wie im "Cagebuch Werner Ufaras", ist ihr nichts Gerundetes gelungen. — Ich halte gerade Werke wie die der Balow, die den Naturalismus von feiner guten Seite zeigen, für bildungspfleglich fehr wirkfam. Denn der afthetisch schwer Beeindruckbare wird durch die ftarte Sinnlichkeit der Bilder, die durchaus in seiner Erlebnissphäre liegen, mit Macht gepackt, und ohne daß er es will, wird etwas von dem tiefen Lebensgefühl diefer kunftlerisch gestalteten Welt in ihn überftrömen. Darum find diefe Movellen für alle Buchereien gu empfehlen. Auch sollte man für Vorlesestunden gelegentlich eine davon wählen, so besonders das Marchen "Die Gludsuhr von Wölfis" um feines bedeutenden volkserzieherischen Wertes willen. Schriewer.

Christ, Cena: Madam Bäuerin. Roman. H. Paul List, (1920). (282 5.) Geh. 9 M., geb. 14 M.; auf holzfr. Papier geh. 14 M.

Die Geschichte vom Stadtfräulein, das trot des Widerstandes seiner vornehmen Mutter den jungen Bauern heiratet, der auch erst die Empörung seiner Jamilie besänftigen muß, ist trot aller Unwahrscheinlichkeit des Geschehnisses schon oft geschrieben worden, selten aber so frisch und heiter wie in diesem Roman von Lena Christ. Ohne sich um Schwierigkeiten der Motivierung und der Psychologie viel zuklmmern, gleichsam handsest ihr Vorhaben anpackend, erzählt sie mit destigem, bayrischem Dialekt, in der Komik gelegentlich das Maß ein wenig überschreitend. So wird das Buch eine recht unterhaltsam-harmlose, leichte Lektüre. hir Büchereien ohne Bedenken brauchbar.

hesse, Hermann: Wanderungen. Aufzeichnungen. Mit farbigen Bildern vom Ocrfasser. Berlin, S. fischer, 1920. (117 S.) 60 M.

Bekanntlich hat Hermann Heffe unter dem Eindruck des Krieges starke weltanschauliche Wandlungen erlebt. Ihnen entspricht eine auffallende Veränderung der Klangfarbe seiner epischen und lyrischen Kunst und die Heranziehung einer Nachbarkunft, nämlich der Malerei, die in diesem neuen Werke denn auch zum ersten Male zugleich mit Hesseschen Prosa und Dersdichtungen in die Erscheinung tritt. Was aber jene weltanschanlich stillsstische Umgruppierung betrifft, so ist sie zweisellos schon in den letzten Vorkriegswerken Hesses vorbereitet. Es führt eine ziemlich gerade Linie vom Knulp über die Roshalde zur ersten Station der "Wanderungen"; nämlich das Lebensgessühl, dem Hesse einst in dem Gedichte "Gegenüber von Ufrika" (in seinem Indienbuche) klasssischen Uusdruck gegeben hat:

"Denn auch im Glade kann ich auf Erden Doch nur ein Gaft und niemals Barger werden."

Der Dichter beginnt fein neues Buch mit einer fraftigen Dermunfchung aller Sandesgrengen — und doch genießt er ihren Reig. Uls echter Wanderer ift er in all die taufend Dinge einen Augenblick verliebt, die ihm auf feinen Schlenderwegen gu Gefichte tommen: in Baneinhäuser und friedhofe, in Bergpaffe und Bruden, in Kapellen und Pfarrhaufer, in Wolke, See, Baum und Berg. "Doch fort muß er wieder ins andere Land", wie das Volkslied trenherzig fagt. Und fo ift die auch in den Profaftuden durch und durch lyrisch beseelte Sprace diefer "Wanderungen" wefentlich auf Wehmut, ja zuweilen auf Schwermut gestimmt. "Der reine Wanderer", fagt der Dichter felbst, "mußte das heimweh nicht kennen. Ich kenne es; ich bin nicht vollkommen und ich ftrebe auch nicht, es zu fein. 3ch will mein heimweh foften, wie ich meine freuden tofte." Wer den Dichter fennt, der weiß, daß er dabei nie gang ohne Wanderhumor ift, wenn er auch, wie in feiner letten Entwicklungs. periode nicht felten, seine "eiserne Ration" angreifen muß. — Im ganzen kann man fagen, daß die echt dichterische Zwiefpaltigkeit der Natur Beffes in keinem feiner Werke fo vieltonig und rein aus dem vielgenbten Inftrument feiner "alten nervofen Dichter- und Wanderfinne" erklungen ift wie in diefen mundervollen Weltandachten, für deren religiöse Utmosphäre wenigstens die eine Stelle zeugen soll: "Wer mahrhaft betet, der bittet nicht; er ergahlt nur feine Suftande und Mote, er fingt sein Leid und seinen Dank vor sich bin, wie die kleinen Kinder fingen. So beten auch Baume, auch Tiere. Unf den Bildern guter Maler betet jeder Baum und jeder Bera". - Bang besonderes Lob verdient auch noch Druck- und Bildschmuck. Aber das Buch hat schließlich doch einen großen fehler, wenigstens vom Standpunkt der Bolfsbildereiarbeit aus gesehen, nämlich, daß es für fleinere Buchereien unerschwinglich ift. Schade, jammerschade! Denn es gehörte eigentlich in jede Bucherei, die auch nur ein Dutend andachtbereite, feingestimmte Lefer hat. Uderknecht.

Hoech ster, Sophie: Mein Freund Rosenkreuz. Fränkische Novellen. Dachau b. München, Einhornverlag (1920). (243 5.) Geb. 15 M.

Diese im Unsbach-Bayrenthischen Gan wirklich beheimateten Geschichten sind wohl das Beste, was die frankliche Dichterin geschrieben hat. Stofflich und im Consall sind sie durch die Gestalt des vornehmen Privatgelehrten Rosenkreutz, der bei den historischen Stücken als Erzähler, bei den modernen als Mithandelnder auftritt, glücklich zusammensaßt. Die Vorliebe der Dichterin sitr adlige Endgestalten und geheimnisvolle Einstedler und Abseitige kommt ihr namentlich bei den Erzählungen aus den Jahrzehnten vor und nach der französischen Revolution, von denen "Die Damen von Irmelsleben" und "Das fräulein von Sombreuil" genannt seien, sehr zustselhaften. Es ist kein Jufall, daß über Unsang und Ende der Novellenreihe der rätzelhafte Schatten Caspar Hausers gebreitet ist (er selbst tritt nicht auf). Das Buch ist simmungsschwer und voll geisterhaften Tedens wie eine mondscheindurchwobene Wanderung durch fränksische Städtchen, Parke und Schlösser. — Mittlere und große Dolksbüchereien werden den übrigens sehr gut ausgestatteten Band nicht entbehren dürfen.

Neyö, Martin Andersen: Stine Menschenkind. L. Teil: Eine Kindsheit. 2. Teil: Mütterchen. 3. Teil: Der Sündenfall. Aus dem Dänischen von Hermann Kiy. München, Cangen (1918 — 1920). (206, 176 u. 234 S.) Geh. je 10 M., geb. je 16 M.

In diefen drei Banden zeichnet Merd ein weibliches Gegenbild gu feinem "Pelle, dem Eroberer". Stine wird als uneheliches Kind von der Mutter bei den Brofeltern gurudigelaffen. faft vom erften Cage an ift ihr Leben gedruckt durch Mot und Mangel und Sorge, aber vom ersten Atemzuge an scheint das Kind diese Last tapfer auf sich zu nehmen; unaberwindlich ist ihre Lebenskraft und Lebensfrende. Schon früh wird fie Psiegerin, ja Erhalterin der bald verwitweten, durch Krankheit halb hilflosen Großmutter. Don dort holt die Mutter, die inzwischen geheiratet hat, fie fort in ihr hans, aber die Saft auf Stines Schultern wird darum nur größer, die Urbeit schwerer und, da die Mutter, welche aus habsucht ihre eigne Mutter ermordet, oder doch ihren Cod beschleunigt hat, ins Auchthaus mandert, die Derantwortung des "Mutterchens" für die fleinen Geschwifter ichwerer. Doch ift zu dieser Zeit ihr Gluck faft vollkommen. Sie geht auf im tatkraftigen Dienfte für die Ihren. Bart mutet es fie an, als fie nun in fremden Dienft geben muß. Doch fie beift fich tapfer durch, bis ihr der "Sundenfall" den Weg abschneidet. Sie schenkt dem Sohn des fremden hofes, der schwächlich, unterdrückt von einer barten Mutter ein fummerliches Leben hinschleppt, jum Croft ihre Liebe. Da muß fie gurud in ihre familie. Und obwohl der Hoffohn ihr folgt, scheint der Kreis doch gefoloffen: 3hr Kind fteht faft auf dem gleichen Puntt, auf dem fie einft ftand; ein Herauskommen aus der Not scheint unmöglich. — Dies alles sieht nach der Inhaltsanagbe vielleicht wie eine reine Elendsschilderung aus, ift es aber gar nicht. Stine findet in vollkommener Selbstanfopferung ein vollkommenes Menschengluck. Das ift wohltnenderweise ohne eine Spur von falscher Sentimentalität, ohne flaches Moralifteren, ohne grobe, fozialiftische Cendenz in schlichteftem, unglaublich anschauungsfraftigem Realismus, meift mit etwas herbem, farkaftifchem humor erzählt. Ein wunderbarer Reichtum an Einzelgestalten, Menschen wie Cieren, Baufern und Cand. schaften, von denen jedes fein eigenes, wirklichftes Leben bat, ift in dem Buch ausgebreitet. Die Sprache, die - soweit ich das ohne Kenntnis des Danischen beurteilen kann — ausgezeichnet übersetzt wurde, ift in ihrer Mischung von ursprunglicher Bildhaftigfeit und schlichter Kurze und Pragnang von febr eindrucksvoller epischer Einheitlichkeit. — Crot feines Umfanges sollte das Werk auch in kleinen Büchereien nicht fehlen. Bomann.

Negö, Martin Andersen: Die familie frank. Roman. München, Cangen, 1920. (206 5.) Geh. 10 M., geb. 16 M.

Die Jamilie besteht aus dem Schneider, Cagedieb und Crunkenbold Frank, seinem nichtsnutzigen, abentenerlustigen Sohn und einem Arbeits- und Fankteusel von Mutter, die vergeblich bemüht ist, die Jamilie in Ordnung zu halten. Im Grunde ist das Ganze eine Charaktergroteske der Frau Frank. Sie ist geschildert als ein Ausbund von Bösartigkeit, Schmähsucht, ein lärmendes, keisendes Ungeheuer. Der einzige männliche Gegner in der kleinen Stadt, der ihr Stand zu halten vermag, ist ein ebenso bösartiger, bissiger Ganter auf der Gemeindewiese, wo sie ihre Wäsche zu trocknen beliebt. Aber trotz alledem weiß Negö dieser bösen Person unsere ganze Sympathie zuzuwenden. Sie wächst zu erstaunlicher, menschlicher Größe im Kampf mit den beiden Männern, und ihre lebenslangen, hossnungslosen Qualen erscheinen sast tragisch. Die Realistis und Drastis jeder Szene, jeden Wortes ist unübertresslich, störend allein vielleicht der etwas abentenerliche Ausgang und ein klein wenig das sentimental geschilderte Verhältnis zum Sohne. — Die Anschaffung ist allen Büchereien dringend zu empsehlen.

Poeck, Wilhelm: Poggenkönig un Dübelsprinzessin. Eustige platts deutsche Märchen für jung und alt. Hamburg, Glogau jr., 1921. (100 5.) 8 M.

Kustig sind die acht Märchen, nicht stillvergnügt, wie versonnene Träumereien aus dem Märchenland wohl sein können; laute Fröhlickeit lösen sie aus, nicht inneres Lachen. Die Alten können beim Lesen seine Weile den Druck der Gegenwart vergessen. Das würde nachhaltiger noch geschehen, wenn der Dichter in seiner Lust am Jabulieren den reinen Märchenton stets träse und nicht hin und wieder eine Saite anschläse, die hersberklingt aus den mancherlei Misständen unserer Tage. Dieser Umstand läßt einige der (Tier-)Märchen für das eigentliche Märchenalter ungeeignet erscheinen. Dreizehnsährige werden aber schon sehen, wo Poeck unserer Zeithier und da einen Spiegel hinkält. — Das Plattdeutsch ist ganz echt. Manche Kormen und Wendungen muten fremd an (dat Towern — das Zaubern, Tocker — Zucker, Ungetewer — Ungezieser u. a.); sie gehören nicht mehr dem lebendigen Sprachschaft an. Dielleicht gelingt es Poeck, einige aus dem Mittelniederdeutschen stammende Dokabeln wieder in den Verkehr zu bringen

Richter, Andreas Jgel: Der Rosenhag. Eine ganz vertrackte Historie. Mit Zeichnungen von Hans Nikol. Mang. Dresden, Cehmannsche Verlagsbuchhandlung, 1920. (223 S.) Geh. 12 M., geb. 25 M.

Ein komischer, satirischer, historischer Roman. In einem deutschen Städtchen etwa des späten Mittelalters hinterläßt ein Menschenfeind durch sein Testament seinen herrlichen Rosenhag der Jungfran, die sich den schönsten Kranz aus seinen Rosen windet, und erreicht dadurch sein Tiel, den Frieden seiner Mitbürger gründlich zu stören. Schon bei der Testamentseröffnung beginnen Schlägereien, dem folgen Prozesse, Prügeleien, Regierungswechsel, Revolution, Bürgerkrieg, Brandschatzungen, kurz völlige Terrüttung der blühenden Stadt. Die Geschichte ist gut erzählt in einem gemächlichen, ressektierenden Stil, gespickt mit allerhand boshaften Bemerkungen über allgemeines Menschenwesen, die kaum nen und tiessinnig sind, wohl aber unterhaltsam und lustig. — Die komischen, stark kauft erriberenden Zeichnungen von H. A. M. passen sich dem Roman ausgezeichnet an. Wenn auch weder Text noch Illustration an sich höchsten Wert haben, so ist das Zusammenstimmen beider so ungewöhnlich gut, daß man allein deshalb die Unschaffung des Zuches allen Büchereien empsehlen kann.

Die Stillen. Dichtungen. Gesammelt von Max Cau. Crier, friedrich Link, 1921. Geb. 36 M.

In der Wahl des Citels liegt ein ausgesprochener Wille und Weg. Der Herausgeber möchte nicht nur solche Dichter vereinen, die für sich und vielleicht als neue Calente ihren einsamen Weg gehen, sondern er will, wie auch sein Geleitwort erfennen läßt, die Menschen unserer Cage in der Gehetztheit und Zerrissenheit des äußeren Daseins wieder das lebensteigernde Glück der Stille und Innerlichkeit spüren lassen. Darum kann er für seine Sammlung nur dichterische Kräfte heranziehen, die spürbar um Seelisches ringen, von innen getrieben sind und den Weg zur Seele sinden. Es ist also seine Sammlung nicht bloß eine Jusammenstellung wertvoller Dichtungen, die bestenfalls noch für den einen oder anderen werben soll und kann; sondern seine Wahl bekommt in diesem Sinne eine gewissermaßen weltanschauliche Orientierung. Herm. Stehr, der den Band bedeutsam einleitet, ist gewiß ein "Stiller", und Kolbenheyer und Hans-Christoph Kaergel, Wilhelm Schäfer, Ina Seidel, Paul Ernst sind es ebenfalls. Zwei Aeuentdeckte scheinen im besten Sinne "Stille" zu werden: R. C. Muschler und der holsteinische Paul Friedrich Juels, beide, bezeichnenderweise, mit einer Künstlernovelle vertreten. Gewiß ist zu fordern, daß

der Ceser einem Kunstwerk nachgehen könne, ohne über die Biographie des Dichters besonders unterrichtet zu sein. Den Dichter von sich selbst sprechen zu hören, ist aber nicht nur von Wert, sondern auch von Reiz. Und die "Cebensskizze", die jeder Dichter hier seinem Beitrag folgen läßt, befriedigt nicht neugieriges Fragen, sondern trägt, recht ergiebig, zum Verständnis des Schaffenden bei. Dem Buche eine Verbreitung zu wünschen, die dem erkennbaren Ernst, den Herausgeber und Verlag an die Sammlung gewandt haben, entspricht, ist angenehme Psiicht. Knudsen.

#### D. Kurze Anzeigen.

Buchloh, Udolf: Auf der Walze bis zum Montblanc und Desuv. Erlebnisse eines wandernden Handwerksburschen von ihm selbst geschrieben. Mit einem Vorwort von Iohannes Dose. Elberfeld-Sonnborn, Burchard, 1920. (282 S.) 1,50 M.

Gibt einen trefflichen Einblick in das Leben der Handwerksburschen von einer höheren Warte aus. Als schriftfellerische Leistung verdient das Buch vollauf das ihm von Dose gespendete Lob. Jedermann bis zum älteren Schüler herunter wird das Buch mit Genuß und Gewinn lesen, denn es führt in eine Welt ein, die nur wenigen bekannt ist.

v. H.

Bühler, Johannes: Was sich Wüstenväter und Mönche erzählen. Auswahl und Übertragungen aus der altmönchischen Literatur. Leipzig, Inselverlag. (Inselbückerei.) (79 S.) Geb. 3,50 M.

Eine gute Einführung in das Empfindungsleben der altesten Monche, lehrreich und unterhaltend für einfache wie für gebildete Erwachsene. v. B.

Bürger, Prof. Dr. Otto: Chile als Cand der Verheißung u. Erfüllung für deutsche Unswanderer. Eine Candes und Wirtschaftskunde. Mit einer Karte von Chile. Ceipzig, Dietrichssche Verlagsbuchhandlung, 1920. (272 S.) 20 M.

Das Buch steht in einem gewissen Gegensatz zu dem Werk desselben Verfassers: Ucht Cehr. und Wanderjahre in Chile, was er im Vorwort zu erklären sucht. Es gibt einen guten Einblick in die kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse Chiles und ermöglicht es dem Auswanderungslustigen, sich ein Bild von dem zu machen, was er zu erwarten hat. Die Beschreibung der deutschen Ansiedlungen dürfte m. E. aussährlicher sein, da man aus den freuden und Ceiden früherer Einwanderer besonders sichere Schlüsse ziehen kann. Doch ist es wünschenswert, daß sich niemand auf Grund des vorliegenden Buches allein ein Urteil über Chile zu bilden versucht, sondern auch anderes, vor allem die Veröffentlichungen des Deutschen Vereins in Santiago zu Rate zieht. v. H.

Edermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens (1823—1832). Nach der Originalausgabe nen in Auswahl herausgegeben von Gerhard Mexian. 3. Aufl. Berlin-Jehlendorf, Gerhard Mexian, (1920). (221 S.) Geb. 11 M.

Weitaus beste Auswahlausgabe. Alles, was nur für den Kenner der damaligen Geistesgeschichte, bzw. der Weimarer Cokalgeschichte interessant ist, hat Merian beiseite gelassen und so einen Cezt hergestellt, der ohne Anmerkungen verständlich ist und wie ein höchst eindrucksvolles Mosaikbild von Goethes letztem Cebensjahrzehnt wirkt. Besonders sei diese, überdies vorzäglich gedruckte, taktvoll bevorwortete und mit einem guten Register versehene Ausgabe auch für Dolkshochschuläbungen auf wärmste empsohlen.

E. A.

Eine Hand voll Gold. 17 ernste und heitere Erzählungen, Novellen u. Märchen von G. Frenssen, H. Sohnrey, P. Rosegger, Th. Storm, Friz Anders

f. v. Gandy, A. Reichenau u. a. Mit 20 Textbildern. Berlin, Schriften-

vertriebsanstalt, G. m. b. H. [1920]. (164 S.) Geb. 8,75 M.
Wie die im selben Verlag und zu gleicher Teit erschienene Sammlung "Im Weihnachtsland" vereinigt anch dies Buchlein eine Reihe fleiner, aber gehaltvoller Dichtungen der beften volkstumlichen Schriftsteller. Seinen Citel "Eine hand voll Gold", der der frenffenschen Erzählung entlehnt ift, dürfte es deshalb nicht mit Unrecht tragen.

frant, Paul: Wohlfahrtspflege im Bolksftaat. Gedanken gur Umgestaltung des fürforgewesens. Berlin, Dahlen, 1920. (57 S.) 3,60 M.

Behandelt zeitgemäße Reformen und weift neue Wege zur Befampfung der fozialen Notstände und zur Erstarkung des gegenseitigen Verpflichtungsgefühls. fr. Bartmann, Bans: Jesus, das Damonische und die Ethik. Solingen, Derlag der

Bergischen Bucherftuben, 1920. (216 5.)

Unternimmt den Dersuch, das gange Leben Jesu auf damonische Erlebniffe gurudauführen, die jenseits von But und Bofe fteben oder nach jenseits von But und Bofe führen. Sett keine Sachkenntniffe, aber Allgemeinbildung poraus. v. B.

Kiesling, Bans von: Dorderafien, Aufland, Sadamerika. Dentiche Unswanderungs. gebiete der Bufunft. Leipzig, Dieterich, 1920. (172 S.) 6 M.

Bibt Selbstgeschautes, und zwar meift gründlich Geschautes. Alles grundlich gu feben, mar bei dem langen Weg nicht möglich. Befonders treffend finde ich die Kapitel über Südamerifa, das im Augenblick im Dordergrund ftehen muß für jeden, der auswandern will. Aber auch für die andern, die nicht an Unswanderung denken, ift das Buch zu empfehlen; denn nur beim Bergleich mit fremden Kandern lernt man das Beimatland richtig beurteilen.

Neefe, Wilh.: Mang Brink un Brank. Vertellen. 1. Bb. Schwerin, Stiller (3. U. Strenge), 1920. (144 S.) 10 M.

Den Dersonen dieser kleinen Beschichten fehlt es gum Teil wohl an der rechten individuellen Geschloffenheit und Lebendigkeit. Bubich find die Schilberungen der Umwelt-Stimmungen. Erfreulich ift die geschickte Derwendung alten Sprachauts wie überhaupt die fichere und ungefünstelte Sandhabung der plattdeutschen Mundart.

Schreckenbach, Paul: Der jungfte Cag. Leipzig, Umelang, 1919. (87 S.) Geb. 1.80 M. Die kleine gehaltvolle Erzählung aus den Tagen Luthers schildert in lebendiger und humorvoller Weise die Narretei des Pfarrers Stiefel, der feiner Cochauer Gemeinde mit der Prophezeiung vom Eintritt des jungsten Cages den Kopf verdreht. Unmutig steht vor diesem hintergrunde die Liebe zwischen einem flugen und tapferen Bürgermädchen und dem Junfer Bot, deren Gluck gerade durch diese Marrheit möglich wird. für Jugendliche wohl geeignet. Schr.

Wyg, Bernhard: Erinnerungen an Bodlin. Nach gedruckten und ungedruckten Unf. zeichnungen von Ungela u. Carlo Bodlin, Gottfried Keller, Albert Welti, Abolf frey, hans Thoma n. a. M. e. federzeichn. Urnold Bocklins. Bafel, Rhein-Derlag, 1921. (154 S.) 10 M.

Unmittelbare Beobachtungen und Aufzeichnungen der freunde Bocklins hat der herausgeber aufs geschickteste ausgewählt und durch ein paar biographische Notizen verbunden. So ift ein Buch entstanden, das sich nicht nur sehr unterhaltend lieft, sondern das auch die ganze Eigenart des großen Künstlers und Menschen dem Lefer aufs deutlichfte nahebringt.

### E. Bibliographie der Bücherei und Bildungspflege.

Einschlägige Drudfachen und Binweise

sende man bitte an den Direktor der Lübedischen Stadtbibliothek Dr. W. Pieth.

- 1. Allgemeines. Voltshochschule. Voltstunftpflege.
- Der Aufstieg. Monatsschrift 3. förderung der Volksbildung, hrsg. v. Walter Möhring. 1. Ig. 1921. 12 Hefte. Nürnberg, Aufstieg-Verlag, 1921.
- Erdberg, Robert v.: Der Volksbildungstag in Braunau. Volksbildungsarchiv 3d. 8, H. 1.
- Dolfsbildungstagung in München im Januar 1921. Dolfsbildungsarchiv Bd. 8, H.1.
   fell, Wilhelm: Dolfsbildungsarbeit in der dentschen Reichswehr. Dolfsbildungsarchiv Bd. 8, H. 1.
- Flügge, Gottfried: Zur Pfychologie der Massen. Preng. Jahrbucher 1921, H. 3. Cohmann, Richard: Sozialistische Bildungsarbeit und Cehrerschaft. (Arbeiter-Bildung 1921, H. 3.)
- Mitteilungen d. Zentralbildungsausschusses d. kathol. Verbände Deutschlands, Sit Bonn. 1. Ig. 1921. 12 Arn. Bonn, Zentralbildungsausschuß der kathol. Verbände Deutschlands.
- Popp, Walter: Bildungsnot und Bildungstiefe d. niederen Volksschichten. 87 S. 88. (Manns Padagogisches Magazin H. 793.) Cangensalza, Beyer & Sohne, 1921.
- Rebiczet, frang: Soldatenbildung in Ofterreich. Dolfsbildungsarchiv 3d. 8, B. 1. Schulz, Geinrich: Der erfte fozialdemofratische Kulturtag (Urbeiter-Bildung 1921, B. 3).
- Die Kulturaufgaben der Sozialdemokratie (in: Das Programm der Sozialdemokratie, Vorschläge für seine Erneuerung. Berlin, Buchh. Vorwärts, 1920, S. 87 ff.).
- Tews, J. Großstadterziehung. Die Großstadt als Jugenderziehungs und Jugendbildungsstätte. 2. Aust. (128 S.) (Aus Natur u. Geisteswelt Bd. 327.) Leipzig, B. G. Cenbner, 1921.
- Dolfsbildungsarbeit, Katholische. Die Bücherwelt 1921, B. 2.
- Waas, Abolf: Dolksbildung u. Nationalbewußtsein. Dolksbildungsarchiv Bd. 8, H. 1. Weimann, Richard: Neue Fiele und Wege unserer Bildungsarbeit. (Arbeiter-Bildung 1921, H. 3.)
- Bericht über den 1. staatlichen Kursus für Bolkshochschullehrer, veranstaltet vom Sächsichen Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts. Die Arbeitsgemeinschaft 1921, H. 9.
- Die Bücherei der Volkshochschule. Hrsg. v. A. Jahnke. Bb. 1-12. Bielefeld, Belhagen & Klasing, 1921.
- Kaphahn, Fritz: Geschichte und Dolkshochschule. Die Arbeitsgemeinschaft 1921, B. 9. Paul, Johs.: Die Bedeutung der schwedischen Bolkshochschulbewegung für Deutsch-land. (Manns Pädagogisches Magazin B. 790.) Langensalza, Beyer & Söhne, 1921.
- Picht, Werner: flammentanze [Volksfeste u. Volkshochschule]. Die Arbeitsgemeinschaft 1921, H. 9.
- Resch, Johannes: Recht und Notwendigkeit des Enthusiasmus in der deutschen Polkshochschulbewegung. Die Arbeitsgemeinschaft 1921, B. 9.
- Sievers, Heinrich: Der Volkshochschulgedanke und seine Verwirklichung auf dem Lande. Glogau, Hellmann, 1921.
- Die Polkshochschule Bern. Zeitschrift für Volksbildung. 1. Ig. 1921. 6 Hefte. Bern, E. Bircher, 1921.
- Volkshochschule, Die deutsche. Sammlung von Beiträgen, hrsg. v. W. Rein. Heft 30 n. 31. (Manns Pädagog. Magazin H. 799 n. 805.) Langensalza, H. Beyer & Söhne, 1921.

- Die Volkshochschul-Gemeinschaft. Nachrichtenblatt d. deutsch. Volkshochschul-Gemeinschaft, hrsg. v. Ch. Scheffer. 1. Ig. 1921. 6 folgen. Berlin-Lichterfelde, Verlag d. Volkshochschul-Gemeinschaft, 1921.
- Weitsch, Eduard: Streitfragen der Volkshochschulpädagogik. (Manns Pädagog. Magazin H. 760.) Cangensalza, Beyer & Söhne, 1921.
- Nestriepke, S.: Die Cheaterorganisation der Fukunft. Volksbühnenbewegung u. Sozialisierung des Cheaters. Berlin, Volksbühnenbuchhandlung, 1921. (58 S.) Verband der Deutschen Volksbühnenvereine [Bericht über die Berliner Cagung vom Oktober 1920]. Volksbildungsarchiv Bd. 8, H. 1.
- Eine Bildwoche des Tentralinstitutes für Erziehung und Unterricht in Berlin. [Bericht.] Volksbildungsarchiv Bd. 8, H. 1.
- Richter, Hans: Der Spielfilm. Unsätze zu einer Dramaturgie des films. Berlin, H. B. Richter, 1920. (125 S.)

## 2. u. 3. Bücherei und Bildungspflege. Einzelne Probleme der Bücherei.

Bücherverzeichnisse d. städtischen Bücherhallen zu Ceipzig. Ar. 1, 3, 4. Gautsch b. Ceipzig, kelix Dietrich, 1921.

Eger, Lydia: Unser Kampf gegen das schlechte Buch. Hrsg. v. Jugendring Dresden. Leipzig, Hauptarbeitsamt der deutschen Jugendringe, 1921.

Das Einkaufshaus für Volksbibliothehen des deutschen Volkshausbundes. Eine Erflärung von Ch. Bäuerle, A. v. Erdberg n. a. Volksbildungsarchiv 3d. 8, H. 1.

Cehrgang zum Kampf gegen die Schundliteratur. [Bericht.] Volksbildungsarchiv Bd. 8, H. 1.

Schäfer, Georg: Die Courths-Mahler-Seuche. Die Bücherwelt 1921, B. 2.

Cagung der deutschen Jugendschriften Ausschusse in Jena. [Bericht.] Volksbildungsarchiv Bd. 8, H. 1.

Verordnung des sachsichen Kultusministeriums gegen die Schundliteratur. Volksbildungsarchiv Bd. 8, H. 1.

Waas, Adolf: Chronik des Bibliothekswesens. Volksbildungsarchiv Bd. 8, B. 1.

## Kleine Mitteilungen.

Die Gefellschaft für Volksbildung hat zur zeier ihres 50jährigen Bestehens, die am Sonntag, den 29. Mai d. I., in den Räumen des Reichstages begangen worden ist, eine zestschrift "50 Jahre deutscher Volksbildungsarbeit" (Verlag der Gesellschaft son Volksbildung, Berlin, Künedurger Str. 21) erscheinen lassen, welche sessellschaft sträge zur Geschichte der deutschen Volksbildungsbestrebungen, besonders in früheren Jahren, sowie über die Gründung und Entwicklung der Gesellschaft selhst enthält. Die Leistungen der Gesellschaft, deren Einrichtungen als ein großes Netwerk einen beträchtlichen Teil unseres Vaterlandes überspannen, haben wir stets bereitwillig anerkannt, auch wo die G. f. D. hinsichtlich der Einstellung auf die Probleme und Methoden volkserzieherischer Arbeit hinter dem zurückgeblieben ist, was als lebenswichtige Foederung an unsere Zeit herantritt. Wir haben vor allem nie vergessen, daß sie durch ihre weitgreisende Tätigkeit in zahlreichen Källen das Interesse geweckt und den Boden bereitet hat für eine intensivere volkserzieherische Aussaat und Ernte. Unser Glückwunsch gilt namentlich Johannes Cews, dessen lange

jährigem unermidlichen Wirken und seltener Hingabe die Gesellschaft und damit die Sache der Volksbildung viel verdankt. Wir wünschen aufrichtig, daß ihm seine reiche Arbeitskraft noch recht lange erhalten bleiben möge.

Einkaufshaus für Volksbibliotheken. Im Januarheft des "Dolksbildungsarchivs" ift eine Erklarung verschiedener nord- und fuddeutscher Bildungspfleger erschienen, in der das "Einkaufshaus für Dolksbibliotheken" in Berlin als volkserzieherisch wertlos, ja als eine Gefahr für die deutsche volkstümliche Bücherei daraf. terisiert wird. Da biermit die öffentliche Aussprache über diese Einrichtung des "Dolkshausbundes" als eröffnet angesehen werden darf, fühlen wir uns verpflichtet, unseren Cesern mitzuteilen, daß auch wir eine solche grundsätzlich ablehnende Haltung bei verschiedenen unmittelbaren mündlichen und schriftlichen Berührungen mit der Leitung des "Einkaufshauses" eingenommen haben. Wir standen jedoch vor der Catface, daß der Derlag unserer Zeitschrift ohne Wiffen der beiden alten Berausgeber und vor dem Hinzutritt des neuen Herausgebers den Unzeigenteil an das Einkaufshaus auf ein Jahr verpachtet hatte. Unter diesen Umftanden blieb gunachft nichts anderes abrig, als wenigstens durch die innen auf der vorderen Umschlagseite angebrachte Notiz jede Mitverantworlichkeit an den Unzeigen selbst ausdrücklich abzulehnen. Aur Charafteristif unserer Stellung zu dem "Einkaufshaus" sei beiläufig noch erwähnt, daß in der "Bildungspflege", deren volkserzieherische Überlieferung wir in vollem Umfange übernommen haben, bereits im Novemberheft 1919 eine Motiz in der Urt der oben ermähnten "Erklärung" hatte erscheinen sollen und icon gesetzt war. (Die Grunde dafür, daß fie tatfachlich nicht erschienen ift, geboren nicht hierher, da fie mit einer etwaigen Meinungsänderung oder einem Kompromif dem "Einkaufshaus" gegenüber durchaus nichts zu tun hatten.) Sie wies noch besonders darauf hin, daß die von herrn Ceffer, dem Ceiter des "Einkaufshauses" verfaßte Mitteilung mit ihrer Behanptung, das "Einkaufshaus" arbeite Hand in Hand mit "den führenden deutschen Volksbibliothekaren" (im Original gesperrt), den Catsachen nicht entspreche. — Schlieflich möchten wir die Mitteilung nicht unterdrücken, daß wir im Rahmen unserer provinziellen Büchereiverbande während des vergangenen Winters bereits eine wirklich gemeinnutzige und volkserzieherisch orientierte Ginkaufseinrich. tung in Gang gebracht haben, die all den auch von uns grundsätzlich vertretenen forderungen jener "Erklärung" im "Dolksbildungsarchiv" gerecht wird.

> Die Schriftleitung der Zeitschrift "Bücherei und Bildungspflege".

## Volksbücherei und Volkshochschule.

Leitfate von Dr. Erwin Uderfnecht.

1. Die organische Zusammenfassung der beiden wichtigsten Gebiete neuzeitlicher Bildungspstege, der Volksbücherei und der Volkshochschule, ist möglich, weil und insofern beide auf dasselbe Ziel gerichtet sind, nämlich nicht auf bloße Wissensverbreitung einerseits oder unfruchtbare Stimmungsmache andererseits, sondern auf eigentliche Bildung (wobei unter Bildung eine individuellerhythmisch abgewandelte Harmonie irrationaler und rationaler Erlebnisse verstanden wird, die sich nach der Wissenseite in lebenswerthafter Urteilsfähigkeit, nach der Gefühlsseite in einem beglückenden, gemeinschaftbildenden Einklang mit dem eigenen Geschick äußert).

Die organische Zusammenfassung von Volksbücherei und Volkshochschule ist nötig, weil beide einander zu ihrer gedeihlichen Entwicklung brauchen.

- 2. Die Volkshochschule braucht die Volksbücherei, weil diese die einzige Möglichkeit großen Stiles bietet, den Vortragenden das literarische Rüftzeug für ihre Cehrtätigkeit, den Hörern die Hilfsmittel für eine planmäßige Befestigung, Klärung und Vertiefung der im Unterricht empfangenen Eindrücke zu liefern.
- 3. Die Volksbücherei braucht die Volkshochschule, weil bei dem größten Ceil ihrer Leserschaft der tausendsach im Dienste rascher Orientierung abgenutte Weg über das gedruckte Wort und durch das Auge sowohl auf dem Gebiete der belehrenden wie auf dem der schönen Literatur nur noch ausnahmsweise und selten zu jenen wahren Vildungszielen führt; während, besonders bei uns unrhetorischen Deutschen, der Weg über das gesproch en e Wort und durch das Ohr meist ganz neue geistige Erlebnismöglichkeiten erschließt, zumal hier noch die irrationalen Werte der persönlichen Ausdrucksbewegung des Vortragenden ("die eigentlichen Feuerzeichen einer Seele") mächtig verstärkend hinzukommen.

Die Volkshochschule kann so im Großen und viel arbeits ökonomischer als die bloße Ausleihepädagogik (die aber darum natürlich nicht vernachlässigt werden darf!) die belehrenden und belletristischen Bestände der Bücherei erschließen. Sie bietet insbesondere auch — zusammen mit Vorlesestunden, Volksunterhaltungsabenden und Theater — die Möglichkeit, den Leser an die seiner Entwickslungsschafter ungsschicht überhaupt erreichbare oberste Grenze geistiger Erlebnisse zu führen.

- 4. Seinen technischen Uusdruck findet dieses organische Zusammenwirken von Volksbücherei und Volkshochschule
  - a) in der jeweils rechtzeitigen und planmäßigen (aber natürlich nicht ausschließlichen) Einstellung der Unschaffungspolitik der bestehenden örtlich en Büchereien auf den Vortragsplan der Volkshochschule,
  - b) in der Schaffung besonderer, ergänzender, landschaftlicher Büchereizentralen (Provinzialwanderbüchereien usw.),
  - c) in der Herstellung von besonderen katalogmäßigen Drucksachen (namentlich auch Übungsheften) usw. durch die Bücherei im Zusammenwirken mit den Vortragenden,
  - d) in der stärkeren Entwicklung der Bücherei als der gemeinnützigen Werbe- und Unleitungsstelle für den E i g en b e s i toon Büchern (besonders im Unschluß an die "Arbeitsgemeinschaften"),
  - e) in der möglichst weitgehenden verwaltungsmäßigen, räumlichen und perfönlichen Verbindung zwischen Bücherei und Volkshochschule.

Berlag von Otto Harraffowig, Leipzig. — Drud von Osfar Bonde, Altenburg.

## Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheken 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Deft 7/8

### Probleme und Aufgaben volkstümlicher Kunstpflege.

Don Prof. Paul Brodhaus.

Ein enges Verhältnis zwischen Volk und Kunst entspricht dem Bedürfnis und dem Interesse beider, des Volkes wie der Kunst. Beider Zukunft ist in Frage gestellt, wenn sie sich endgültig verloren haben sollten. Wie überall im Leben, so ist auch hier eine Verständigung nur möglich, wenn gewisse Voraussetzungen auf beiden Seiten erfüllt sind, wenn eine gemeinsame Grundlage vorhanden ist. Welches sind in unserem Kall diese Voraussetzungen?

Wenn es Zeiten gegeben hat, in denen die Kunst volkstümlich war, in denen die Schöpfungen der Meister in Wort, Con und Bild unmittelbar vom Dolte als Beift von seinem Beift erlebt murden, so nur da, wo die gleiche Weltanschauung, dieselbe seelische Einstellung gegenüber Welt und Leben Künstler und Volt verband. nur aus einem gemeinfamen seelischen hintergrunde einem Dolke das Gemeinschaftserlebnis erwächst, so ist auch dieses wiederum die Vorausjetzung für das Kunsterlebnis des Volkes. Es handelt sich also um ausgesprochen religiose Zeitalter, wo die seelischen Bindungen, wie fie im lebendigen Mythus jum Ausdruck tamen, für alle die gleichen Erlebnismöglichkeiten boten. In der antiken Kultur ist es die Zeit der großen Cragodie und des dorischen Cempels, für die abendländische die Gotif mit Dom und Altarbild, Meffe und Mysterienspiel. In den Spätzeiten einer Kultur, wo diefer tragende Mutterboden unfruchtbar geworden zu sein scheint, wo das Beistige nur sozusagen noch fort. wuchert in individuellen Einzelgestaltungen, gibt es nur noch das Kunsterlebnis Einzelner, des "Kunftfreundes".

Zwar hat der große Künstler zu allen Zeiten in der Einsamkeit geschaffen, mit Schmerzen um die Gestaltung seiner inneren Gesichte ringend, nie auf Erfolg bedacht und stets im Kampf mit dem Widerstand der stumpfen Welt. Aber waren die oben bezeichneten Voraussekungen gegeben, so gab das fertige Werk, durchaus nicht immer als reines Kunstwerk in seiner Bedeutung und Eigenart erkannt, doch in festlicher Stunde dem gemeinsamen Erleben künstlerischen Ausdruck, Volk und Künstler so im Tiefsten und höchsten einend.

humanismus und Reformation mit ihrer gelehrten Bildung und der durch sie herbeigeführten Spaltung des Volkes in Gelehrte und Ungelehrte, mit ihren Tendenzen des Individualismus und der Aufklärung unterhöhlten mehr und mehr den gemeinsamen Muttergrund der Volksseele. Was so zerstört war, vermochte weder das humanitätsideal unserer Klassiker noch die idealistische Philosophie noch die Romanit,

I. 7/8.

Digitized by Google

so positiv anderseits auch ihre Wirkungen waren, wieder aufzubauen, weil alle diese geistigen Strömungen an der Schranke der Bildung Halt machten. Diesen Auflösungsprozeß hat dann das 19. Jahrhundert mit seinen ungeheuren wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen weiter, man darf vielleicht sagen, zu Ende geführt. Wie kann der Individualismus, der sich, wie etwa im Drama, in der Behandlung psychologischer Probleme bis hin zum psychopathischen Ausnahmefall erschöpft, gemeinschaftbildend wirken, wo doch gerade der auf Wirkungen großer Kunst eingestellte Gemeinschaftsgeist abhanden gekommen ist?

Kunft und Dolf haben fich verloren. Es gab in der Geschichte der abendländischen Kultur noch keine Zeit, wo beide einander so fremd geworden waren wie in der Begenwart, oder darf man schon etwas hoffnungsvoller fagen: wie in der jungsten Dergangenheit? Krantheitsbild ift also erkannt, die Diagnose gestellt. allein ist allerdings noch nicht die Hoffnung auf Beilung zu schöpfen, es gibt ja auch Krankheiten, die naturgemäß tödlich verlaufen, und wer sich der Spenglerschen Kulturfreis-Konstruktion verschrieben bat, läßt alle Hoffnung fahren. Die schaffende Jugend selbst freilich lehnt diese dogmatische Einkapselung des schöpferischen Geistes leidenschaftlich ab. Behält fie recht, weht der Beift auch heute noch wo er will, dann können auch Kunst und Volk sich wieder finden. Allerdinas nur dann, wenn die Kunft aus einem keimfähigen, triebkräftigen Dolksgeift wieder neu ersteht, wird die Jugend recht behalten. Ob die Begenwartskunst auf dem Wege dazu ist? Jedenfalls, ob man nun nein oder ja sagt, im Augenblick scheinen Kunst und Volk sich fremder als je, und gerade heute wird jeder, der in hoffnungsfrohem Glauben an das neue Kunstwollen an polfstümlicher Kunstpflege mitzuarbeiten versucht, von der Problematik, die hier steckt, fast erdrückt.

Ich rede hier vom Volk als einer Massenerscheinung und von den Möglichkeiten und Belegenheiten mit ftarken fünftlerischen Eindrücken auf es zu wirken, eben da, wo der Einzelne in der Menge verschwindet. Die Notwendigkeit fünftlerischer Belehrung und Erziehung des Einzelnen in Samilie und Schule, durch Sigenbetätigung in besonderem Unterricht, soll hier nicht ausführlich erörtert werden. Diese funfterzieherische Arbeit am Einzelnen hat, wenn sie richtig angefaßt wird, als vorbereitende gewiß ihren hohen Wert und kann nicht ernst genug genommen werden. Sie tann das Kunft verft andnis weden, tann lehren, was Kunst ist und will, sie führt aber immer nur in den Dorhof, im heiligtum aber erst wird das Kunsterlebnis zur Wirklich. feit. Diefes wird dem "Kunstfreund" auch und gerade in der einsamen Versenkung in ein Meisterwerk etwa vor einem gotischen Hochaltar beschert, dem Volke nicht, das hier höchstens "kalt staunenden Besuch" macht. Insbesondere die Kunstgeschichte, rein als Geschichte betrieben, ist für volkstümliche Kunstpflege unfruchtbar. Sie hat nur Sinn, wenn sie dazu dient, den Weg freizumachen zum Erlebnis der Gegenwarts. kunst. Sehr viel wichtiger als Kunstgeschichte oder Museumsführungen scheint mir für diesen Zweck handwerklicher Unterricht jeder Urt, weil hier am ehesten der Sinn für den Ausdruckswert der fünstlerischen form erschlossen werden kann.

Was führt aber dann das Volk ins Heiligtum des großen Kunsterlebnisses? Es ist die Feier, wenn wir diesem Worte den alten, vollen und schweren Sinn wiedergeben, wie wir ihn etwa noch bei "feierlich" empsinden, wo die ursprüngliche religiöse Grundstimmung noch mitklingt. Wenn das richtig ist, wenn wirklich starkes Kunsterleben nur in feierlicher Stunde aus der Gemeinschaft des Geistes wächst, muß dann nicht die heutige Cage erst recht hoffnungslos erscheinen? Wo gibt es heute denn Gemeinschaft des Geistes im Großen, wo feiern, die solche Gemeinschaft in wirkungsstarken, allen verständlichen Symbolen darstellen?

Aber gerade bier liegt der Unsatpunkt. Die echte feier sett nicht nur Gemeinschaft voraus, sie schafft sie auch und bringt Keime zu Wachstum und Entfaltung. Das aber gerade ist die Hoffnung, das Dertrauen aller heute jugendlich empfindenden Menschen, der Künstler poran, daß solche Keime, aus dem unergründlichen Reichtum des Volks. geistes emporquellend, ihre Kräfte regen und ans Cageslicht drängen. Die gunftigste Utmosphare für die Entfaltung dieser Keime aber sind Seierftunden, in denen Menschen, durch gemeinsame Intereffen oder Bestrebungen irgendwie - wenn auch junächst äukerlich - schon perbunden, auch gemeinschaftlichem Erleben zugänglich und deffen gewärtig find. hier gilt es nun durch richtige Vorbereitung und Gestaltung der Seier eben mit hilfe der Kunft den Boden zu bereiten, auf dem die keimende Saat fröhlich wachsen kann. Das ist immer schon hier und da geschehen, aber den meisten festen, die wir feiern, seien sie nun weltlich oder kirchlich, familien. oder Dereinsfeste, fehlt doch gerade diese bewußte Ginstellung auf die Erwedung und Vertiefung des Bemeinschaftserlebnisses, und was an Kunst geboten wird, ist doch mehr durch Zufall oder Caune bestimmt. Darum find unfere feste meist so öde, so erlebnisarm, so ohne nachhaltige triebkräftige Wirkung auf Seele und Ceben. Es gibt der feste viel zu viel, aber der feiern Man kann es auch so ausdrücken: es gibt viel Zerpiel zu wenia. streuungsfeste und wenig Sammlungsfeste. Jene sind in ihrer Urt durch. aus berechtigt, aber diese gilt's besonders zu pflegen in der hoffnung, das aute Beispiel werde schon gang von selbst weiter wirken und manches reine Dergnügungsfest zur echten feier machen.

Im kleinen Kreise muß der Anfang gemacht werden, überall da, wo noch Gemeinschaft lebendig ist: bei Schulklassen, Schulgemeinden, Jugendvereinen, religiösen Gemeinschaften, Arbeiterbildungsvereinen, Verufsvereinen aller Art. Sie alle haben ihre herkömmlichen keste, an sie gilt es anzuknüpsen. Und dann die Volkshochschule. Gerade hier, wo ein gemeinsames geistiges Streben hörer und Cehrer verbindet, wo das Interesse für Dichtkunst, Malerei und Musik Gleichgesinnte zu Arbeitsgemeinschaften zusammenschließt, da müßte es ein Leichtes sein, den Gemeinschaftsgedanken alljährlich in würdiger feier durch die Symbole großer Kunst zum Ausdruck zu bringen. Vortragskurse und

Digitized by Google

Arbeitsgemeinschaften mit ihrer rein intellektuellen Betätigungsweise bedürfen der Ergänzung durch Veranstaltungen, wo die anschauende Seele, die mitschaffende Phantasie zu ihrem Rechte kommen, wo das Arbeits-Rebeneinander vieler einzelner zu einem Feier-Miteinander aller wird. Dadurch erst wird die Volkshochschule zu einer wirklichen Gemeinschaft, hier auch erst werden die Unregungen der Kunstvorträge zum Erleben gebracht.

Bei all diesen feiern, kleinen und großen, ist die Mitarbeit, die Selbst bet ät ig ung von der größten Bedeutung. Es soll hier nicht dem Dilettantismus als Kunstersat das Wort geredet werden, das würde den Cod der Kunst bedeuten. Über um an die Pforten der Kunst zu führen, um freude an ihr zu wecken, um die Seele auf das Kunsterlebnis einzustellen, ist die Selbstbetätigung das heste Mittel. Es sei an ein Wort Lichtwards erinnert, daß aller Dilettantismus, recht geleitet, schließlich der Kunst zugute komme. Hoher Kunstwille der leitenden Persönlichkeiten und ernstesse Arbeit aller Beteiligten ist notwendige Voraussetzung.

Ihre Krönung und ihre Erfüllung aber müßten die feierlichen Deranstaltungen kleinerer oder größerer Gemeinschaften einmal im Jahre durch ein großes, allgemeines fest, ein Volks est, erhalten. Allerwärts gibt es ja alt eingebürgerte Volksseste, Schützenseste, Kirmessen oder wie sie sonst heißen mögen. Sie werden nun nach dem Kriege wieder neu erstehen. Da ist jest, wo doch einmal neu ausgebaut werden muß, der richtige Augenblick, um bei der Gestaltung dieser echt volkstümlichen seste all das im Großen zur Darstellung zu bringen, was wir im Kleinen erstrebt haben. Als Grundgedanke müßte mehr, als bisher möglich war, unter hintansetzung aller, aber auch aller politischen, sozialen oder konfessionellen Gegensäte, der der Volksgemeinschaft in allen Veranstaltungen zum Ausdruck kommen. Sollte das nicht ein mal im Jahre möglich sein und könnte dies Erlebnis nicht, nachklingend in die Arbeit des Werktags, den inneren Frieden unseres zerrissenen Volkes herbeisühren helfen?

Was bisher an Vergnügungen und Zerstreuungen geboten wurde, braucht nicht angetastet zu werden. Auch das hat auf einem Volkssesses sein gutes Recht, wenn es auch eine Veredelung in mancher Beziehung wohl vertragen könnte. Aber darüber hinaus soll die Kunst in all ihren Zweigen gerade hier ihre hehrste Aufgabe erfüllen, dem großen und tiesen Zusammengehörigkeitsgefühl einer durch Sprache, Kultur und Geschichte verbundenen Volksgemeinschaft Ausdruck zu geben. Dasür kommen nur Werke in Betracht, die ganz groß und doch ganz im Volkstum wurzeln: etwa Wilhelm Cell, die Meistersinger und die 9. Symphonie. Sie gehören als unverlierbare Kronjuwele dem ganzen deutschen Volke und bringen ihm zum Erlebnis, was es ist und was es sein soll. Für die 9. Symphonie müßte die größte Kirche Halle und Orgel hergeben, wie gerade die Kirchen an diesem Tage ihre Tore der keier des Volkes und der Kunst weit offen machen müßten. Der Cell aber sollte vom Volke selbst gespielt werden, am besten draußen im Freien. Ueberhaupt

muß hier dem Volke und besonders der Jugend in Festzug und Spiel, in Chören und Reigen der weiteste Spielraum gelassen werden. Ein genaues Programm soll an dieser Stelle nicht entworfen werden, nur der Grundgedanke sei noch einmal betont: einmal im Jahre eine Selbstdarstellung der Volksgemeinschaft durch die Kunst, damit an dem Erlebnis des großen Besitzes und der großen Aufgabe das Gemeinschaftsgesühl erstarke.

Noch ein Gesichtspunkt ist schlieklich der Beachtung wert. Blutezeiten der Kunft mit ihrer Einheit von Kunft und Volf erscheinen nicht zum wenigsten darum so einheitlich und so sicher in ihrem kunflerischen Ausdruck, weil eine große, starke Cradition in allen Lebensäußerungen die Benerationen verband. Diese Tradition ift uns wenigstens in den Städten schon lange perloren gegangen, und manches, mas als Cradition sich noch kummerlich genug am Leben erhalten hat, ift hohl und finnlos geworden. Das wollen wir nun nicht etwa, soweit es leere form ift, fünstlich konservieren, im Gegenteil uns freuen, wenn der Zusammenbruch der alten Zeit uns hier freie Bahn schafft. Aber um so dringender ift der neuen Zeit die Aufgabe gestellt, selbst neue Tradition zu schaffen unter Unknüpfung an das, was als wirklich lebendig aus den großen Zeiten unserer Dergangenheit uns überkommen ift. Eine schwere Verantwortung ift damit unserer Generation, die fo vieles neu aufbauen foll, auch in diefer Beziehung auf die Seele gelegt. Wir wiffen ja, wie gah die Menschen gerade bei ihren festen am Dätererbe festhalten, auch wo es sinnlos und lächerlich geworden ift. Darum sollten wir dafür sorgen, daß unsere Kinder, wenn fie, in die neuen formen des Gemeinschaftslebens hineinaewachsen, die von unserem Beift zeugenden feste mitfeiern, ihrer Dater nicht mitleidig lachelnd, sondern dankbar und freudig gedenken. Don starkem Gemeinschafts-gefühl getragen und in beglückendem Erleben einer im Volksgeist wurzelnden großen Kunst, konnen sie dann vielleicht ernten, was wir mit unsicherer Band und zagender Seele ausgestreut haben, als Samen in die furchen der Zeit.

#### Die Stadtbücherei Memel.

Don Stadtbibliothefar Dr. Kemp, Memel.

Um 1. April dieses Jahres kann die Memeler Stadtbucherei auf ihr erstes

Lebensjahr zurücklicken.

Die Unstalt verdankt ihre Entstehung dem Versailler Friedensschluß, der das Gebiet jenseits des Memelstromes — den äußersten Jipfel Oftpreußens mit der Stadt Memel — vom Deutschen Reich abtrennte. Dieser gewaltsamen und für die weitesten Kreise der deutschen Offentlichkeit überraschenden Unterbrechung der normalen Entwicklung hat es bedurft, um in der nördlichsten deutschen Stadt eine Bildungsanstalt entstehen zu lassen, die hier längst am Platze gewesen wäre. Es hat heute keinen Zweck mehr, mit den früheren Unterlassungssünden des alten Regimes zu rechten, — befremdend muß es immer erscheinen, daß die Kulturpolitik, zu der man sich unter richtiger Einschähung der auf dem Spiel stehenden kulturellen Werte in Oberschlessen und Posen rechtzeitig entschlossen hatte, nicht auch in diesem Grenzland

Eingang fand, das bei seiner geographischen Sage an der fernsten Deripherie des deutschen Candes und bei der eigenartigen nationalen Zusammensenung der Bevölkerung einer bildungspfleglichen Obhut dringend bedurft hatte. Die Pflege der Hohenzollern-Cradition, die mit der Erinnerung an den Aufenthalt der geflüchteten preußischen Königsfamilie während des Jahres 1807 verknüpft ift, war ziemlich das Einzige, mas der Schule zur Charafteriftit der Stadt Memel als wesentlich erschien. Die Einrichtung von Wanderbüchereien in den Kreisen Memel und Heydekrug in der fiblichen Berknüpfung mit den Candratsämtern konnte als flarer Wille qu einer Kulturpolitif, die durch geschickte und verständnisvolle Auswertung der vorhandenen Derhaltniffe fruchtbare Ergebniffe batte zeitigen konnen, nicht angesprochen werden. Die Stadt befaß zwar eine Ratsbibliothet; diese setzte fich aber zum weitaus größten Ceil aus amtlichen Oublikationen, Gemeindeblättern und Derwaltungsberichten Ihr Bildungswert wurde nicht erheblich gesteigert, als man ihr durch zusammen. Abernahme einiger hundert Bande des in den goer und goer Jahren bestehenden Sesevereins neues Blut zuzuführen versuchte. Eine aus einem leiftungsfähigen volkstumlichen Buchereimefen ermachfende, allen Dolks und Bildungsschichten gleich magig gugute kommende Dolksbildungsarbeit war mit den gegebenen Mitteln in Stadt und Sand unmöglich. Wer gelehrten Studien nachgehen wollte, war auf die Dermittlung der Königsberger Bibliothefen angewiesen.

Diese einzige Quelle versiegte ebenfalls, als durch das Inkrafttreten des Derfailler Bertrages das Memelgebiet aus dem Reichsverband ausschied. Allein noch im Berbft 1919 war in der Stadt Memel ein Volksbildungsverein ins Ceben getreten, der in der Erkenntnis, daß das fehlen einer Bildungsftätte, wie es eine nenzeitliche Bucherei fein fann und fein foll, nach der politischen auch die kulturelle Isolierung des Gebietes zur folge haben musse, als wichtigsten Dunkt die Errichtung einer neuzeitlichen Bücherei auf fein Programm fetzte. Die Unftalt war anfangs nur in bescheidenem Umfang geplant; der Einheitstyp schwebte zwar schon als Mufter por, aber die gur Derfügung ftebenden Geldmittel hatten doch nur die Beschaffung eines verhältnismäßig geringen Bücherbestandes gestaltet. Die mit der Stadt eingeleiteten Derhandlungen stellten das Unternehmen erfreulicherweise bald auf eine breitere Grundlage. Der Plan einer Dereinsbücherei, gu der die Stadt nur einen nicht sehr erheblichen Zuschuß hätte leisten sollen, wurde aufgegeben und im Erühjahr 1920 von den ftadtischen Körperschaften, die hierbei viel Opferfreudigfeit an den Cag legten, die Errichtung einer in eigner Derwaltung stehenden Stadtbucherei nach dem Einheitstyp und unter hauptamtlicher Leitung beschloffen. Innerhalb der Stadtverwaltung war man fich im Klaren darüber, daß der Stadt Memel, die wie treffend gesaat wurde - aus einer fleinen Stadt eines großen Landes gur großen Stadt eines kleinen Sandes geworden mar, aus der Umgestaltung der ftaatlichen Derhaltniffe auch nene kulturelle Verpflichtungen erwachsen maren. Nicht zuletzt mußten diese darin erblickt werden, durch ehrliche Kulturarbeit gur Überbruckung der nationalen Begenfate innerhalb der Bevölkerung des Gebietes beigutragen. Mehr als fechs Jahrhunderte maren im Memelgebiet Litauer und Deutsche durch die gleiche Kulturentwicklung gegangen. Die gemeinschaftsbildende Kraft einer hohen Kultur hat fich in diefem engen Zusammenleben fegensreich genug erwiefen; ein Blid aber die Grenze, wo im russischen Citauen der allgemeine Kulturstand erschreckend niedrig war, beweift es deutlich genug. Diefer Gefichtspunkt durfte mit gutem Recht bei der Buchereigenndung der Stadt Memel, die in den 667 Jahren ihres Beftehens ihre deutsche Stammesart immer rein erhalten hatte, in den Dordergrund geftellt werden. Wenn heute immer mehr die Erziehung zu einer mahren Dolksgemeinschaft auf dem Boden einer gemeinsam durchlebten Kultureinheit als die entscheidende Aufgabe aller Volksbildungsarbeit erkannt wird, so muß das Wirkungsfeld der Memeler Bucherei hierfur als außerordentlich gunftig und dankbar bezeichnet werden.

über alle politischen und völkischen Gegensätze hinaus, wie fie sich aus den eigenartig komplizierten Verhältnissen des Gebietes ergeben, vermag sie versöhnend und verständigend zu wirken.

Der Aufban der Bücherei konnte im April des vorigen Jahres begonnen werden. Alls heim wurde für sie ein bisher zu Schulzwecken benutztes Gebäude gewählt, dessen Erdgeschoß nach baulichen Beränderungen einstweilen ausreichenden Platz für zwei Ceseräume, einen Ausleihraum, Magazin und Arbeitsräume nebst einigen allerdings sehr knappen Nebenräumen bot. Das Magazin vor allem wird in nicht allzu ferner Zeit einer Erweiterung bedürfen.

für den Bücherbestand konnte aus den Crümmern der alten Ratsbibliothek fo gut wie garnichts übernommen werden. Uls wertvoller Grundftod erwies fich ledialich die etwa 3000 Bande gablende Bibliothek des verftorbenen Memeler Schriftstellers Sembrigki, der als gelehrter Bistoriker seiner Heimat und als verständnisvoller Sammler hauptfächlich heimatkundlicher Literatur fehr verdienftlich gewirkt hatte. Die Stadt hatte beizeiten zugegriffen, um der Tersplitterung dieser für die Lokalforschung wichtigen und in mancher Hinsicht unersetzlichen Sammlung vorzubengen. Um der neuen Bucherei eine weitreichende Werbefraft gu fichern, waren umfangreiche Meuanschaffungen unvermeidlich. Die Ergangung der Beftande murde in dankenswerter Weife durch die Sammeltatigkeit des Deutsch-Litanischen Beimats. bundes unterftutt, die aus allen Ceilen Deutschlands von ehemaligen Ungehörigen und neuen freunden des Memelgebiets eine fülle wertvoller Werfe gufammen-brachte. Außerdem trugen die alten deutschen Bibliothefen durch Uberlaffung von Doppelftuden bereitwilligft das Ihrige gur forderung des jungen Unternehmens bei. Die dabei bewiesene Opferfrendigkeit und Hilfsbereitschaft stand allerdings meist im umgekehrten Derhaltnis zu Größe und öffentlicher Stellung der einzelnen Unftalten. Uls äußerst dankenswerte Unterstützung erwies sich ferner das freundliche Entgegentommen gahlreicher deutscher Derleger, die einen ansehnlichen Ceil der bei ihnen beftellten Werte geschentweise überließen.

Der Bücherbestand stieg nach Eingang aller Lieferungen auf rund 15 000 Bande. Das Derhältnis der unterhaltenden Werke zu den wissenschaftlichen oder doch volkstumlich belehrenden war 1:3. Die Derarbeitung diefer Bestände ging bei dem zeitweilig völligen Mangel an geschultem Personal nur langsam vonstatten und ftellte die Geduld aller intereffterten Kreise auf eine harte Probe. Es gelang erft nach vielen Mühen, der Personalfrage Berr zu werden; leider war das erft so spat möglich, daß die notwendigen Katalogisterungsarbeiten auch heute noch nicht zum Abschluß gelangt find. Indeffen gludte es doch, wenigstens die Leseraume zum angesetzten Cermin, dem 1. Oftober 1920, der öffentlichen Benutzung zugänglich zu machen. Bier ftehen eine handbibliothet von 300 Banden — mit wechselnder Ausstellung der Meuerwerbungen - fowie 30 Zeitschriften und 35 Zeitungen gur Derfügung der Besucher. Der Ausleihbetrieb wurde am 1. Dezember aufgenommen. Der gleich zu Unfang fehr rege und dauernd anwachsende Besuch beweift die richtige Ginschätzung des geiftigen Bedurfniffes, dem die Bucherei gu dienen hat, und ift geeignet, jeder noch vorhandenen Stepfis unmigverftandlich entgegenzuwirfen. für den Unsleih. mechanismus wurde ein möglichst leiftungsfähiges Buchkartenfoftem unter Derknüpfung der Krankfurter Klappkarte und des Terminkaftens gewählt; die Gintragung des Ruchgabedatums erfolgt außer auf der Lefekarte auch auf einem hinten im Buch eingeklebten Stempelblatt. Die Magazinaufstellung geschieht — außer bei den Buchern der unterhaltenden Abteilung — nach formaten unter Verzicht auf jede Syftematif, die lediglich dem Buchkartenapparat vorbehalten ift. Don der Unlegung eines fostematischen Bandkatalogs wurde Ubstand genommen. für die Besucher liegen jedoch in Maschinenschrift hergestellte Sachverzeichniffe auf (Antoklipmappen), welche die ftandig in Umlauf ftebenden Werke enthalten. Der gange Bestand foll nach

Fertigstellung aller Katalogarbeiten in systematisch geordneten Gießener Kapseln vereinigt werden, die jedoch nur auf besonderen Wunsch zur Einsicht gestellt werden. Die ganz selten verlangten Werke, meist solche älteren Datums, werden nicht auf Buchkarten verzeichnet und als "Archivabteilung" gesondert in den oberen, nur mit

Leiter zugänglichen Regionen des Magazins aufgestellt.

Da die in die Fachverzeichnisse aufgenommenen Werke für das Publikum keinen Signaturvermerk tragen — der bei der mechanischen Grönung im Magazin und der systematischen im Buckkartenapparat zwecklos wäre —, erfordert der Ausleihdienst vom Schalterbeamten restlose Beherrschung der eng gegliederten Systematik und setzt weitgehende Kenntnis des einzelnen Buches voraus. Auf diese Weise ist eine recht fruchtbare Beratung des Publikums möglich, die allerdings in vollem Umfange nur von einem pädagogisch und technisch gründlich durchgebildeten Personal geleistet werden kann.

Statistische Sahlen konnen erft nach Ablauf des am 1. April einsetzenden neuen Geschäftsjahrs gebracht werden, das zum ersten Male einen vollen überblick

über die Leiftungen der Bucherei gestatten wird.

Die zweite volkstumliche Bucherei des Memelgebietes wird, nachdem die Stadt Memel mit gutem Beispiel vorangegangen ift, in dem 5000 Einwohner gahlenden Markt Beydekrug entftehen. Einrichtung und Derwaltung der Bucherei liegt in den Banden eines zu diesem Zweck ins Leben gerufenen Bereins. Gemeinde und die Kreisverwaltung zu Beydekrug haben eine einmalige Beihilfe bewilligt. Die Errichtung der Unstalt war nur möglich durch das hilfreiche Einfpringen der Tentralftelle gur Derbreitung guter deutscher Literatur, die den Grund. ftod des Bucherbestandes im Umfange von etwa 1000 Banden als Geschenk gur Derfügung stellte. Eine weitere Unterftutung gemahrte die Gesellschaft fur Dolksbildung. Die neue Bucherei, die noch im fruhjahr eröffnet werden foll, wird mit der Memeler Stadtbucherei in ftandigem Leihverkehr fteben und von ihr in bibliothekstechnischen fragen beraten werden. Auch die Wanderbucherei des Kreises, die während des Krieges ihre Catigfeit eingestellt hatte, ift nach Auffüllung und zeitgemäßer Umgestaltung ihrer Bestände zu nenem Leben erwecht worden. Um die Offege des volkstumlichen Buchereiwesens in dem - nach der Bolkszählung von 1910 - 3u 57,3% von litauischer Bevölkerung durchsetzten Kreise hat fich der neue Kreisschulrat Meyer die größten Derdienste erworben.

# Befoldungsreform und mittleres Bibliotheksperfonal.

Besoldungsfragen haben die Verwaltungen von Stadtbibliotheken in den letzen Monaten in besonders reichem Maße beschäftigt. Während an allen staatlichen Unstalten die Besoldung des männlichen und weiblichen Bibliothekspersonals gleichmäßig geregelt ist, ist dies an den städtischen Bibliotheken nicht der Kall. Bei den akademisch gebildeten Beamten war die Lösung einsacher, während sie beim mittleren Personal, das bekanntlich vorwiegend aus Damen besteht, oft mit allerhand Schwierigkeiten verbunden war. Bei einer Reihe von Stadtverwaltungen konnte man leider die Beobachtung machen, daß es an Verständnis für die Abte und Wünsche der mittleren weiblichen Ungestellten und Beamten sehlt. Sonst wäre es nämlich nicht möglich, daß im Dienste der Kultur und Wissensverbreitung tätige Beamte vielsach mit rein mechanisch arbeitenden Ungestelltengruppen in einen Copf geworfen werden.

Die Stadt Effen hat, wie mir scheint, in der Besoldungsangelegenheit der weiblichen Beamten und Ungestellten der Essener Stadtbuchereien (Bucherhalle mit drei Tweigstellen und wiffenschaftl. Stadtbibliothek) einen Aberaus gangbaren Weg



beschritten. Sie wurden nämlich nach der "Besoldungsordnung für die Beamten und Dauerangestellten der Stadt Essen" in die Gruppen B, D, E und F eingereiht, wobei zu bemerken ist, daß die genannten Gruppen den staatlichen Gruppen 3, 5, 6 und 7 entsprechen, nur mit dem Unterschied, daß die Endgehälter der Gruppen B und D um 400 M boher sind, als die der staatlichen Gruppen 3 und 5.

Es erhalten danach Bibliotheksgehilfinnen (nach zjähriger unbezahlter Dolontarzeit) = Gruppe B (5000-7300 M), Bibliotheksaffiftentinnen (nach 4 jähriger praktischer Cätigkeit und bestandenem 1. städtischen Bibliotheksexamen) = Gruppe D (5800−8500 M), Bibliothetsaffiftentinnen mit Diplomeramen und folche der D-Gruppe, die das 2. städtische Bibliotheksegamen bestanden haben, fofern fie wegen Mangels an freien Stellen nicht in die F-Gruppe vorruden konnen = Gruppe F (5800−8700 M), Bibliotheksfefretarinnen mit bestandenem 2. ftädtifchen Bibliothetseramen, das auch von den diplomierten Bibliothetsaffiftentinnen abgelegt werden muß = Gruppe F (6200-9300 M). Die als Bibliothersserretarinnen angestellten Damen haben Beamteneigenschaft, mahrend die übrigen gu den Dauerangestellten gerechnet werden. Bu den obigen Behaltern tommen noch die Ortszuschläge nach Ortsflaffe A und Teuerungszulagen wie beim Staat, 3. 3. also 50 %. demnachft 70%. Irgendein Abzug erfolgt für die weiblichen Beamten und Angestellten der Stadt Effen nicht. Sie find vielmehr den Mannern vollkommen gleichgeftellt. Hinsichtlich des Besoldungsdienstalters haben sie sogar besser abgeschnitten als die männlichen Beamten und Ungestellten der Stadt in entsprechenden Gehaltsgruppen, da dieses durch die Oftober-Besoldungsordnung für die bei der Stadt angestellten Damen allgemein auf das 20. Lebensjahr festgesett wurde. Man ift also bier noch über die Gleichstellung hinausgegangen, da man bei den mannlichen unteren und mittleren Beamten im allgemeinen das 25., bei den akademisch gebildeten Beamten fogar erst das 30. Lebensjahr zugrunde gelegt hat. hier hatte man meines Erachtens allerdings einheitlicher verfahren muffen.

Eine Underung ift auch in der Umtsbezeichnung vorgenommen worden. Bisher kannten wir in Effen für das mittlere weibliche Bibliothekspersonal nur die Umtstitel "Bibliotheksgehilfin" und "Bibliothekarin". Die erftere Bezeichnung blieb für ungeprüfte Damen beibehalten, mahrend die geprüften die Bezeichnung Usfistentinnen führen. Den Bibliothekarinnen hingegen gab man die Umtsbezeichnung "Bibliotheksfekretarin", die ja an ftaatlichen Bibliotheken schon lange besteht, hierbei von der Unnahme ausgehend, daß der Citel Bibliothekar den Akademikern vorbebalten bleiben muffe. Mit diefer Lofung haben fich die in Effen beschäftigten Damen anscheinend auch gang gut abgefunden. Gigenartig mutet es dem gegenaber an, daß der "Reichsverband deutscher Bibliotheksbeamten", der die Intereffenvertretung des mittleren Bibliothekspersonals darftellt, und dem fich kurzlich auch die "Bereinigung bibliothekarisch arbeitender frauen" angeschloffen hat, eine seiner wichtigften Aufgaben darin zu erbliden scheint, für das gesamte mittlere Personal die Umtsbezeichnung "Bibliothekar" bzw. "Bibliothekarin" zu erlangen. folde Bestrebungen nicht in das unschöne Kapitel "Deutsche Citelsucht"? Bat diese Sucht nach neuen Citeln — von Umtsbezeichnungen kann man fo lange nicht sprechen, als der Dienst an Bibliotheken in einen mehr mechanischen und einen mehr mit wissenschaftlichen Mitteln arbeitenden zerfällt — für unsere heutige demokratisch denkende Zeit überhaupt noch Berechtigung? Ich glaube nicht. Als Amts-bezeichnung mag der Name "Bibliothekar(in)" ruhig von denjenigen Beamten (mittleren und unteren) getragen werden, die entweder eine leitende Stellung innehaben oder eine geistige Urbeit verrichten, die man als recht eigentlich bibliothekarisch bezeichnen kann. Bu blogen Citelzwecken ift diese ehrwürdige Bezeichnung meines Crachtens doch ein bigchen zu schade. Dr. Beinrich Dide, Effen.

# Frenffens "Grübeleien" .).

Don Dr. Hanns Bauer.

fast darf man schon nicht mehr von "Aufbaubuch" sprechen, so verdächtig hat sich diese junge Spezies bereits gemacht, nicht zum geringsten Teil durch allerlei Helser aus Frensens Generation. Im Gegensatz zu ihnen, die — nach behaglich durchwandelten Jahrzehnten — heute so geschäftig mit ihren Heiltränsen um das deutsche Kransenbett bemüht sind, ohne zu erröten, zählt Frensen zu den wenigen, die wirklich ein Recht darauf haben, von der Gegenwart gehört zu werden. Denn ihm ist sein Werk, hat er auch hier und da sehlgegriffen, stets heiligernster, schwerster Dienst an Heimat und Volksgenossen gewesen.

Wenn er in diefer Stunde "dem oder jenem einen Dienft oder eine freude, oder wenn weder dies noch das, doch irgendwie ein kleines Aufhorchen zu bereiten" hofft, so hat er es recht angefangen: Unaufdringlich, denn diese Blatter find schon por Jahren geschrieben und follten nicht zu anderen reden; und doch eindringlich, eben weil er hier mit fich allein ift und wir in das unverhüllte Innerste einer tiefwahrhaftigen, heißen; suchenden Menschenfeele schauen. Die "Grubeleien" find "Aufzeichnungen" aus der für frenffen bedeutungsvollften Zeit zwischen 1890 und 1905, mahrend der er gum Dichter reifte und fein Umt verließ. Sie find "aus feinem anderen Grunde entstanden, als um das jur Teit finnlich und geiftig gerade Begenwärtige, das für das eigene Leben zu wertvoll ichien, als daß es gleich wieder verlorengehen follte, nicht allein festzuhalten, fondern auch zugleich durch die Niederfcreibung auszubreiten und darzulegen". So ift ungewollt eine Urt Selbstbiographie entstanden, deren historische Crene und Lebendigkeit von einer ruckschauenden Schilde. rung nie zu erreichen gewesen wäre. Sei diese auch noch so aufrichtig gewollt, sie sieht doch immer das Vergangene zusammen mit den erst später eingetretenen kolgen oder aberschattet von noch stärkeren Erlebnissen und neigt zu gröberer Verteilung der Man merkt das an dem eingeflochtenen "Lebensbericht" frenffens über seine Jugend bis zum Umtsantritt, wo in flüchtigem Vorbeigleiten alles Dunkel auf die in der ferne verbrachte Schul- und Studienzeit ausgegoffen wird, mahrend die lichten Erinnerungen allein der Beimat gehören. Dor ihr legt frenssen allerdings ein fo ehrfürchtiges, inniges Bekenntnis feiner Liebe ab, daß man es dichterisch feinem Beften gurechnen muß. In ungezwungen buntem Wechsel folgen fich die Aufzeichnungen. Die meisten bringen Nachdenkliches über die Ratfel feiner nachsten Umwelt. "Um liebsten von allem spure ich dem Leben nach. So wie die Pastoren in der Bibel suchen", sagt der Pastor, "und die Bauern in ihre felder und ihr Dieh geben, und die frauen in ihrem hausrat framen, fo fuche ich in Seelen und Leben." Dann religiöse Fragen. Unfangs nur Negatives, feindliches gegen den Kirchengott, "der ftreng und munderlich ift", von dem er abweicht, ohne noch für fich eigene Worte formen zu können. "Mein Glaube ist fast stumm, fast verstandeslos; er ist wesenlos, er ift Gefühl, er ift sprachlos. Und so weiß ich nicht, was ich predigen soll!" Bis es aufzuckt: Man kann und muß fich sein eigenes Christentum schaffen. "Heute in merkwürdiger großer Erregung Gott gedankt und gepriesen." Und dann beginnt es unaufhörlich zu quellen. "Man muß die Bibel wie ein Menschenbuch Sein Jesusbild sieht man entstehen. Endlich die Auflösung des Mythus Kirche. Er ift traurig, die frommen zu erschrecken, aber er muß es - aus boberer Frömmigkeit. Mächtig klingt das pantheistische Teugnis: "Ich lausche immer in die Schöpfung . . . Ich lebe im Strom des flutenden, leuchtenden Ulls . . . " Die

<sup>- \*)</sup> frenffen, G., Grabeleien. Berlin, G. Grote, 1920. (359 S.) 16 M., geb. 26 M.

Unfange feines Dichtertums erlebt man mit, bis er die Aufgabe tennt und meistert. Unch fiber andere Bebiete wird Butes, ja Koftbares gesagt, gur Literatur, gur Kunft, gu Erziehung, Che und Geschlechtsleben, Politisches, Soziales, Geschichtliches, bagwischen ein Bedicht, eine Predigt, viel Bartes und Schones fiber Eltern und Kindheit. Eine Menge fragen ift noch beute brennend und oft fiberraschend modern bon frenffen formuliert. Das vornehmfte Thema ift immer wieder: Menfc, Menfch und Gott. Bisweilen find es nur ein paar unwillig hergegebene Worte, ift es ein ftürmischer Zubelruf, dann wieder breitmalende Schilderung, oft fortgesetzt dasselbe Problem in neuer Beleuchtung, dem Kernpunkt fcrittweise genahert, oft ein flimmerndes Bedrang der verschiedensten Erlebniffe und Geheimniffe. Nirgends jedoch — und das war der einzige Dunkt, wo der Künftler, den man hier so oft in Grübeleien aber seinen Werten fieht, auch an diesen Grübeleien fich als Künftler gu zeigen hatte — nirgends ein disziplinloses Unreißen oder Auseinanderstießen, sondern duschweg überlegte Einfachheit, Gefchloffenheit und Pragnang. Bu diefen Reigen, Die sofort fesseln, kommt noch der einer schonungslosen, ja hitzigen Ehrlichkeit, die manchem anfangs geradezu Schlage verfeten mag, von deren lauterem Untrieb fich aber auch der Widerstrebende von Blatt gu Blatt mehr fiberzeugen muß. Kommt er and nicht Aberall gang mit (3. 3. bis zu dem Ergebnis, "daß das gange Gebiet des Sinnlichen sowohl religios wie fittlich ein indifferentes ift, so etwa, wie es religiös und fittlich gleichgültig ift, ob ein Bauer mit einscharigem oder zweischarigem Pfing feine felder bestellt"), so wird er doch mit unvermindertem Unteil dieses Wachstum begleiten, das sich da abspielt so ergreifend deutsch in seiner Mühseligkeit und feinem Mut.

Ob sich das Buch für Volksbüchereien eignet? Ja, für jede. Es bereichert nicht bloß unseren Schatz an deutschen Biographien um ein seltenes Wertstück und gibt weitere Aufschlässe über Frenssens religiös-sittliche und dichterische Eigenart, zum Anzen seiner ferneren Beurteilung und seiner früheren Werke, sondern es ist anch ein ganz vortreffliches deutsches Ausbaubuch, das vielen Suchern und Zweislern in unserem Volk die Cast erleichtert, das durch seine schlichte, erdvertraute Art sich auch dem einfachen Ceser sassen, das durch seinen Gefälligkeit in Korm und Gebung es sogar besähigt, auch einmal wieder jenen Bedauernswerten, die jedes "ernste" Buch sofort wieder zuklappen, mit Ersolg beizukommen. Mancher unter ihnen wird so angesprochen sein, daß er sich ganz sacht der Frage nach den letzten Dingen entgegengesishtt sieht, ehe er sich's versah. Ist er aber einmal erzeissen, sie sischen ein etwas erreicht. Der erwähnte Cebensbericht ist außerdem zum

Dorlefen zu empfehlen.

# Bücherschau.

## H. Willenschaftliche Literatur.

Wirtschaftliches Arbeitene hmertaschenbuch. Herausgegeben durch ein Kollegium von Urbeitern, Ungestellten, Praktikern, Wissenschaftlern aller Gewerkschaften und Parteien. Stuttgart, Volksverlag für Wirtschaft und Verkehr, 3. Unst., 1921. (208 5.) Geb. 9 M.

Der Terfall unseres sozialen Lebens in große sich bekampfende Gruppen ist an sich gewiß außerordentlich zu bedauern, wird aber schließlich nur auszugleichen sein, wenn alle Ceile sich in erhöhter Sachlichkeit gegenseitig gerecht zu werden suchen. Dazu wird dieses Arbeitnehmertaschenbuch beitragen, das in einem kleinen handlichen Bande so ziemlich alles zusammengeprest hat, was für den Arbeitnehmer

an politischen, sozialen, arbeitsrechtlichen und volkswirtschaftlichen Einzelheiten zu wissen not tut. Kleinere Aufsätze, meist von anerkannten Autoritäten, halten das Wesentliche sest. Das rein Sachliche wird praktisch und übersichtlich angeordnet gegeben. So wird das kleine Buch zu einem nützlichen und anregenden Hilfsbuch, nicht nur bei der Zeitungslektüre, sondern auch in Versammlungen, bei Verhandlungen und innerhalb der Gewerkschaftsarbeit. — Daß den Fachmann manches volkstümlich, oft allzu volkstümlich anmutet, ließ sich wohl nicht vermeiden. Hauptsache ist, daß das Buch den Kreisen nahekommt, für die es bestimmt ist.

Dovifat.

Bürgel, Bruno H.: Dom Arbeiter zum Uftronomen. Die Cebenssgeschichte eines Arbeiters. Berlin, Ullftein, 1919. (205 5.) 4 M.

Ein beute besonders verbreiteter und gefährlicher Jrrtum nimmt an, der durch eigene Kraft aus dem Proletariat in eine höhere Bildungs, und Gesellschaftsichicht Emporgedrungene fei an fich schon zum Dolkserzieher geeignet. Gewiß hat der geborene Oroletarier vor den in burgerlichen Kreifen aufgewachsenen Volkserziehern den groken Dorsprung, dak er für seine instinktive oder bewukte Einstellung auf feine proletarifden Erziehungsobjette ein unmittelbar felbsterlebtes Unfdauungs. material jederzeit in feinem Gedachtnis zur Derfügung hat. Uber ebenfo gewif ift, daß ibm dieses Material nichts nutt, wenn er nicht von einem feelforgerlichen Drange erfüllt und mit einem auten Augenmaß für die technischen Doraussetzungen poliserzieherischer Wirfung begabt ift. Dazu fommt, daß ihm das Unschauungsmaterial burgerlicher herkunft und Gewöhnung fehlt und er daber in Gefahr ift, diese Kreise, die doch auch jum Dolke gehoren, ungerecht zu beurteilen oder wenigstens ungeschickt anzufaffen. - In Burgel haben wir erfreulicherweise einen deutschen Dolksgenoffen und Dolkserzieher vor uns, deffen Perfonlichkeit folden fritischen Bedenten ftandhalt. Und mas feine polfserzieherische Urbeit doppelt mertvoll erscheinen läft, das ift die Catsache, daß er die auf dem Gebiet naturwiffenschaftlicher Dolfsbelehrung riesengroße Befahr, in seichten, fortschrittsseligen Rationalismus oder in ode Unfflarerei ju verfallen, übermunden hat. Die vorliegende, ungemein sympathische Selbstbiographie, in der fich ein unheilvoll wichtiges Kapitel aus der Geschichte der deutschen Seele spiegelt, laft uns verftehen, warum diefer Berliner Arbeiter nicht nur den Weg zur Bobe gehen kounte, sondern dann auch dem Goethewort gerecht werden mußte: "Warum fucht' ich den Weg fo mubevoll, wenn ich ihn nicht den Bridern zeigen foll," und warum er weiß, daß feine Bruder nicht nur die ehemaligen und nicht nur die jetigen Standesgenoffen find, fondern alle deutschen Menschen. — Die Bargelschen Cebenserinnerungen gehören in die Bande jedes Bildungspflegers, nicht nur des großstädtischen. Uderfnecht.

Das Erbe: Ein deutsches Cesebuch. Herausgegeben von Cimm Klein. München, Piper, 1921. (361 S.) Geb. 72 M.

Das vorliegende, mit 88 Abbildungen nach Zeichnungen, Kupferstichen und Holzschnitten geschmückte, mit gutem Geschmack ausgesuchte Werk will und möchte im Zusammenhang gelesen und wohl auch betrachtet werden. Der Stoff ist so gegliedert, daß sich zwanglos die verschiedenen Kreise ineinander fügen, die je ein Gebiet deutschen Erbes umschließen. Das Buch hebt an mit Goethes Hymnus auf Erwin von Steinbach und seinem jest wieder unserem Volksbereich entrückten Münsterban. Holz- und Kupferstiche von Dürer, Schonganer, Altdorfer und ihrer Zeitgenossen versetzen uns in die Zeit des ausgehenden Mittelalters, und dieselbe Stimmung erhalten aufrecht Stücke aus den Schriften Wilhelm Worringers, Dürers und Oskar Hagens, des sinnreichen Grünewaldbiographen. Don der bildenden Kunsk, die in charakteristischen Erscheinungen bis zur Schwelle der Gegenwart weiterversolgt wird, gleiten wir hinüber zum Reich der Musik, deren große Meister, Bach, Mozart,

Beethoven usw., zu uns sprechen. Stude aus Niehsches Schriften, aus Ernst Bertrams Buch über Mietsiche, aus hamann, Schiller usw. geben uns Aufschluß über philosophisch-afthetische Probleme. Dann tommen wir zu unseren alten Beldenliedern und gu den Minnefingern. Die Edda, die Aibelungen, Wolfram eröffnen den Reigen, es folgen die tieffinnigen Mystifer des Spätmittelalters und der Neuzeit. Dann verbreitert fich die Bafis, die großen deutschen Prosaisten, Luther, Jakob Brimm, die Romantifer und ihre Nachfahren, Schriftfteller, die in flafficher Weise den Stammescharafter ihrer Heimat vergegenwärtigen, Historiker und Staatsmänner, große originelle Patrioten wie fichte, E. M. Urndt, Paul de Lagarde, fie alle melden fich nacheinander zu Wort. Die beigegebenen schönen Bilder follen teine Illuftrationen fein, fie wollen vielmehr den Cegt begleiten und ergangen, soweit es die Briffelfunft vermag. Und fie dienen alfo dem Bangen, auch fie verbildlichen finnfällig die deutsche Urt. Der berühmte Auffatz von Paul de Lagarde über die Klage, daß der deutschen Jugend der Idealismus fehle, bilden das Endftad, dem nur noch der bekannte Holzschnitt Adolf Menzels folgt: Wiederaufbau. Möchte das icone Buch weiteften Kreisen unseres Bolkes den Mut und das Dertranen ftarfen, an diesem Wert des Wiederaufbaues deutschen Lebens, das durch die Cragif unserer nationalen Geschichte von Zeit zu Zeit immer wieder notig wurde, nach dem Mage ihrer Kraft teilzunehmen! Liefegang.

frisch ins Ceben hinein: Ein Buch für die werktätigen Mädchen und frauen unseres Volkes. Herausgegeben von Gertrud fauth. Bd. 1. Hannover, Sponholt, 1921. (248 S.) Geb. 25 M.

Das Buch will vor allem helfen, heranwachsenden, schulentlassenen Madchen den Weg ins Leben gu zeigen. In mehr als 40 Beitragen wird fiber berufliche, wirtschaftliche, politische und kulturelle fragen gesprochen, meist in leichtem Plaudertone, aber fast immer doch eine Menge nutlicher Sachfenntnis vermittelnd und heiter-Energisch zu eigener Weiterarbeit anregend. Besprochen werden vor allem die Grund. bedingungen der wichtigften weiblichen Berufe, die Catigfeit der frau als Bartnerin, Derkauferin, im Buro, im handwerk und Kunstgewerbe. Uberall werden die Möglichfeiten, fich noch genauer zu unterrichten, gezeigt (Abreffen, Bucher usw.). Als gleich wichtig aber gilt die Unfgabe, das eigene Leben reicher und fconer gu geftalten. Auffate aber Polkstange (mit vielen Beschreibungen), Rhythmische Gymnaftik, aber das Wandern und Reisen, über Betrachten von Bildern, über Cheater und film zeigen taufend schöne Möglichkeiten. Uns ift bier besonders wichtig der Auffat von Erwin Uderknecht: "Befuch in einer Dolksbücherei". In plaudernder Ergablung von einem erften folden Befuch werden da die Ginrichtungen der Polesbucherei befdrieben, Ratichlage gur Benutjung erteilt; gang nebenbei wird eine Menge iconfter, gerade für die jugendliche Unfangerin gut geeigneter Bucher lodend gefchildert und folieglich gang unaufdringlich, aber um fo eindringlicher um das Dertrauen der Seferinnen für die Dolksbuchereien, ihre Ginrichtungen und befonders ihre Beamten geworben. In ahnlicher Weise konnte sicherlich auch an anderen Stellen, in Jugend-zeitschriften usw., wirksam für die Buchereien gearbeitet werden. Den Buchereien selbst kann dieser Beitrag ein Grund mehr sein, das ganz vortreffliche — übrigens mit 16 fconen federzeichnungen "Stiller Winkel" in Deutschland gezierte - Buch einauftellen. homann.

Golz, Bruno: Ludwig Richter. Der Mann und sein Werk. Mit 75 Abb. 2. Ausl. Leipzig, Boigtlander, 1920. (160 S.) Pappbd. 28 M.

Daß von diesem selten schönen und feinen Buche so rasch eine zweite Auflage hat erscheinen können, wird für alle, denen echt deutsche Seelenkultur am Herzen liegt, eine rechte freude sein. Das Werkchen — eine Studie nennt es der Verfasser bescheiden — ist so klar gegliedert, daß es mit Recht jeder Kapiteleinteilung ent-

raten fann und nur durch ein Derzeichnis der Namen dem Benutzer eine dankbar empfundene Bilfe an die Band gibt. Mit verftehendem Bergen und dem geschulten Unge des Ciebhabers und Sammlers folat der Berfaffer der menichlichen und fünftlerischen Entwidlung feines Meifters. Die Sehrer und freunde Richters, uns allen aus seiner Selbstbiographie befannt, erscheinen, und überraschende Zusammenhange werden uns mit Bilfe forgfältig gewählter Bilderbeigaben, zum erften Male klargemacht. Udrian Fingg, Joh. Chr. Erhard, Joh. Udam Klein, Karl fohr, Jos. Unton Koch, Schnorr u. a. find vertreten. Mit machsendem Entzuden bliden wir in die uns jett fo fern erscheinende Welt dieser Künftler, die uns doch munderfam ans Herz greift und eine leise Wehmut anklingen läßt, wie nach einem verlorenen Barten der Kindheit. Richter hat manchen Weg gurucklegen muffen, bis er fich felbft fand. Aber Umwege durfen wir fie nicht nennen: das zeigt uns der Derfasser, indem er besonders die Bedeutung des Aufenthalts in Italien für Richters gange fratere Entwicklung fehr feinsinnig heraushebt. Er kennt auch die Grenze Richterscher Kunft wohl. Sein tief eindringendes, umfaffendes Wiffen, das bescheiden gurudtretend dem Kundigen fich aus manchem hinweise offenbart, behütet ihn vor einer Überschätzung feines Meifters, und mit Sicherheit weift er ihm feine Stellung im Rahmen der größeren Entwicklung an. — In keiner Volksbücherei wird Richters Selbstbiographie fehlen. 3ch wuffte kein Werk zu nennen, das seinem Werte und der Klarheit feiner Darftellung nach gleich geeignet mare, fie zu ergangen und in ihrer Wirkung zu vertiefen. Ja darüber hinaus lehrt das Buch am glucklichsten Beispiel das liebende Sich-versenken in alle feinheiten und Schönheiten einer felten reinen und hohen Kunft. Wer es aufmertfam lieft, wird gern mit dem Derfaffer Richters Worte aber das Marchen auf den Meifter felbft beziehen: "Wer das Ohr auf diesen Waldboden legt, der vernimmt das machtige Rauschen eines verborgenen Quells, den Bergichlag des deutschen Dolfes." - In Unbetracht der ichonen Ausstattung ift der Preis recht mäßig. Schufter. hagen, Ostar: Deutsches Seben. München, Diper, 1920. (170 5.

18 M., geb. 24 M. u. 64 Caf.) Oskar hagen ift der Meinung, ein großer Ceil der Kunftwiffenschaft und Kunftaeschichte ftebe der deutschen Kunft ohne rechtes Berftandnis gegenüber und beurteile fie oft ungerecht, weil er mit Kategorien und Brundfagen an fie herantrete, die einem fremden Kunftempfinden, zumeift dem romanischen, entlehnt seien und auf die deutsche Kunft nicht angewandt werden durften. Demgegenüber will Bagen die wichtigsten Elemente des deutschen Kormaefühls und Kormwillens, eben das eigenartige "deutsche Seben" deutlich machen, in der deutschen Kunft felbft den Mafftab zeigen, an dem allein fie gemeffen werden darf. Er findet die Grundfunktion des deutschen Bildkunftlers in dem "Berausreißen" des Wirkungsfaktors, in dem höchst individuell schöpferischen Berausarbeiten eines unbedingt herrschenden hauptmotivs, in der Abkehr von der konfreten Wirklichkeit, in dem Willen, nicht durch Gestalt und Gebärde, sordern nur durch reine Bildmittel zu wirken. Er zeigt die Entwicklung einer rein deutschen Kunft in den drei Blutegeiten der mittelalterlichen Graphit, der Rembrandtichen Lichtfompositionen und der niederländischen und deutschen Landschaftsmalerei. — Die Einseitigkeit des Buches und die nicht gang feltenen Ungerechtigkeiten gegen die romanische Kunft find zu dentlich, als daß fie nicht beabsichtigt fein follten; darum tann man fie fich gefallen laffen. Darstellung ist von einer leidenschaftlichen Liebe zum Gegenstand beseelt, insbesondere sind die Einzelcharakteristiken so ungemein eindringlich, daß niemand das Buch ohne tiefere Wirkung lefen wird, obwohl zum vollen Derständnis erhebliche Dorkenntniffe notwendig find. Der Preis ist trot der 64 vortrefflich ausgewählten und reproduzierten Bildtafeln so gering, daß man das Buch auch mittleren Büchereien aufs wärmfte empfehlen fann. Bomann.

Haun, Ernst: Jugenderinnerungen eines blinden Mannes. 6. Aust. Stuttgart, Lutz [1918]. (304 S.) (Memoirenbibliothek Serie 5 Bd. 9.) 12 M., geb. 19 M.

In einem kleinen Städtchen in der Nahe Deffaus als Kind eines wohlhabenden fabritbefigers geboren, verlebt der Knabe in den gludlichften familienverhaltniffen forglose Kinderjahre. Früh schon wird er auf einem Auge blind, und allmählich folgt ein Nachlassen der Sehkraft des zweiten. Erschütternd wirkt die Beschreibung dieser Zeit, in welcher der Knabe, behindert im Spiel, verspottet von den Kameraden, die Erblindung als eine Schmach empfindet, bis er fich in gröfter Seelennot jum überweltlichen durchringt. Es folgt die Schilderung feines Aufenthalts in der Blindenanftalt in Stettin mit den uns Sehenden unbegreiflich erscheinenden freuden, Spielen und Jugenoftreichen der blinden Kinder. Unch die einführenden Unterrichtsftunden werden beschrieben, und es wird Diele interesfieren, wie er die Punktidrift fdreiben und lefen lernte. Mit 14 Jahren fommt haun nach Steglit in die Blindenanstalt. Bier erfolgt die Dorbereitung zum Beruf eines Seilers. Ernftere fragen, die Probleme der Entwicklungszeit, der Umgang mit Erwachsenen, Derkehrsmöglichkeiten mit der Welt, werden jett erörtert. Seine Dorliebe und Begabung für Mufit macht fich mehr und mehr bemerkbar. Er wird Dirigent des Seilerchors und tomponiert fogar feine Vortragsftude felbft. - Das gut und fpannend geschriebene Buch durchzieht ein fleghafter Optimismns. Wundervoll ift das Verhältnis des Knaben zu seinem Vater geschildert. Besonders eindrucksvoll wirft die Beschreibung der Jugendjahre, als hann noch sehen konnte. Mit großer Liebe hangt er an dem fleinften Erlebnis, das ibm die Erinnerung ant formen, farbe und Licht machruft. — Das Buch ift eine wertvolle Bereicherung unferer Memoirenliteratur, wird von Mannern und franen aller Bildungsschichten gern gelesen werden und ift auch schon fur die reifere Jugend geeignet.

Martha Schwenfe.

Liebert, Arthur: August Strindberg. Seine Weltanschauung und seine Kunst. Berlin, Collignon, [1920]. (155 S.) 9 M., geb. 10.50 M.

Der Untertitel diefer tieffcurfenden Urbeit verrat bereits, daß der Derfaffer uns nicht eine biographischiftorische Untersuchung im abliden Sinne unterbreitet, sondern daß er höheres erftrebt: Urthur Liebert erfaßt August Strindberg als den Cyp feiner Zeit, als die Derkörperung der Beschaffenheiten des europäischen Beiftes auf einer bestimmten Stufe eben jener Entwicklung, die ihn auf die volle Bobe der Krifis geführt hat. Angust Strindbergs Werke spiegeln ja mit überraschender Klarheit alle die Probleme wider, die in den drei Jahrzehnten von 1880 bis 1910 die geiftige Welt beherrschten. Strindberg als den typischen Repräsentanten und meisterhaften Schilderer seiner Zeit, als den mutigen Bekenner jener Qualen, die gugleich feine eigenen und diejenigen feiner Zeit find, gu geigen, die ungehenre Widerspruchsfülle gu offenbaren, die Strindberg und feiner Epoche eignet, ift dem Derfaffer in diefer Studie glangend gelungen. Die Urbeit ift nicht nur auf die weltanschanliche Grundlage gestellt, sie ift eine im besten Sinne philosophische Untersuchung, die auf die Grundlagen des verzehrenden Ringens in der Seele Strindbergs guruckgeht. Dieth.

- Pfeiffer, Hermann: Arbeiten aus Zigarrenkistenholz. Berlin, Vobach (1920). (156 S.) Geb. 16 M.
- Das Buch der Bastelkunste und Ciebhaberarbeiten. 2., verb. u. verm. Ausl. Ebenda (1919). (192 S.) Geb. 16 M.
- Das Buch der Kunststücke, Gesellschaftsscherze und Probleme. 3., verb. u. verm. Aust. Ebenda (1920). (298 5.) Geb. 20 M.

Alle drei Bande konnen fur Buchereien jeder Groke marm empfohlen werden. Der Dorzug der beiden erften liegt wohl hanptfachlich darin, daß die darin befchriebenen Urbeiten ohne großen Unfwand an Material, Werkzeugen und fertigkeiten ausgeführt werden konnen. Neben Dorlagen gu einigen Gebrauchsgegenständen, Die allerdings geschmadlich 3. C. nicht gang auf der wfinschenswerten Stufe fteben (3. B. der fatale Uhrständer in form eines Gifernen Kreuzes), bietet der erste Band Dorzeichnungen zu allerhand Spielsachen aus Tigarrenkistenholz; das hauptftud ift eine reich bevölkerte Urche Moah. Im zweiten Bande werden Baftelarbeiten aus anderen Stoffen behandelt, 3. B. aus Muß. und Gierschalen, aus Streichholzschachteln und aus Dappe. Der dritte Band ift weniger für die Kinder felbft bestimmt, als für Erwachsene, die mit ihnen spielen wollen; er bringt eine außerordentlich reichhaltige Sammlung von Zusammensetzspielen, Streichholzspielen, Zauberkunststucken, Kartenfünften, Rechenscherzen, scherzhaften Dorführungen und vielem anderen mehr. Alle drei Bande werden ficher in jeder Bucherei einen dankbaren Leferfreis finden. Bomann. Ein führer ins Leben. Schaffen und Schauen. **3**88. 1. und Daterland. 4. Aufl. Leipzig, Teubner, 1921. (678 5.) Geb. 28 M.

Alls dies Sammelwerk, eine Darstellung des deutschen Dolkes in seiner Cätigkeit auf allen Gebieten öffentlicher Arbeit, im Jahre 1913 zum ersten Male erschien, wurden die vielen Einzelaussätz zusammengesaßt durch den Grundgedanken, daß ein Rückblick gegeben werden sollte über die letzten 100 Jahre deutscher Arbeit seit ben freiheitskriegen. Dieser Grundgedanke ist jetzt nur insosern abgewandelt worden, als nun die Entwicklung der letzten Jahre meist als Gegenbild dem ersten angehängt wird. So trägt das Buch im ganzen den Charakter eines Preises auf vergangene Zeiten, und die positive Arbeit der letzten Zeit wird in ein allzu ungünstiges Licht gerückt, weil sie allerdings bei den Hauptbestrebungen der letzten Dorkriegszeit gerade sehr wenig Anknüpfungspunkte sindet. — Besonders hingewiesen sei hier auf den Bericht von Gottlieb fritz über das Volksbildungswesen. Dies ist eins der wenigen Gebiete, auf dem neuerdings in organischer Weiterentwicklung und breiterer Entsaltung der alten Bücherhallenbewegung zu allgemeiner Bildungspstege ohne Abbruch des stetigen Wachstums viel geleistet wird.

5 ch marje, Johannes, u. Johannes Henningsen: Die Nordmark. Ein Heimatbuch für Schleswig-Holstein, Hamburg u. Lübeck. Mit Zeichnungen v. C. Schröder. 3. Lust. Leipzig, fr. Brandstetter, 1919. (389 S.)

Unf schematische Gliederung und schulbuchmäßige Vollständigkeit des Stoffes verzichtend, gewinnt das Buch feinen Reig dadurch, daß es die beimischen Schriftfteller und Dichter der Dergangenheit und der Gegenwart felber gu Worte tommen läft. Mit ihnen tun wir einen Blick in das gesegnete Sand wurzelhafter dentscher Kultur, fie vermitteln uns in auserwählten Schilderungen und Lebensbildern einen Aberblick über die an denkwürdigen Begebenheiten und Charakteren reiche Candesgeschichte von grauer Dorzeit bis auf unsere Cage und geben uns — im letten Abfcnitt — in Gedichten und novelliftischen Schilderungen ein farbenreiches Bild von Urt und Sitte unserer Nordmark. Gine ftolge Reihe von Namen, wie Bebbel, Storm, Klaus Groth, fehrs, Ch. Niese, Liliencron, G. falte, friedr. Paulsen, die mit Ders oder Profa neben vielen anderen vertreten find, erhöht den Wert diefes deutschen Bekenntnisbuches, das fich auch an das Deutschtum außerhalb der Nordmark wendet: es gehort in jede Dolks- und Jugendbucherei. Die den Cext begleitenden Zeichnungen von C. Schröder find kunftlerisch fein empfunden und gut miedergegeben. frit.

5 ch m i d , Bastian (Herausgeber): Deutsche Naturwissenschaft, Technik und Erfindung im Weltkriege. München u. Leipzig, Otto Nemnich, 1919. (1007 S.) 30 M.

Das umfangreiche Werk vereinigt zahlreiche Darstellungen von berufenster Seite, die den ungeheuren Auswand an wissenschaftlichen Leistungen auf dem verschiedenartigsten Gebiete während des Weltkriegs zum Gegenstande haben. Nach allgemeiner gehaltenen Kapiteln siber "Krieg und Kultur" und "Zur Psychologie des Krieges und der Ersindungen" werden die einzelnen Wissenschaften (Physik, Chemie, Botanik, Medizin usw.) der Reihe nach in den Kreis der Betrachtung gezogen. Es ist erschätternd zu sehen, welche Ströme ungeheuerster Energie hier der Weltkrieg verschünngen hat; auf der anderen Seite bewundern wir aber doch darin Höhepunkte deutscher geistiger Arbeit, deren Früchte uns zum größten Ceil auch noch jest zugute kommen. Und so besitzt das Buch seinen Wert nicht nur als Teitdokument, sondern auch als Nachschlagewerk siber viele Fragen, die die Gegenwart interessieren und beschäftigen. Größeren Bibliotheken sei das mit zahlreichen Abbildungen versehene Werk zur Anschaffung empfohlen.

**C**agore, Rabindranath: Nationalismus. München, Kurt Wolff, 1918. (153 S.) Ungeb. 9 M.

Dies kultursoziale Buch des als Cyriker vielleicht überschätzten Inders bringt dem modernen Europäer mehr, als es im alltäglichen Leben geschieht, die Schwächen euroväischer Kultur zum Bewuftsein. Es ift begreiflich, daß dem Augenftebenden Europa als ein Chaos erscheint, in dem es sich durch Aberorganisation, Selbstsucht und Machtwillen selber zersteischt. Cagores menschliches Herz bäumt sich auf gegen die Organisation von Politik und Handet Macht und Reichtum, kurg gegen die "Nation des Westens" im Gegensatze zum "Geiste des Westens". So kommen dem Inder alle Schwächen europäischer Kultur, insbesondere wohl an der englischen Mation, zum Bewuftsein, unter deren unschöpferischer Berwaltung die indische Seele mit menschlichem Reichtum schmachtet. So beareift man Cagores Mahnung, der Often habe dem Westen noch etwas zu fagen, Indien habe noch eine Aufgabe wie Umerika: dem Geiste des Kampfes das soziale Ausammenwirken gegenstberzustellen, dem Miftrauen das Bertranen, der Mafchine den Menichen, dem Erfolg das Gute, den Ubstraktionen die freiheit der Derfonlichkeit, und vor allem auf. zuheben den besonders für Indien verhängnisvollen Zwiespalt zwischen dem Europa, wie es sein soll und dem, wie es ist. Und er warnt besonders Japan davor, den Geist des Oftens nicht zu verlieren, indem es fich in die Nation des Westens kleidet. Sein Buch ist geradezu aus dieser Absicht entstanden. Aur eins versteht man an dem Buche Cagores nicht, daß er Deutschland in die Mangel der europäischen Kultur restlos einbegreift, als gäbe es in Deutschland kein Herz mehr, das mit ihm schlägt, • das fich auflehnt gegen den Geift des Miftrauens und der Macht, als befägen wir nirgends jenen freien, weiten Menschen, der unsere Kultur in ihren besten Dertretern ausmacht. Wieser.

Unger, Emil: Politische Köpfe des sozialistischen Deutschlands. Leipzig, Quelle & Meyer, [1920]. Geh. 10 M.

Das Buch ist den bekannten Kopfsammlungen des Allsteinschen Perlags nachgebildet; es ist für weitere Kreise, insbesondere auch für Nichtsozialisten geschrieben von einem "Sozialisten, der sich zu einer weitherzigen, undokteinären Aufsassung durchgerungen hat"; es verspricht eine "abgeklärte, von Haß und Leidenschaft gelänterte, siber den Dingen stehende objektive Beurteilung von Menschen und Begebenheiten" und hält dieses Dersprechen. 29 oder, wenn man den Dersasser selbst einrechnet, 30 führende Persönlichkeiten des deutschen Sozialismus aller Schattierungen von Landsberg bis Adolf Hoffmann werden uns vorgeführt mit warmer politischer und persönlicher Sympathie, aber ohne jeden Dersuch der Kanonisierung, in flott hingeworfenen Skizzen, die durch kurze Angaben siber den Lebens- und Bildungsgang ergänzt werden. Diese Angaben sind für den nachdenklichen Leser auch sehr I. 7/8.

interessant, da sie in überraschender Weise zeigen, wie viele Wege von allen möglichen Ausgangspunkten zum Sozialismus führen. Der schwache Punkt des Buches ist das Streben nach Dollständigkeit. Der Derfasser ist Kopfjäger; er will auf ganz kurzem Raum uns womöglich mit allen führenden Persönlichkeiten des deutschen Sozialismus bekannt machen. Dabei läßt sich nicht vermeiden, daß wir von manchem Kopf nur den Skalp zu sehen bekommen und von anderen weniger von innen gestaltete Porträts als von außen gesehene, wenn auch scharfe Momentphotographien. Man kann nur wünschen, daß bei einer künstigen Neuaussage dem Versasser mehr Raum zur Verstägung stehen möge, so daß er seine Signalements zu wirklichen Charakteristiken ausgestalten und vertiesen kann.

Waibel, Leo: Urwald, Veld, Wüste. Breslau, f. Hirt, 1921. (208 5. mit 20 Naturaufnahmen und 1 Karte.) Geb. 25 M.

Mehr als 5 Jahre hat Waibel in Ufrika gelebt und während dieser Zeit an der forschungsreise der Deutschen Kolonialgesellschaft nach Kamerun und an der des Reichskolonialamtes nach Deutsch-Südwestafrika teilgenommen. Seine Erlebniffe, Erfahrungen und Gindrucke hat er in diefem Buche niedergelegt. Über die miffenschaftlichen Ergebniffe der Reifen hat der Derfasser wohl absichtlich gang wenig gefprocen; ein wenn auch furger Literaturbinweis batte den Wert des Buches noch vermehrt. Es ift aber eine "Reisebeschreibung", wie wir nur wenige haben. Nicht feine eigene Person ift dem Derfaffers die Hanptsache, nicht feine glacklich überftandenen Befahren beschreibt er, sondern in Schoner Sprache, der oftmals die Liebe gur Matur und jum Lande dichterischen Schwung verleiht, schildert er den immer dunklen Urwald mit seiner uppigen flora und seinem spärlichen Cier- und Menschenleben, die Savanne mit ihrer hochstehenden Gingeborenenbevolkerung, ergahlt er von der Steppe - Deld nennt fie der Bur mit hollandischem Namen - mit ihren Wildherden und ihren Grasbranden. Den Schluß bildet eine Befchreibung der faft vegetationslofen, fonnendurchglubten Wufte, die in eine religiofe Betrachtung ausklingt. diesen Naturbeschreibungen fteben 3 Kapitel mit Schilderungen des Europäerlebens. Das entsagungsreiche, harte farmerdasein, das nur dem wirklichen Mann Erfolg und Befriedigung gibt, die Urt des Reisens "auf Pad" und das Leben, Leiden, Kampfen und Sterben der Weißen "im Orlog" im Kampfe gegen die Gingeborenen. Dem Buche ift große Berbreitung und Eingang in recht viele Bolksbuchereien gu munichen.

Wasserzieher, Ernst: Bilderbuch der deutschen Sprache. Berlin, f. Dümmler, 1921. (292 S.) 20 M., geb. 24 M.

Wie der Citel andentet, bringt das Such eine bunte Mannigfaltigkeit kleinerer sprachgeschichtlicher und sprachpsychologischer Auflätze, sozusagen Spaziergänge durch einen Appigen, farbenprächtigen Garten, der mit einheimischen und fremdländischen Gewächsen bestanden ist. Über familien- und Ortsnamen, Entlehnungen und Rückwanderungen, fremdwörter, Unredesormen, über einzelne Benennungen, die uns teils vertraut, teils fremdartig anmnten, weiß der Verfasser in frischer, anregender Weise zu plandern und damit gleichzeitig zur Unterhaltung wie zur Belehrung beizutragen. Das Buch ist so recht geeignet, zur außerschulmäßigen Beschäftigung mit dem Werden und Wesen unseren Muttersprache anzuregen, und verdient, recht vielen Sesen in die Hände gegeben zu werden.

Worringer, Wilhelm: Die altdeutsche Buchillustration. Mit 105 Abb. 2. Aust. München, Diper, 1919. (152 S.) 24 M.

Die zweite Auflage der "Budillustration" erscheint im gleichen Umfang wie die von 1912. Das Buch hat inzwischen, wie Worringers Schriften überhaupt, eine starke Wirkung ausgestbt. Dennoch dürfte ein kurzer Hinweis auf seine Absichten und seine Ergebnisse hier nicht überstäfsig sein. W. stellt seinen geschichtlichen und

ftilerläuternden Betrachtungen den Satz voran: "Die Illustration darf den Lefer aus dem geiftigen Erleben, zu dem ihn das gedruckte oder gefchriebene Wort zwingt, nicht durch finnliche Mufion herausreißen, darf ihn nicht aus der Welt der Ohantaffe in die Welt des Körperlich-Realen hinabziehen." Diefer forderung, meint W., fei eigentlich nur die dentsche Kunft, die von Unfang an Ausdruckskunft war. nachgekommen, mahrend die Kunft der Romanen, die auf die völlige finnlich-körperliche Erfaffung ausgehe, feine großen Illustratoren, sondern nur Buchschmudfunftler aufzuweisen habe. Seine Darftellung beginnt W. mit dem Tusammentreffen der alten germanischen Unsdrucksfunft und der antifen Darftellungsfunft. Er zeigt, wie trot der gefährlichen fremden Ginfinffe die deutsche Bandschriften-Illustration, soweit fie nicht Lugus-Miniaturmalerei ift, doch ihren eignen Stil festhalt und weiterbildet. Und diefe Entwicklungsrichtung bemuht er fich, dann weiter bei den Illuftratoren der Wiegendrucke kenntlich zu machen. Ein gang einheitlicher Derlauf lagt fich allerdings in der fulle der fud., weft. und norddentichen Drudilluftrationen ichwer nachweisen. Immer wieder droht gerade der fortgang der Kunft gum malerischen Realismus der an gang andere Gefete gebundenen Ausdrucks- und Linienkunft den Illuftratoren verhängnisvoll zu werden. In Durer und Bolbein fommt diefe echt deutsche, mittelalterliche Illustrationskunft dann zu einem vorläufigen Abschluft. Beide leiften als Graphifer das Bochte, indem fie den renaiffancemafigen Ginfiaffen gegenüber im wefentlichen an der deutschen Ausdrucksfunft festhalten. Wieviel Schones die Buch. illustration aber bis zu diesem Bobepunkt der Entwicklung aufzuweisen bat, vor allem in Bamberg, Augsburg, Ulm, Marnberg, Bafel, Strafburg, Köln, Subeck, das zeigen aufs eindringlichfte die vielen prachtigen Wiedergaben W.s und die dagu gehörigen geiftvollen Erlauterungen. W.s Buch wird, wenn es fich auch nur als kurzen Ubrif bezeichnet, immer eine hervorragende Stelle in der Kunft- und Buchwissenschaft eingunehmen berufen fein. Seine Ausstattung tann beute nicht übertroffen werden. Kohfeldt.

## B. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

Arnims Werke. Herausgegeben von Alfred Schier. Leipzig u. Wien. Bibliographisches Institut. [1920.] 3 Bände geb. je 28 M.

Um Uchim von Urnim den deutschen Cesern nahezubringen, ist noch nicht allzuviel geschehen. So, wie der Herausgeber U. Schier seine Unsgabe anfaßt, kommen
wir schon ein gut Ceil weiter. Er gibt den wichtigen und großen Roman "Die
Kronwächter", einen ganzen Band Erzählungen, und einen dritten widmet er dem
dramatischen Schassen Urnims und fügt hier den interessanten und bedeutenden Unssatz Urnims "Don Dolksliedern" an. Das Cebensbild und die Einleitungen sagen
in möglichster Knappheit, was zum Verständnis der künstlerischen Persönlichseit und
des Werkes geboten werden muß, und werden durch Unmerkungen gut ergänzt.
Aum möchte man aber wirklich wünschen, daß Urbeit und Mühe, welche Herausgeber
und Verlag dem Dichter Urnim zugewandt haben, dahin führen, mit dieser wertvollen Uusgabe ihm den Weg zum lesenden Publikum zu ebnen. Knudsen.

Buchholt, Joh.: Egholms Gott. Roman. Berlin, Gyldendalscher Derlag, 1920. (224 S.) 20 M., geb. 25 M.

Der Däne Johannes Buchholy führt sich mit diesem Buch recht gut in Deutschland ein. Un Handlung bietet es eigentlich nicht viel, die Darstellung dient im wesentlichen nur der Herausarbeitung der Gestalt des Citelhelden. Geschildert wird in mosaikartigen Bildern das Ringen des Photographen und Ersinders Egholm mit seinem Gott um Gnade und Ersolg. Egholm ist eine schrankenlos egoistische Natur, eine Mischung von dumpfer, buchstabengläubiger Mystik und brutaler Selbstsucht,

Digitized by Google

die von Gott ledialich den eignen Dorteil erwartet und in allen fehlschlägen feiner fich meift in leerer Phantafterei ergehenden Unternehmungen im Grunde nichts anderes fiebt als den Meid des Bimmels. Um feine in Urmut und Elend perkommende familie kummert er fich wenig; er fühlt fich als Martyrer, der durch die enge Kleinlichkeit feiner fran und feiner Kinder an der freien Entfaltung feiner fabig-Egholms wenig liebenswerter, aber in feiner grotesten feiten gehindert wird. Kompliziertheit außerordentlich fesselnder Charafter ist vorzäglich gezeichnet; es fehlt nicht an humoristischen Zügen, 3. B. bei feiner tragifomischen Unseinandersetzung mit der Dietiftengemeinde, in die er fich mit ftart auf materiellen Gewinn durch die Gnade Gottes rechnenden hintergedanken eingeschlichen hat. Das Buch ift als Entwicklungsroman angelegt. Zwei weitere Teile follen folgen. Es muß doch etwas zweifelhaft erscheinen, ob fur eine folche Derbreiterung die an fich ja lebensvoll herausgekommene, aber doch vielleicht etwas zu einseitig betonte Bestalt Cabolms ergiebig genug ift. Aur groffere Dolksbuchereien und für vorgeschrittene Lefer ift das Buch fehr zu empfehlen. Kemp.

Diers, Marie: Die berühmte Frau. Roman. Stuttgart, Engelhorn, 1920. (278 S.) Brosch. 14 M., geb. 20 M.

Wird ein neues Buch von Marie Diers angezeigt, fo wird der gewiffenhafte Bibliothefar erft prufen muffen, ob es gu den Werfen der Derfafferin gehort, die mit Recht in einer Dolksbucherei grfucht werden, oder zu denen, die als Eintagsletture beffer gar nicht dem Bucherschatz eingereiht werden. Der vorliegende nenefte Roman beschäftigt fich mit dem ernften Problem: ift fur eine Gattin und Mutter fleiner Kinder ein Eigenleben im Dienste einer Kunft ausgeschloffen? Der von Marie Diers gezeichneten fran wird die Berechtigung dazu von ihrem aus landlicher Umaebung ftammenden Manne, einem Juriften, versagt. So wie die Berfafferin die Beldin des Buches schildert, wird der naive Sefer mit dem Chemann geben, der frau gurnen und mit dem Nichtverftebenwollen ihrer Seelennote auch den vollftandigen Bruch gutheifen. Aber darin liegt die Gefahr der Derallgemeinerung des falles, die die Derfasserin wohl felbft nicht beabsichtigt. In der Gegenaberstellung der Beldin mit der gemutstiefen, greifen Schriftstellerin, deren formvollendete Werte and im Kampf mit den unausbleiblichen Störungen durch Kinder und Entel entftanden find und um fo mehr "blutdurchtrankte" Wirklichkeit aufweisen, zeigt ja Marie Diers, daß es Frauennaturen gibt, die das eine mit dem andern verbinden können, ohne Schaden für die familie, nur muß eben die familie den erften Plat im Bergen und Denken der fran behalten. Leider ift das Problem trot mancher gutgesehener pfychologischer Doraange in der beruhmten frau zu oberflächlich und ungleich behandelt, mas Charaftere und Entwicklung anbelangt, abgesehen von der gu wenig gepflegten Sprache, die an Nachlässigkeit fast das übersteigt, was einem Durchschnittsroman zugebilligt werden darf. Uns diesen Grunden werden Buchereien auf Unschaffung des Buches verzichten können. Unna Reicke.

Fleischer, Dictor: frau Monica und ihre Cöchter. Roman. Ceipzig, Grunow, 1919. (328 S.) Br. 9 M., geb. 11,50 M.
Ihre Cochter "im Tielpunkt des Interesses der mondanen Gesellschaft" 3n

Ihre Cochter "im Zielpunkt des Interesses der mondanen Gesellschaft" zu wissen, ist der Ehrgeiz der verlogenen und egoistischen Frau Monica, die aus der Kleinstadt nach Wien in bescheidene Verhältnisse ziehen muß. Die drei gehen aber ihre eigenen Wege: Die musikalische Jüngste und die bescheidene, sleisige Martha sinden ihr Glück in der Heirat mit ihrer ersten Liebe, während die sinnliche, skrupellose und schamlose Christiane in der Sehe nur mehr einen Abschied fühlt von ihrer bisherigen ungezügelten und unsittlichen Lebensweise. Ihre nicht einmal besonders reizvollen Liebesabenteuer bilden den Hauptbestandteil des kühl erzählten Romans, in dem das anmutig-leichtsinnige Wien einzig damit charakterisiert wird, daß Che-

bruch und Betrügerei, spielerische Frauen und mit ihren erotischen Beziehungen prahlende Männer zu den natürlichsten und selbstverständlichsten Dingen zu gehören scheinen. — Der oberstächliche, wertlose, ungesunde Roman ist für Volksbüchereien ungeeignet. Hildeg ard Cohmann.

Moeschlin, felix: Der glückliche Sommer. Leipzig und Zürich, Grethlein & Co., [1920]. (306 S.) 16 M., Pappbd. 24 M., Hln. 28 M.

Ein Menschenpaar, Kinder moderner Zeit, verlebt in einer Urwaldeinsamkeit Schwedens einen glücklichen Sommer; darum glücklich, weil es ihnen gelingt, sich zurückzusinden aus der zwangvollen Ideenwelt der Kultur zur Natur, um allein ihr Teil zu sein, allein ihren Gesehen zu folgen. — Felig Moeschlin schöfft aus der Erziebigkeit dieses dankbaren Stoffes und schafft Vilder und Szenen mit lebendiger Schilderungsgabe und sprudelnder Phantasse. Doch sind die Mängel all zu bewusten Dichtertums hier empsindlich zu spären. Der Verfasser jongliert etwas stark mit seinem Phantasse-Reichtum, und die nicht geschickte Unterbringung vieler kleiner Geschichten in der einen großen wirkt stellenweise aufdringlich. Der ziemlich geringe stosssiche Gehalt des Romans ist oft wenig motiviert und überzeugend und wird sast lediglich Mittel zum Zweck einer gedankenreichen Lobhymne auf die Herrlichseit der Natur, die dem Menschen nicht dienstdar ist, sondern deren glücklicher Untertan er ist.

Peruh, Leo: Der Marques de Bolibar. Roman. München, Cangen, 1920. (278 S.) Ungeb. 12 M., geb. 20,50 M.

Der Roman ergablt eine Episode aus Napoleons spanischem feldzuge, den Untergang zweier deutscher Regimenter in der Stadt Bisbal. Der Marques de Bolibar, der fahrer großer Guerillabanden, wird gefangen und hingerichtet und beladt die Offiziere diefer Regimenter mit dem fluche, daß fle felbft den Guerillas die drei auch ihnen in ihrem Sinne bekannten Signale gum Sturm auf die Stadt zur rechten Zeit geben muffen. Daß dieser Alnch fich tatsachlich erfüllt, dies scheinbar Unmögliche als möglich überzengend darzustellen, dazu bietet Perutz seine ganze Kunst buntester abentenerlicher Erzählung und raffinierter psychologischer Motivierung auf. Der leidenschaftliche Kampf um die Gunft der Beliebten ihres Oberften, die Furcht vor Entdeckung, Eifersucht und Haß gegeneinander stürzen diese fünf Offiziere in eine so besinnungslose Hitze, daß fie wissend und zugleich unwissend ihre Vernichter felbst herbeitufen. Die atemlose Spannung der Handlung, die farbigkeit und Un-Schaulichkeit der Schilderung, die pragnante Charafteristerungsweise geben dem Buche einen starken Reig. Doch beruht dieser durchweg auf auferen Effekten, und alle einzelnen Motive, fo geschickt das auch durch Gruppierung und bunte Baufung verdeckt wird, find dem konventionellen historischen Roman entnommen. Es ist ein bochft intereffanter Abentenerroman, nicht für den primitiven, fondern für den literarisch anspruchsvollen Leser, also ein erfreulicher, aber nicht gerade wichtiger Zuwachs für jede Bucherei. Homann.

Pontoppidan, Henrik: Cotenreich. Roman. Aus dem Dänischen von Mathilde Mann. 2 Bde. Leipzig, Insel·Verlag (1920). (372 n. 339 S.) Geb. 32 M.

Alls ein Cotenreich, in dem die Menschen wie Schemen ohne Bewustheit, ohne Ziel und Streben, haltlos getrieben umherschwanken, sieht Pontoppidan die dänische Gesellschaft seiner Zeit an. In vielen Einzelbildern zeigt er sie, vom Minister und Bürger bis zum Bauern, vom höchstzivilisserten Großtadtkind bis zum triebhaft lebenden Landmann. Alles erscheint ihm gleich sinnlos, düster und hossenungslos. Eine einheitliche Handlung enthält der Roman nicht, weil eben keiner dieser Menschen Willen und Stärke, Geschlossenheit des Wesens und Tielbewustheit

besitzt. Aur ein langsames Hinabsinken in immer trübere Justande ist zu spären, ein allmähliches Verschwimmen der anfangs noch als charaktervoll und lebenskräftig erscheinenden Figuren. Iwar sind auch Menschen da, in deren Einfacheit und naturhafter Ursprünglichkeit Pontoppidan so etwas wie eine Jukunstshoffnung zeigen zu wollen scheint, aber gerade sie sind sehr blaß gezeichnet, in Gedanken und Absichten unklar und wirr. Sie bedeuten doch nur eine ersehnte, nicht klar erschaute und darum nicht überzengend dargestellte Rettung vor dem völligen Pessimismus. Und doch drückt das Werk den Seser nicht nieder. Denn der Geist unerbittlicher Wahrheitsliebe hat doch etwas Aufrichtendes, ja Erfrischendes; der Stil ist sast nüchtern, vermeidet jeden leeren Essekt, gibt dem Seser aber immer das bernhigende Gesähl, daß er an der Hand eines klugen, ruhigen und starken führers geht. — Das Buch wird für die ernsthaften Seser aller Büchereien ein großer Gewinn sein.

Rabe, Joh. E.: Kasper to Hus. Der alten Kasperschwänke dritter Ceil. Hamburg, Quickborn Verl., 1920. (58 S.) Geh. 2,75 M.

Johannes Rabe hett fin Kafperschwänf nu affloten mit den drutten Deel: "Kafper to hus." Wenn man fif den in fo'n Stunn, wo en recht kloterig to mood is, herkrigt, kann en wul beter to pag warrn. Man is mit eenmal wedder en Jung un spannt vaer Kasper fin Bood de Lag, ob dat noch nich bald losgeiht. Wenn denn de Daerhang hoch gung un Kafper reep: "Jungs, fund ji all' dor?" fcregen wi luthals: "Jo!" Un denn gung't los. Junge, wat weer Kasper för'n Kerl. He neih sin Mackers welk mit dat Been oder den holten Prügel, dat se man so gegen de Kantlift flatschen, un be wuß se optospelen, dat se den himmel for 'n Dudelfact anseg'n. Uewer all daff Erinnerungen verget if gang, dat if dat Book ja eegentlich kritiseern sull. Aber dor is nig to kritiseern, blot to loben. Un of de kloken Stid bruten fit nich intobilln, dat for fe fo'n Boot nig fin tunn. Dorut tunn en Gelehrten, de en Ufhandlung aewer dat Komische schriben wull, de schönften Bisvele herat haben. Un denn war he marken, dat dar en Witz in is, den de ol Plautus of nich beter harr, un dat duff Witz op den gefunnen Borrn vun de Volksfeel waffen deit. Jedereen, de fin Cung noch nich mit Buderfnappelfram verdorben hett, ward Kaspar fin Schwänf mit Vergnögen geneten un jede Boferee in nedderdatiche Kann mut de dree Kasparbofer hebbn un an'n Mann bringn. Schriewer.

5 ch arre Imann, Wilhelm: Piddl Hundertmark. Geschichte einer Kindheit. Leipzig, Quelle & Meyer. 4. Aufl. 1920. (188 S.) Geh. 8 M., geb. 14 M.

Pidol Hundertmark ist ein Hamburger Junge. Als Sohn einer Wäscherin in den kummerlichsten Derhältnissen lebend, muß er, kaum zehnjährig, durch Botendienste bei einer Bäckerei für sein täglich Brot sorgen. Trozdem seine Kindheit unter dem Zeichen äußerster Armut steht, fühlt er sich vom Schicksal nicht zurückgesetz; denn er hat die glückliche Gabe, den bescheidensten Dingen Freude abzugewinnen. — Aus kindlichen Träumen reißt ihn unvermittelt der Cod der Mutter, der zunächst "allen Inhalt aus seinem Teben" nimmt, dis Pidol als drittes Tiehkind der mütterlichen, redseligen Frau Anschütz in einen Kreis von Menschen gerät, deren Tiebe an ihm wieder gut macht, was des Cebens Härte ihm zu tragen aufbürdet. Den stärkene Einsug auf seine seelische Entwicklung übt seine Freundschaft zu einem etwas älteren verkrüppelten Knaben aus, "dessen gelassener, ruhiger Ernst" sein geistiges Wachstum fördert. Ein begläckendes Zwischenspiel bringt in die Mühe und Bedrückung des Großstadtalltags ein dreiwöckiger Tandausenthalt. — Nach seiner Konstrmation tritt Didd als Cehrling bei einer großen Werft ein. Die stille Beschaulichkeit seiner Kinderzahre versinkt hinter ihm, und freudig schassen blickt er in kommende Tage: "Ich und das Ceben! Ich und die Zukunft!" — In

dem Buche des norddentschen Erzählers werden keine großen "Probleme" aufgerollt: die Jugend eines Großstadtkindes zieht an uns vorüber, viel Elend, das mit dem Begriff Großstadtdasein verknüpft ist, wird realistisch geschildert, ohne tendenziöse Übertreibung. Die einfache, ungekünstelte Sprache, mit der schlichte Menschen dargestellt werden, ermöglicht es besonders auch ungestehen Cesern, Frende an der Erzählung zu haben. Sie ist als lohnende Cektüre, wohl auch als Jugendbuch, für den Bestand der Volksbücherei zu empfehlen. Elisabeth Wernecke.

Sinclair, Upton: Jimmie Higgins. Potsdam, Kiepenheuer, 1919. (321 S.) Geb. 35 M.

Jimmie Biggins ift als Strafenkind von klein auf vom Leben hart angepadt, ohne Schulbildung, ohne feelforgerische Erziehung geblieben. Als unperfonliches Glied amerikanischer Riesenfabriken hat er bald den Bag auf den Kapitalismus und deffen Erdroffelungsmachenschaften an allem, was "Arbeiter" heißt, eingeimpft bekommen; er ift überzengter und begeisterter Sozialift. Uls folder kampft er für sein Dogma, gerät bei Streiks und ähnlichen krampfhaften Fuckungen unterdrückter Menschen in Lebensaefahr, in Schmach und Schande, wird mit Gefängnis und Unsfoliegung bestraft. In schwere Konflifte fommt er bei Ausbruch des großen Krieges in Enropa und gar bei dem Siege der amerifanischen Kapitaliften über alle friedensanhanger, der auch Umerita dazu treibt, Deutschland, den frechen Auhestörer "druben" Mores zu lehren. Jimmie Higgins agitiert dagegen, "Krieg" fieht nicht im Wörterbuch feiner Uberzengung. Aber gang allmählich erliegt der fleine Propagandift der riefigen Propagandamafdine des ameritanischen Kapitalismus, seine "Überzengung" verwäffert fich. Und wenn er es auch noch immer als Unrecht empfindet, gegen feine deutschen Benoffen zu kampfen, fo ermachft ihm trottdem die moralische Oflicht, den Kaifer unschädlich zu machen: Jimmie wird Soldat. Er tommt in den Groß. tampf an der Westfront in Europa, wird verwundet und versieht schlieflich im nord. lichen Rufland Soldatendienft, wo die inzwischen aus Ruder gelangten Bolfchewiften ihn zu neuer Parteiarbeit begeifterten, die er eifrig betreibt, und fur die er mit mittelalterlich anmutenden folterqualen und ftrafen in dunkelften Gewölben ruffischer Befängniffe fein jammerliches Ende erleidet. — Bierin liegt, gang am Schluft, der Wendepunkt in Sinclairs Roman. Dieles, was er fcpreibt, ift febr mahr, besonders für uns Dentiche ungeheuer intereffant und lehrreich. Der Schluß lauft aber auf so klobige Tendenz hinaus, daß man die letzten Erlebnisse des Romanhelden, mag an ihnen auch schließlich Wahres sein, als abgeschmackt empfindet. Deshalb wird man das flott und gerade in rechtem Mage mit englisch-amerikanischer Satire aefdriebene Buch in dem heute fozialiftifch fo erregten Dentschland mit Dorficht ausgeben muffen, obwohl es mindeftens um des gerechten Urteils willen, mit dem es über den Krieg und feine Auswirkungen in Deutschland und Amerika handelt, wert ift, in größeren Dolksbuchereien eingestellt gu merden. Bahrt.

5 onn leitner, A. Th.: Die Höhlenkinder im Steinhaus. Mit 8 Vollbildern, 2 Plänen und zahlreichen Abbildungen nach Zeichnungen von fritz Jäger. Stuttgart, franch, 1920. (255 S.) Geb. 19,50 M.

Im ersten und zweiten früher erschienenen Band wurde in äußerst spannender und anschaulicher Weise das Werden der Kultur und die Zeit des Pfahlbaus geschildert. Der dritte Band, der sicher von allen Besitzern der beiden ersten mit der größten Spannung erwartet wurde, ist nicht minder interessant. Das steinerne Haus entsteht, und wir werden in die Forscher- und Ersindertätigkeit des menschlichen Geistes eingeführt. Durch rastlose Arbeit wird die Welt der Kultur erschlossen. Mutterliebe und ersolgreiche Arbeit im Dienste der Menscheit, das ist die Höhe, zu der die seine Darstellung führt, die auch für den reisen Menschen etwas Anziehendes und Belehrendes hat. Denn das merkt man auf jeder Seite, daß der

Derfasser nicht phantasiert, sondern gründliche Studien gemacht hat, ebe er die Entwicklung der Kultur erzählte. Der Vorwurf von Weinlands Aulaman wird hier in einen größeren Rahmen gestellt und glücklich zu Ende geführt. v. Hauff.

Supper, Auguste: Der Weg nach Dingsda. Erzählungen. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1921. (199 S.) Geb. 16 M.

Mur fleine Ergablungen, neun an der Sahl, meift von fleinen Seuten auf dem Sande bandelnd, bietet 21. Supper in diefer Sammlung dar. Micht der Bang der Ereigniffe - es geschieht so gut wie nichts - fondern die gehaltvolle Lebensauffaffung gibt neben der vornehmen, flangvollen Sprache diefem Buch fein eigentumliches Geprage. Die Verfafferin fnupft an irgendwelche Buftande oder Begebenheiten ihrer ichmabischen Beimat an, die Leutchen treffen fich auf dem Bang gur Dolksversammlung, jum Begrabnis oder zur Urbeit, unterhalten fich fiber die alltäglichften Dinge, bis man allmählich im weiteren Verlauf der Geschichte den Busammenhang gewahr wird zwischen dem Ginzelnen feinem engbeschränkten Dafein und Menschheit und Ewigfeit. Uls die Bestigerin einer berrschaftlichen Dilla, die ein wenig fremd bier zwischen den Butten der Urmut fteht, in einer weihevollen Nacht die Erzählung einer gebrechlichen alten frau vernimmt, da bricht fie in den folgenden Satz ans, den man als "Motto" über den "Weg nach Dingsda" feten konnte: "Es gibt in diefen Menfchen doch noch eine verborgene und verfoloffene Welt hinter der nüchternen und nützlichen, die fich niemals von der Uderscholle hebt." Einen solchen Schatz nachzuweisen und zu heben, dazu gehört allerdings eine mahre Dichterin, wie es Auguste Supper ift, deren besten Schöpfungen man das porliegende anspruchlose Buchlein gnrechnen darf. Liefeaana.

Thoma, Eudwig: Der Jagerloisl. Eine Tegernseer Geschichte. München, Cangen, 1921. (1925.) 12 M., geb. 18 M.

Der Jagerloisl, der Citelheld der neuesten Erzählung von Ludwig Choma, ift ein Drachtskerl, ein junger, hubscher Burich voll felbstverftandlicher, geschmeidiger Kraft und Derbheit. Die Jagerei liegt ihm im Blut, und er hat seine schwere Plag mit feinem Jagdheren, der fich die Jagd, die doch ein Bergnugen bedeuten foll, "nur als Officht gefallen läft". Diefer, ein herr von fries, nennt eine fcone Dilla am Tegernsee sein eigen, an deffen lieblichen Ufern fich in den Sommermonaten eine zufällig zusammengewürfelte Besellschaft von Grofftadttypen - den unvermeidlichen Berliner nicht zu vergeffen - gufammenfindet. Bierbei hat Choma reich. lich Gelegenheit, feine treffende, ironifch gefarbte Charafterifierungsfunft wiederum aufs beste zu beweisen. In diesem Sommer nun macht der Loisl die Erfahrung, daß "die Weiberleut viel ansrichten konnen"; gunachft scheint es freilich, als ob der alte festl, sein bester freund und Berater, mit feinem ffeptischen Nachsatz: "Bloß nig g'fceidt's" Recht behalten foll, denn dem feinen, luftigen Stadtfraulein, das ihm Kopf und Berz warm gemacht, "ift feine Lieb nur Candlerei und fie lacht ihn aus, weil er zu nah ans Licht hingefommen ift". Doch icon naht die Rechte: ein liebes, frisches Bauernmädel, das ihm zeigt, "wie luftig sein junges Leben ift, viel zu ichon, als daß man fich dummen Wünschen und einer falichen Crubfal bingeben durfe". Und so geht der Sommer gludlich zu Ende. — Überall in diesem Buch flingt die warme Beimatliebe Ludwig Chomas hindurch, sowohl bei der Schilderung der oberbayrifchen Berge mit ihren mannigfachen Stimmungen, als auch bei der Zeichnung der Menschen. Dabei wird er niemals fentimental, fondern gerade die gefunde Lebensechtheit seiner Darftellung ift das Besondere an feinen : Werken. Die Sprache ift schlicht, knapp und eindrucksvoll; der häufige Dialekt wirft feineswegs fiorend. Daß diesmal ein behaglicher, liebenswürdiger Humor anftatt der früheren scharfen Satire den Grundafford feiner Erzählungskunft bildet, wird das Buch nur um fo beliebter machen. Margarete Schmeer.

Ungar, Hermann: Knaben und Mörder. Zwei Erzählungen. Wien, Cal, 1920. (123 5.) 12 M., geb. 15 M.

Der Band mit dem in jeder Binficht bezeichnenden Citel enthält zwei Geicoichten, in denen mit rudfichtslofem Naturalismus und bemerkenswerter Kongentration in Bestalt von felbstbiographischen Befenntniffen je ein verworfenes Mannesfchicffal aus der ichanerlichen Ginfamkeit einer völlig liebeleeren Kindheit hergeleitet wird. Die erfte Geschichte, "Ein Mann und eine Magd", ift weniger bedeutend und insbesondere in ihrer reumutigen Schlufwendung nicht glaubhaft. Dagegen ift die "Geschichte eines Mordes" von einer unheimlichen Geschloffenheit und pfychologischen Eindringlichkeit. Die von wuftefter Cruntenheit, geschlechtlicher Graufam. feit und Geburtswehen erfüllte Schluffgene, in welcher der entartete "Beld" feinen aufällig eintretenden Wohltater icheinbar gang unmotiviert niederschieft, ift vom kunftlerischen Standpunkt aus ein außerstes Wagnis; aber kein erfolgloses Wagnis, denn der Menichbeit aanger Jammer faft uns an. Unfer Etel wird fiberwoat von grengenlofem Mitleid. - für die weitere Entwicklung des offenbar noch jungen öfterreichischen Dichters wird es nun entscheidend fein, ob feine Gestaltungsfraft nur durch folde abseitige Dorwurfe gereigt wird und dann wohl gur Manier erftarren muß, oder ob er fich auch in den Begirten gefunder und reicher Menschlichkeit bebaupten tann. - Dieses Erftlingswert tommt nur für größere Buchereien in Betracht, die es in die Bande reifer, weltkundiger Lefer qu leiten wiffen. Uderknecht. Wagner, hermann: Cobias Heftnagel. Roman. Berlin, fleischel,

Oagner, Hermann: Cobias Heftnagel. Roman. Berlin, fleischel, 1920. (207 5.) 9 M., geb. 14 M.

Der Buchhalter Cobias Beftnagel, ein ftiller, in fich gefestigter Charafter, gilt bei feiner firma Edgar Schroeter & Co. in der Kleinftadt Mulda in Sachsen als eine "Kraft". Seine Urbeit ift ihm Lebensinhalt, ja, fie wird ihm geradezu zu etwas "Beiligem" nach feiner Derheiratung. Dem Dorfate, feinen feltfamen, jedermann gum Sacheln reizenden Namen Beftnagel nicht gu vererben, also nicht gu beiraten, ift der Achtunddreißigjabrige untreu geworden, als die junge, garte Emma Criebel in seinen Lebenstreis trat und ihm Schickfal wurde. Gine tiefe, still glubende Liebe bildet den Grundstein zu ihrem reichen, innigen Cheleben. Emmas dreijähriger vorehelicher Knabe hans gewinnt schnell die Zuneigung des Cobias, der freudigen Bergens die Vaterpflichten für das Kind auf fich nahm. Uber eine heimtficfice Krantheit kommt bei Emma zum Ausbruch. Während ihres monatelangen Leidens entfaltet fich die gange Kraft der heiligen Liebe der Batten. "Du follft Unabanderlichem nicht unfruchtbar nachtraumen, fondern aus dem, mas ift und dir bleibt, das gröftmögliche Glud für dich und die andern gieben." Diefer Lebensweisheit gemäß zu handeln, hat fich Cobias nach hartem Kampf durchgerungen. Er vermag feiner Geliebten mit Rube und Beiterfeit zu begegnen, ihr über ihre Codesahnungen bis zulett mit Laceln und "Marchen" hinwegzuhelfen und die gezählten Cage ihres Erdendaseins sonnig und festlich zu gestalten. Dem kleinen Bans bleibt er auch nach ihrem Code ein trener, gfttiger Dater. — Ein echtes, warmes Sebensgefühl gibt den Grundton dieses fluffig und gut geschriebenen Romans. In feiner rührenden Schlichtheit und Beschaulichkeit spricht das Buch zu Bergen, ohne weitschweifig oder sentimental zu sein. Durch liebevolle Ironie versucht Hermann Wagner, die Menichen auf ihre Schwächen aufmerklam ju machen und ihnen fo zu helfen. "Cobias Beftnagel" ift ein guter Unterhaltungsroman und auch fleineren Dolfsbuchereien gu empfehlen. Elifabeth Klewe.

Wriede, Hinrich: Der Mann im Sturm. Ein Aoman von der Niederelbe. Hamburg, Quickborn-Verlag, 1920. (254 S.) Geh. 13 M.

Der Quickborn-Verlag in Hamburg, der so vortreffliche Werke wie Audolf Kinaus Blinkfaer, Chees Bott dat Woterküken, Canterne und Sternkiekers, Gorch

fod's Cili Cohrs und Hinrich Wriedes Leege Lud herausgebracht hat, deffen Quidborn-Bacher in der Beimatkunft-Bewegung einen guten Klang haben, hat uns mit diefem neuen Werke Binrich Wriedes einen Roman von lichter und herber norddeutscher Schönheit gebracht. Dieser "Mann im Sturm", dieser Ciet Stiehr, ift ein Mensch in seiner Geradheit und Rechtlichkeit und in seinen fehlern, ein ganzer Mann, der fich durch das Leben und feine Befahren mit ftarten Urmen hindurcharbeitet zu einer fraftvollen lebenbejahenden Weltanschauung. Sehr gart geht es dabei freilich oft nicht ab, Ciet Stiehr ift durchaus kein Cugendbold. Aordseewind und Sturm, harte Urbeit und ftummes Ringen um das Lebensglad. Mit Meifterschaft ift dieses Ringen der beiden Dettern um das Weib geschildert. Prachtvoll find nicht nur die Hauptsiguren — und nicht zuletzt die Frauencharaktere — berausgearbeitet, fondern anch die Mebenfiguren, wie der feine Menschenkenner Binnif Ohm, der gu den liebenswertesten Dertretern niederdeutscher Urt gehort, find mit gleicher Warme und Wahrheit in die spannend fortschreitende Handlung gestellt. Wriedes Gestaltungskraft schafft Szenen von packender Realistik. Seine Sturmszenen 3. B. find Meisterwerke größten Stils. Das hochdentich geschriebene niederdentsche Buch wird fich als ein Buch der Lebenswahrheit und hohen, dichterischen Gestaltungsfraft schnell die Bergen derer erobern, die innerlich jung find und jung bleiben. Weit aber den nordwestdeutschen Winkel hinaus wird es Licht und freude verbreiten. Und von dem Wriedeschen Werke von der Miederelbe leuchtet eine "Canterne" der fahrt vorauf; eine "Kinder-Canterne" ift fie ebensowenig wie die Andolf Kinaus. Dieth.

## C. Kurze Anzeigen.

Anzengruber, Ludwig: Meistererzählungen. Mit einer Einleitung von Adolf Bartels. Leipzig, Voigtländer. (360 S.) Geb. 20 M.

Das Buch gibt uns eine Auswahl von Erzählungen, die uns die dichterische Entwicklung Anzengrubers, in der Einleitung geschildert, gut illustrieren. Die Mehrzahl verdient wirklich das Epitheton einer "Meistererzählung". 3. 3.

Daya, Werner: Der Unfmarich im Often. Aussischen als deutsches friedensund Wirtschaftsziel. Dachan b. München, Einhorn-Verlag. (181 S.) Geb. 8 M.

Der Derfasser erörtert an Hand eines beachtenswerten wirtschaftsstatistischen Materials Zukunftsmöglichkeiten der deutschen Wirtschaft in Russischen. Über Moskau und Comsk gehen seine wirtschaftspolitischen Pläne, denen er umfangreiche verkehrstechnische Einzelheiten vorausschickt, bis Peking und an den Rand des Stillen Gzeans. Dabei wird auch politisch eine allerdings noch sehr zukunftsferne Linie deutsch-russischen Tusammengehens entwickelt, die, scharf gegen Eugland gerichtet, Sibirien als das große Fukunstsland für das europäischontinentale Kulturzentrum anpreist.

Dedekind, Friedrich: Grobianus von groben Sitten und unhöflichen Geberden. Aus dem Cateinischen verdentscht durch Kaspar Scheidt. Aen hrsg. von Hans Ernst Müller. Ulm, U. Bartz, 1920. (64 S.) Geb. 6 M.

Die kleine anspruchslose Ausgabe enthält nur das erste Buch des Grobianus. Aber gerade in dieser Fassung ist es wohl geeignet, Ceser volkstümlicher Büchereien mit diesem oft aufgelegten, kulturgeschichtlich wichtigen Werken bekannt zu machen.

Haarhaus, Julius A.: Der grüne Dämon. Ein Jagdroman. (383 S.)

— Haus Malepartus. Ein Jagdroman. (363 S.) Berlin, Parey, 1920. Geb. je 22 M.

Nicht gerade hervorragende Pfeiler aus dem Ban der Romankunst, aber
füssig erzählte, harmlose und — dickleibige Werke, von denen das erste mehr auf

die moralische Cendenz losgeht, das zweite ganz im Rahmen des mittleren Unterhaltungsromans bleibt. Größere Büchereien werden gut tun, sie einzustellen, um den gewaltigsten Aimroden unter ihren Cesern auch einmal etwas anderes als ewig nur die Ganghofer usw. bieten zu können.

**Haas**, Hans: Das Spruchgut Kung-tses und Cao-tses in gedanklicher Zusammenordnung. Ceipzig, Hinrichs, 1920. (244 S.) 8,50 M. + 60 %.

Derf. Konfuzius in Worten aus seinem eigenen Mund. Ebenda. (68 S.) 2,25 M. + 60 %. Derf. Caot-se und Konfuzius, Einleitung in ihr Spruchgut. Ebenda. (60 S.) 2 M. + 60 %.

Ders. Weisheitsworte des Lao-tsze. Sbenda. (30 S.) 1,50 M. + 60 %.

Es ist ein großer Mangel, wenn bei der Behandlung von Weltanschauungsfragen die großen Denker des Ostens nicht berücksichtigt werden. Jeder Gebildete, der tieser über das Leben nachdenkt, müßte wenigstens einen Hanch ihres Geistes verspären. Das ist möglich, wenn man sich in das Spruchgut Kungstszes und Laostzzes versenkt, wie es uns von Haas in gedanklicher Zusammenordnung geboten wird. Die drei kleineren Hefte sind Auszüge aus dem großen, wodurch jedem die Möglichkeit gegeben ist, sich zunächst nur mit der Hanptsache zu beschäftigen. Es ist äußerst interessant zu beobachten, wie viele Gedanken in ihrem tiessen Grund Allgemeingnt des Menschengeschlechts sind, und sie werden dadurch an Wert nur gewinnen. Ihre besondere Ausgestaltung in fremdem Gewand wird sie uns nur noch näher bringen.

Hertling, Ludwig Maria v.: Weißfirchen. Roman. Freiburg i. Br., Herder, 1920. (141 S.)

Ein recht schwaches Machwerk, das auf den herkömmlichen Con konventioneller Schilderungen adeliger Sitten und Gebräuche abgestimmt ist und dessen Derfasser mit recht unzulänglichen, künftlerischen Mitteln den Versuch unternimmt, aus solchen Schilderungen einen Roman zusammenzubauen. Pth.

Kolping, Udolf: Im Elendsgäßchen u. a. Erzählungen, herausgegeben von Caurenz Kiesgen. Köln, Bachem. (Bachems Volks und Jugenderzählungen, Bd. 78.) (133 S.)

— Schuld, Strafe und Versöhnung u. a. Erzählungen. Ebenda, &d. 79. (123 S.) Geb. je 8 M.

Die Erzählungen des Gesellenvaters gehören zum eisernen Bestande katholischer Büchereien. Kolping ist ein guter Erzähler, zumal, wo er sich einmal schärfer zusammensaßt und die lehrhafte Breite meidet. Die Erzählungen entstammen den sechziger Jahren. Manche Mängel ihrer Technik erklären sich aus diesem Alter. Gleichwohl sinden sie in breiten Schichten des Volkes noch ihren Widerhall, und um ihrer sittlichen Werte willen sollte man überall den Versuch ihrer Einführung machen, wo die Fusammensetzung der Teserschaft einen Erfolg erhoffen läßt.

Kammel, Conrad: S. Peters Obelisk. Dolkserzählungen. Freiburg, Herder [1914]. (91 S.)

— Ums eigne Herzblut. Ebenda. (92 S.)

— Des Herrn letzte Worte. Volkserzählungen. Ebenda [1914]. (86 S.) Geb. je 3,20 M.

Bei einfach anschanlicher Darstellungsweise tritt die religiös-belehrende Cendenz fräftig hervor. Es ist verdienstlich, daß der Verlag diese Kleinen, billigen Unswahl-Bändchen aus den größeren Sammlungen des Verfassers herausbringt. Katholischen Volksbüchereien sind Kümmels Erzählungen wohl bekannt. Dort werden sie ihre beste Wirkung tun.

Kunz, Josef L.: Bibliographie der Kriegsliteratur. (Politik, Geschichte, Philosophie, Bölkerrecht, Friedensfrage.) Im Auftrage der österreichischen Bölkerbundliga. Berlin, H. A. Engelmann, 1920. (101 S.)

Ein Wegweiser durch die wichtigfte Kriegsliteratur, deren verftandnisvolle

Sichtung dem Derfaffer zweifellos als Derdienst anzurechnen ift.

Macleod, fiona: Das ferne Cand. Twei keltische Sagen. Berlin, U. Junder Derlag, 1920. Geb. 4,50 M., Blbfr. 16 M. (Ar. 24 ter Oxplidbucher).

Proben (entnommen aus "Wind und Woge", bei E. Diederichs, Jena) der schwermutsvollen Prosadichtungen aus moderner irischer Literatur. Die erste als Einführung in diese noch fremde Kunst allzu gestaltlos verschwebend. Um so starter in leidenschaftlicher Verhaltenheit und Knappheit des Vortrags die zweite: Silis. Ein Meisterstüd.

Deutsche Volksbucherei. Verzeichnis volkstumlicher Schriften, gusammengestellt von

der Gesellschaft für Volksbildung. 17. Uufl. Berlin 1921. (46 S.)

Ohne mit der getroffenen Auswahl, zumal der schönen Literatur, in allen Punkten einverstanden zu sein, kann man das Verzeichnis doch als ein brauchbares Hilfsmittel bei der Auswahl von Lesesthoff für kleinere Büchereien empfehlen. Zu wünschen wäre für eine Neuauflage eine ausgiebigere Berücksichtigung der in den letzten Jahren erschienenen Schönen Literatur.

Volksgut deutscher Dichtung. Herausgegeben von Max Hecker und Hans Wahl.

Leipzig, J. J. Weber. 125 Lieferungen von je 40 S. zu je 2,50 M.

Das ganze Werk soll eine Answahl aus dem Schaffen der deutschen Klassiker. Die geplanten 16 Bände werden sich etwa so verteilen: Goethe 7, Schiller 3, Cessing 1, Kleist 1, Romantiker 1, Mörike 1, Hebbel 2. Die Auswahl scheint ein wenig eng zu sein, besonders für das 19. Jahrhundert. Auskattung und Druck sind habsch und solide. Zwei Bände liegen bereits vollkändig vor: Goethes "Faust" (in 7 Cieferungen) und eine Romantiker-Auswahl (in 8 Cieferungen) die solgende Dichtungen bringt: Don Cied: "Eckbert", "Nagelone", "Gemälde", "Musskälische Freuden und Ceiden"; von Jonqué: "Galgenmännlein" und "Undine"; von Brentano: "Kasperl und Annerl"; von Armier den "Collen Invaliden", die "Majoratsherren", die "Verkleidungen des Hosmeisters" und "Fürst Ganzgott". Das Aivean der Auswahl scheint der Volkstümlichkeit zuliebe reichlich tief angesetzt zu sein; Cieck ist auf Kosten Brentanos zu sehr bevorzugt worden. Crozdem ist es eine ersteuliche und reichhaltige Jusammenskellung. Das Werk im ganzen eignet sich aber mehr fürs Haus als für die Bücherei; doch fällt der Bücherei die Aufgabe zu, für die Sammlung zu werben. Ho.

# D. Bibliographie der Bücherei und Bildungspflege.

Einschlägige Drucksachen und Hinweise sende man bitte an den Direktor der Lübeckischen Stadtbibliothek Dr. W. Pieth.

1. Allgemeines. Volkshochschule. Volkskunftpflege.

Broger, Karl: Kultur und Klaffe. Die Cat, Ig. 13, B. 2.

Professor Brunner und der Kampf um die "Kleine lex Heinze". Volksbildungsarchiv Bd. 8, H. 2/3.

Butterfack: Jagd nach Bildung. Preuß. Jahrbücher, Ig. 184, H. 2.

Erdberg, Robert v.: Betrachtungen zur alten und neuen Richtung im freien Dolksbildungswesen. (In "Soziale Urbeit im neuen Deutschland, festschrift zum 70. Geburtstage von Franz Hit.") M. Gladbach, Volksver. Verl. 1921. Erdberg, Robert v.: Das Gesetz über die Einrichtung von volkstämlichen Kursen für fraatsburgerliche Erziehung in der Cichechoflomafei. Dolfsbildungsgrchip. Bd. 8, H. 4.

Dreefen, Willrath, n. Erdberg, Rob. v.: Zum Olan einer "Reichsfulturabagbe".

Volksbildungsarchiv, Bd. 8, H. 4. Kindermann, H.: Auswahl und Ausbildung des Volksbildners. Volksbildung, Monatsichr. f. d. ford. d. Dolksbildungsw. i. Deutschöfterreich, Ig. 2, H. 2/3.

Klatt, frig: Die Lebensalter der Jugend. Die Cat, Ig. 13, B. 2.

Campa, 21.: Die Gestaltung der freien Dolfsbildungsarbeit nach den forderungen und Voraussehungen der Gegenwart. Volksbildung, Monatsschr. f. d. ford. d. Dolksbildungsw. i. Deutschöfterreich, Ig. 2, H. 2/3. Cohmann, Richard: Die Bildungsarbeit der Sozialdemokratie. Ein Nachwort zum

Ersten Kulturtag der Sozialdemokratischen Partei in Dresden. Volksbildungsarchiv, Bd. 8, H. 4.

Michel, Ernft: Tum Kulturproblem der katholischen Kirche. Die Cat, Ig. 13, H. 1. Schriften zur Beimatbildung und Dolkserziehung, Ar. 1 ff. Reichenberg, Sudetendeutscher Derlag, 1921.

Die Catigkeit des Unsschuffes der Deutschen Dolksbildungsvereinigungen vom 1. Sept. 1918 bis 1. Sept. 1920. [Bericht.] Volksbildungsarchiv, Bd. 8, H. 2/3.

Walther, Undreas: Das Kulturproblem der Gegenwart. Drei Dortrage. Gotha. Perthes, 1921.

Beil, Uda: Dolkshochschulen für frauen. Die Arbeitsgemeinschaft, Ig. 2, B. 10. Der erfte deutsche Volkshaustag. [Bericht.] Volksbildungsarchiv, Bd. 8, B. 2/3. Scheffer, Ch.: Bur Geschichte d. Urndt-Bochschule, d. geift. Grundlagen e. deutschen Dolfshochschule. Berlin-Stealin, Urnot-Dolfshochschulgemeinschaft, 1921 (40 S.) 80. Schriften zur Methodik der Dolkshochschule, hrsg. v. Ed. Weitsch. B. 6. Jena, E. Diederichs, 1921. 4 S. 80.

Dolfshochichule Cing. Lübecker Dolfsbote v. 17. 5. 21.

Dolfshochschulleben in Charingen, Grundfate, Plane, Derwirklichung. Mit 5 Bildern und 1 Karte. Botha, Perthes, 1921 (85 S.) 80.

Wartenweiler-Beffler, frig: Don der danischen Dolfshochschule. Gin Erlebnis, Erlenbach-Bitrich, Rotapfel-Derl., 1921 (77 5.) 80.

Wegener, Carl A .: Mathematif und Naturwissenschaften in der Dolkshochschule. Die Urbeitsgemeinschaft, 3g. 2, H. 10.

Unton, Karl: far und wider die Paffionsspiele. Der Carmer, Jg. 23, H. 8. Müller, E. Jos.: Die Musik als Polksbildungsmittel. Volksbildungsarchiv, Bd. 8, B. 2/3.

Werner, Beinrich: Der Weg gur Kunft. Gine gemeinverft. Ginf. in die Mittel und in den Entwickelungsgang ihres Schaffens. Bielefeld und Leipzig, Delhagen & Klafing, 1921.

#### 2. Bücherei und Bildungspflege. Einzelne Probleme der Bücherei.

Angermann: Collegium musicum in Stettin. Volksbildungsarchiv, Bd. 8, H. 2/3. Der Borfenverein der deutschen Buchhändler und der Dertrieb der Schmutg-Literatur. Die Hochwacht, Ig. 10, H. 9.

Bube, Wilhelm: Die landliche Dolfsbücherei. Gin fritischer Wegweiser und ein unter fachmannischer Mitarbeit bearbeiteter führer durch die Beimatliteratur. 7. nenbearb. n. erw. Aufl. Berlin, Crowitsich & Sohn, 1921, 359 S. 40.

Kersten, Paul: Der exakte Bucheinband, der gute Halbfranzband, der kinstlerische Ganzlederband ... Mit 133 Ubb., 45 Caf. [darauf n. a.] 44 [eingekl. farb.] Papiermuster. Aehst einem Beiwort: "Entwurf des Bucheinbandes" v. C[udwig] Sütterlin. 3. verm. u. erw. Uust. Halle, Knapp, 1920. VII, 155 S. 8°.

Marfop, Paul: Offentliche Musikbuchereien. Volksbildung, Monatsschr. f. d. ford.

des Volksbildungswesens in Deutschöfterreich, Ig. 2, H. 1 n. 2/3.

Moufang, Wilhelm: Die gegenwärtige Lage des deutschen Buchwesens. Eine Darstellung der Spannungen und Reformbewegungen am Büchermarkt. München, Berlin, Leipzig, J. Schweitzer, 1921. 62 S. Gr. 8°.

#### 3. Büchereiwesen einzelner Cander, Städte, Dereine und Weltanschauungsgemeinschaften.

Derein für Dolfsbachereien E. D. in Hannover, Jahresbericht für 1920.

Läbisch-nordische Ausstellung der Stadtbibliothef zu Lübeck [zur Nordischen Woche,

1.—11. Sept. 1921]. Lüb. Generalanzeiger u. Lüb. Volksbote u. a. m. v. 2. 6. 21. Grundsätze und Richtlinien der Vereinigung der sächstichen Jugendschriften-Unsschusse. Volksbildungsarchiv, 3d. 8, H. 2/3.

Volksbücherei, Dentsche. Verzeichnis volkstüml. Schriften, zusammengest. u. hrsg. v. d. Geseuschaft für Volksbildung. 17. Aust. Berlin, Ges. f. Volksbildung, 1921. (VIII, 45 S.) 8°.

Waas, Adolf: Das Volksbüchereigesetz der tschechossowakischen Republik. Volksbildungsarchiv, Bd. 8, H. 4.

Buch und Dolf. Schriftenreihe des Borromaus-Vereins, 1. Reihe. 10 Ceile. Bonn, Borromausver.-Derl., 1920.

# Kleine Mitteilungen.

#### Betanntmachung

betr. Diplomprufung für den mittleren Bibliotheksdienst usw.

Die nächste Prüfung findet Montag, den 3. Oktober 1921, und an den folgenden Tagen in der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin ftatt.

Gesuche um Zulassung sind nebst den erforderlichen Papieren (Prüfungsordnung vom 24. März 1916, § 5) spätestens am 5. September 1921 dem unterzeichneten Vorsitzenden, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, einzureichen.

In den Gesuchen ist auch anzugeben, auf welche Art von Schreibmaschine der Bewerber eingeübt ist. für die Prüfung im Maschinenschreiben können nur Maschinen der Systeme Adler und Smith Premier zur Verfügung gestellt werden. Bewerber, die eine andere Maschine benutzen wollen, haben sich diese auf ihre Kosten selbst zu beschaffen.

Die Prüfungsgebühr ist vom 1. April d. 3. ab auf 40 Mark erhöht.

Berlin, den 28. Juni 1921.

Der Vorsitzende der Prüfungskommission: Kaiser.

Die Diplom-Prüfungskommission ift bis Oftern 1924 in folgender Weise ausammengesett:

Oberbibliothekar Kaiser-Berlin (Dorsitgender), Direktor Naetebus-Berlin (Stellvertreter des Vorsitgenden), Direktor fritz-Charlottenburg, Oberregierungsrat Sas-

Berlin, Bibliothefar Schnitgen-Berlin, Stadtbibliothefar Lodeman Elbing.

Im Unschlusse hieran bemerken wir noch folgendes: es laufen bereits jett zahlreiche Bewerbungen um Praktikantenstellen bei dem Beirat für Bibliotheks-Ungelegenheiten ein. Solche Gesuche sind verfrüht und zwecklos, da Vornotierungen nicht stattsinden. Die Papiere werden den Betreffenden zurückgesandt und ihnen anheim gestellt, ihre Bewerbung im Cause des Dezembers zu wiederholen. Nach Möglichkeit sind dann die Zeugnisse im Original beizulegen, die den Einsendern später zurückgegeben werden. Da nur 100 Praktikantenstellen vorhanden sind, können bei dem ungeheuren Undrang nicht alle Bewerber untergebracht werden.

Die Bücherei der Jadestädte G. m. b. H. Um 4. Mai 1921 wurde in Wilhelmshaven die "Bücherei der Jadestädte G. m. b. H." eröffnet. Dieses Unternehmen ist aus der Vereinigung der in Wilhelmshaven und Rüstringen (i. Oldenburg) vorhandenen Büchereien hervorgegangen, und zwar aus der Wilhelmshavener Volksbücherei mit 3558 Bänden, der Bücherei des Werstwohlfahrtsvereins mit 5956 Bänden, der Zentralbücherei der Gewerkschaften mit 3551 Bänden und eines Ceiles der Bücherei des Gewerbevereins mit 300 Bänden. Die Stadt Rüstringen, die noch keine Bücherei besaß, fügte ihren Büchereisons in Höhe von 10000 M. hinzu.

Die Geselsschafter haben sich für einen längeren Zeitraum zu beträchtlichen jährlichen Beitragszahlungen verpstichtet, so die Städte Wilhelmshaven und Alktringen für 10 Jahre je zu 40000 M., der Werstwohlsahrtsverein für 5 Jahre zu 25000 M., die Gewerkschaften für 5 Jahre zu 10000 M. und der Gewerbeverein für 5 Jahre zu 3000 M.

Un Büchereipersonal ift vorhanden z Bibliothekar, z Sekretarin, 2 hauptamtliche und z nebenamtliche Bilfskraft.

Der nenen Bucherei find im Gebande des ehemaligen Marine-Offiziers-Kafinos gute und helle Raume mietweise überlaffen worden. Ein Lesezimmer mit

Bandbucherei, Zeitschriften und Zeitungen ift vorhanden.

Ein besonderer Dorzug ift, daß fich in demselben Gebäude die 30000 Bände umfassende "Hauptbücherei der Marinestation der Aordsee" nebst großem, gut mit wissenschaftlichen Zeitschriften und Handbücherei ausgestattetem Lesesaal befindet, die dank dem Entgegenkommen der Marinebehörden ebenfalls der Einwohnerschaft der Jadestädte Wilhelmshaven und Rüstringen zugänglich ist.

Stadtbückerei und Cesehalle Kiel. Die am 1. Oktober 1913 im alten Rathans der Stadt eröffnete "Öffentliche Bückerei und Cesehalle" wurde seither im Auftrage der "Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde" verwaltet. Sie ist jett in den Besitz der Stadt übergegangen, und ihr Name ist entsprechend geändert worden. — In den 7½ Jahren ihres Bestehens hat sie 860 115 Bände entliehen; im Cesesal verkehrten 831917 Personen. Die Ausleihe des letzten Jahres (137400 Bände) sibertrifft die des Dorjahres um fast 10000 Bände. Der Bücherbestand umfast rund 17000 Bände. Für die Bücherei ist 1 Praktikantenstelle vom Minister zugelassen worden.

Im Rahmen des etwa vor Jahresfrist begründeten Verbandes markischer Büchereien (Vorsitzender Prof. Dr. fritz, Stadtbücherei Charlottenburg) ist im Mai d. J. die Bildung einer Urbeitsgemeinschaft der Berliner Volksbibliothekare

erfolgt. Nachdem die Einheitsgemeinde Groß-Berlin zur Catsache geworden ist, lag es nahe, einen solchen Zusammenschluß herbeizussähren mit dem Zwecke, die haupt und nebenamtlichen Leiter und Angestellten der Groß-Berliner Volksbäckereien in zwangloser Weise zu vereinigen, um durch Vorträge und Diskussionen in die theoretischen und praktischen Probleme des volkstämlichen Bächereiwesens einzussähren, Erfahrungen auszutauschen und dadurch auf alle Weise die Lössung der wichtigen Aufgaben, die es in Berlin zu erfällen gilt, zu fördern. Abgesehen von der durch die Arbeitsgemeinschaft besonders ermöglichten Gelegenheit persönlicher fühlungnahme sind in erster Linie literarische und bibliothektechnische Reserate in Aussicht genommen, ebenso fährungen durch Groß-Berliner Büchereien und verwandte Einrichtungen.

Bei der ersten Insammenkunft, die am 13. Mai in der Tentrale für Volksbicherei, Grunewaldstr. 6—7 (24 Teilnehmer) stattfand, sprachen Dr. Friz, Charlottenburg, siber "den märkischen Verband und die Arbeitsgemeinschaft Berliner Volksbibliothekare", Dr. Wieser, Spandan, siber das Chema "Wie haben die Volksbichereien Jugendschriften zu beurteilen?", Dr. Rothhardt, Steglitz, siber "die Arbeitsgemeinschaft und die Aot der Berliner Volksbüchereien". In der zweiten Sitzung am 10. Juni in der Städtischen Volksbüchereischereg (34 Teilnehmer) sprach Dr. Homann, Charlottenburg, siber "neuere Tier- und Naturdichtungen". In der dritten Sitzung am 1. Juli, ebenfalls in der Schöneberger Volksbücherei (33 Teilnehmer), Dr. Friz, Charlottenburg, siber "Probleme der Büchereistatistis". Un die Vorträge schlossen sich lebhaste Erörterungen an.

Schulfilmvorführung vor schwedischen Padagogen. Der Bilderbuhnenbund Deutscher Städte E. D. Stettin veranstaltete por den Teilnehmern der Schwedenfurfe in Jena am 27. Juni und in Greifswald am 5. Juli diefes Jahres Muftervorführungen deutscher und schwedischer Lehrfilme auf einem Schulapparat mit Stillstandsvorrichtung der von der Kulturabteilung der Ufa zur Berfugung gestellt worden war. Nach einem einleitenden Dortrag des Geschäftsführers des Bilderbühnenbundes, Studienrat Dr. Warstat, in dem dieser die Organisationsformen des Schullichtspiels, die sich in Deutschland entwickelt haben, und den Verlauf einer filmstunde ffizzierte, wurden neben dem schwedischen, von Bengt Berg aufgenommenen Cehrfilm "Der Storch", Cehrfilme des Bilderbuhnenbundes, der Ufa-Kulturabteilung, der Deutschen Lichtbildgefellschaft, des Instituts fur Kulturforschung und der Stettiner Reform. film. Besellschaft vorgeführt und fo den schrechischen Gaften und der ebenfalls anwesenden thuringischen Lehrerschaft ein Aberblick über die Ceiftungen der deutschen Cehrfilminduftrie geboten. Der Bilderbuhnenbund beabsichtigt in Jena eine Zweiggeschäftsstelle für Chüringen mit einem ständigen Mustervorführungsraum einzurichten und dort in bestimmten Zeiträumen neue Lehrfilme und Schulapparate den thuringifchen Padagogen gu zeigen.

# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Bolksbibliotheken 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 9

#### Sprache.

Don Bermann Beffe.

Ein Mangel und Erdenrest, an dem der Dichter schwerer als an allem andern leidet, ist die Sprache. Zu Zeiten kann er sie richtig hassen, anklagen und verwünschen — oder vielmehr sich selbst, daß er zur Arbeit mit diesem elenden Werkzeug geboren ist. Mit Neid denkt er an den Maler, dessen Sprache — die Farben — vom Nordpol bis nach Afrika gleich verständlich zu allen Menschen spricht, oder an den Musiker, dessen Cone ebenfalls jede Menschensprache sprechen und dem von der einstimmigen Melodie bis zum hundertstimmigen Orchester, vom horn bis zur Klarinette, von der Geige bis zur harfe so viel neue, einzelne, sein unterschiedene Sprachen gehorchen müssen.

Um eines aber beneidet er den Mufiker besonders tief und jeden Tag: daß der Musiker seine Sprache für sich allein hat, nur für das Mufizieren! Der Dichter aber muß für sein Cun dieselbe Sprache benuten, in der man Schule hält und Geschäfte macht, in der man telegraphiert und Prozesse führt. Wie ift er arm, daß er für seine Kunft fein eigenes Organ befitt, feine eigene Wohnung, feinen eigenen Barten, kein eigenes Kammerfenster, um auf den Mond hinaus zu sehen — alles und alles muß er mit dem Alltag teilen! Sagt er "Herz" und meint damit das zuckende Cebendigste im Menschen, seine innigste fähigkeit und Schwäche, so bedeutet das Wort zugleich einen Mustel. Sagt er "Kraft", so muß er um den Sinn seines Wortes mit Ingenieur und Eleftrifer fampfen, spricht er von der "Seligkeit", so schaut in den Ausdruck seiner Vorstellung etwas von Engeln, etwas von Cheologie und fremden Welten mit hinein. Er kann kein einziges Wort gebrauchen, das nicht zugleich nach einer andern Seite schielte, das nicht im selben Atemzug mit an fremde, ftorende, feindliche Dorstellungen erinnerte, das nicht in fich selber hemmungen und Verfürzungen trüge und sich an sich selber bräche wie an zu engen Wanden, von denen eine Stimme unausgeflungen und erstickt zurückehrt.

Wenn also der ein Schelm ist, der mehr gibt als er hat, so kann ein Dichter niemals ein Schelm sein. Er gibt ja kein Zehntel, kein Hundertstel von dem, was er geben möchte, er ist ja zufrieden, wenn der Hörer ihn so ganz obenhin, so ganz von serne, so ganz beiläusig versteht, ihn wenigstens im Wichtigsten nicht gröblich misversteht. Mehr erreicht er selten. Und überall, wo ein Dichter Lob oder Cadel erntet, wo er Wirkung tut oder verlacht wird, wo man ihn liebt oder ihn verwirft, überall spricht man nicht von seinen Gedanken und Cräumen

Digitized by Google

selbst, sondern nur von dem Hundertstel, das durch den engen Kanal der Sprache und den nicht weiteren des Ceserverständnisses dringen konnte

Darum wehren sich auch die Ceute so furchtbar, so auf Ceben und Cod, wenn ein Künstler, oder eine ganze Künstlerjugend, neue Ausdrücke und Sprachen probiert und an ihren peinlichen fesseln rüttelt. Für den Mitbürger ist die Sprache (jede Sprache, die er mühsam gelernt hat, nicht bloß die der Worte) ein Heiligtum. Für den Mitbürger ist alles ein Heiligtum, was gemeinsam und gemeinschaftlich ist, was er mit Dielen, womöglich mit Allen teilt, was ihn nie an Einsamkeit, an Geburt und Cod, an das innerste Ich erinnert. Der Mitbürger hat auch, wie der Dichter, das Ideal einer Weltsprache. Aber die Weltsprache des Bürgers ist nicht wie die, die der Dichter träumt, ein Urwald von Reichtum, ein unendliches Orchester, sondern eine vereinsachte, telegraphische Zeichensprache, bei deren Gebrauch man Mühe, Worte und Papier spart und nicht am Geldverdienen gehindert wird. Uch, durch Dichtung, Musik und solche Dinge wird man immer am Geldverdienen gehindert!

hat nun der Mitburger eine Sprache gelernt, die er für die Sprache der Kunft halt, so ift er zufrieden, meint die Kunft zu verfteben und zu befigen, und wird wutend, wenn er erfahrt, daß diese Sache, die er so mubsam gelernt hat, nur für eine ganz kleine Oroping der Kunft gultig fei. Bur Zeit unserer Grofvater gab es ftrebsame und gebildete Ceute, die sich dazu durchgerungen hatten, in der Musik neben Mozart und Haydn auch Beethoven gelten zu lassen. So weit "gingen fie mit". Aber als nun Chopin tam und List und Wagner, als man ihnen zumutete, nochmals und abermals eine neue Sprache zu lernen, nochmals revolutionär und jung, elastisch und freudig an etwas Meues herangugeben, da wurden fie tief verdroffen, erkannten den Derfall der Kunst und die Entartung der Zeit, in der zu leben sie verurteilt waren. So wie diesen armen Menschen gebt es beut wieder vielen Causenden. Die Kunft zeigt neue Besichter, neue Sprachen, neue lallende Caute und Gebärden, sie hat es satt, immerzu die Sprache von gestern und vorgestern zu reden, sie will auch einmat tanzen, fie will auch einmal über die Schnur bauen, fie will auch einmal den hut schief aufsetzen und im Zickzack geben. Und die Mitbürger find darüber wütend, fühlen fich verhöhnt und an der Wurzel in ihrem Werk angezweifelt, werfen mit Schimpfworten um fich und ziehen fich die Decke ihrer Bildung über die Ohren. Und derselbe Bürger, der wegen der leisesten Berührung und Beleidigung seiner persönlichen Würde zum Richter läuft, wird jetzt erfinderisch in furcht. baren Beleidigungen.

Gerade diese Wut und fruchtlose Erregung befreit aber den Bürger nicht, entladet und säubert sein Inneres nicht, hebt in keiner Weise seine innere Unruhe und Unlust. Der Künstler hingegen, der über den Mitbürger nicht minder zu klagen hat als der über ihn, der Künstler nimmt sich die Mühe und sucht und erfindet und lernt für

seinen Zorn, seine Verachtung, seine Erbitterung eine neue Sprache. Er fühlt, daß Schimpfen nichts hilft, und sieht, daß der Schimpfende im Unrecht ist. Da er nun kein anderes Jdeal hat als das seiner selbst, da er nichts will und wünscht, als ganz er selbst zu sein und das zu tun und auszusprechen, was Natur in ihm gebraut und bereit gelegt hat, darum macht er aus seiner feindschaft gegen die Mitbürger das möglichst Persönliche, das möglichst Schöne, das möglichst Sprechende, er spricht seinen Zorn nicht im Geiser heraus, sondern siebt und baut und zieht und knetet sich einen Ausdruck dafür zurecht, eine neue Ironie, eine neue Karikatur, einen neuen Weg, um Unangenehmes und Unlustgefühle in Angenehmes und Schönes zu verwandeln.

Wie unendlich viele Sprachen hat die Natur, und wie unendlich viele haben sich Menschen geschaffen! Die paar Causend simplen Grammatiken, die sich die Völker zwischen dem Sanskrit und dem Volapük gezimmert haben, sind verhältnismäßig ärmliche Ceistungen. Sie sind ärmlich, weil sie sich immer mit dem Notwendigsten begnügten und das, was Mitbürger untereinander für das Notwendigste halten, ist immer Geldverdienen, Brotbacken und dergleichen. Dabei können Sprachen nicht gedeichen. Nie hat eine menschliche Sprache (ich meine Grammatik) halbwegs den Schwung und Witz, den Glanz und Geist erreicht, den eine Katze in den Windungen ihres Schweises, ein Paradiesvogel im Silbergestäube seiner Hochzeitskleider verschwendet.

Dennoch hat der Mensch, sobald er er selbst war und nicht die Umeisen oder Bienen nachzuahmen strebte, den Paradiesvogel, die Kake und alle Ciere oder Oflanzen übertroffen. Er hat Sprachen erfonnen, die unendlich viel beffer mitteilen und mitschwingen laffen, als Deutsch, Griechisch oder Italienisch. Er hat Religionen, Architekturen, Malereien, Philosophien hingezaubert, hat Mufit geschaffen, deren Ausdrucksspiel und farbenreichtum weit über alle Paradiesvögel und Schmetterlinge geht. Wenn ich denke "Italienische Malerei" — wie klingt das reich und tausendfach, Chöre voll Undacht und Süßigkeit, Instrumente jeder Urt tonen selig auf, es riecht nach frommer Kühle in marmornen Kirchen, Monche knien inbrunftig, und schöne Frauen herrschen königlich in warmen Candschaften. Oder ich dente "Chopin": Cone perlen fanft und wehmutig aus der Nacht, einfam flagt Beimweb in der fremde beim Saitenspiel, feinste, personlichfte Schmerzen find in harmonien und Dissonangen inniger und unendlich viel richtiger und feiner ausgedrückt als der Zustand eines anderen Leidenden durch alle wissenschaftlichen Worte, Zahlen, Kurven und formeln ausgedrückt werden fann.

Wer glaubt im Ernst daran, daß der Werther und der Wilhelm Meister in derselben Sprache geschrieben seien? Daß Jean Paul dieselbe Sprache gesprochen habe wie unsere Schullehrer? Und das sind bloß Dichter! Sie mußten mit der Armut und Sprödigkeit der Sprache, sie mußten mit einem Werkzeug arbeiten, das für ganz anderes gemacht war.

Sprich das Wort "Agypten" aus, und Du hörft eine Sprache,

die Gott in mächtigen, ehernen Afforden preift, voll Uhnung des Ewigen und voll tiefer Ungst vor der Endlichkeit: Könige schauen aus fteinernen Augen unerbittlich über Millionen Stlaven hinweg, und seben über alle und alles hinweg, doch immer nur dem Cod ins dunkle Auge — beilige Ciere ftarren ernst und erdhaft — Lotosblumen duften gart in den Banden von Cangerinnen. Gine Welt, ein Sternhimmel voll Welten ift allein dies "Agypten", Du fannst Dich auf den Ruden legen und einen Monat lang über nichts anderes phantafieren als darüber. Aber plöglich fällt Dir etwas anderes ein. Du borft den Namen "Renoir", und lächelft, und fiehst die ganze Welt in runde Pinselbewegungen aufgelöft, rosig, licht und freudig. Und saast "Schopenhauer", und fiehst dieselbe Welt dargestellt in Zügen leidender Menschen, die in schlaflosen Nachten fich das Leid zur Gottheit machten und mit ernsten Besichtern eine lange, harte Strafe wallen, die zu einem unendlich stillen, unendlich bescheidenen, unendlich traurigen Paradiese führt. Oder es fällt Dir der Klang "Walt und Dult" ein, und die ganze Welt ordnet sich wolkig und jeanpaulisch biegsam um ein deutsches Spiegernest, wo die Seele der Menschheit, in zwei Brüder gespalten, unbefümmert durch den Ungsttraum eines schrulligen Cefta. mentes und die Intrigen eines toll wimmelnden Philister · Umeisen. haufens wandelt.

Gern vergleicht der Bürger den Phantasten mit dem Verrückten. Der Bürger ahnt richtig, daß er selbst sofort wahnsinnig werden müßte, wenn er sich so wie der Künstler, der Religiöse, der Philosoph auf den Abgrund in seinem eigenen Innern einließe. Wir mögen den Abgrund Seele nennen, oder das Unbewußte, oder wie immer, aus ihm kommt jede Regung unseres Lebens. Der Bürger hat zwischen sich und seiner Seele einen Wächter, ein Bewußtsein, eine Moral, eine Sicherheitsbehörde gesett, und er anerkennt nichts, was direkt aus jenem Seelenabgrunde kommt, ohne erst von jeder Behörde abgestempelt zu sein. Der Künstler aber richtet sein ständiges Mißtrauen nicht gegen das Land der Seele, sondern eben gegen jede Grenzbehörde, und geht heimlich aus und ein zwischen Hier und Dort, zwischen Bewußt und Unbewußt, als wäre er in beiden zu hause.

Weilt er Diesseits, auf der bekannten Tagesseite, wo auch der Bürger wohnt, dann drückt die Armut aller Sprachen unendlich auf ihn, und Dichter zu sein, scheint ihm ein dorniges Leben. Ist er aber drüben, im Seelenland, dann fliest Wort um Wort ihm zauberhaft aus allen Winden zu, Sterne tönen und Gebirge lächeln, und die Welt ist vollkommen und ist Gottessprache, darin kein Wort und Buchstabe fehlt, wo alles gesagt werden kann, wo alles klingt, wo alles erlöst ist.

# Auslandsdeutschtum und Kulturpolitik.

Don Stadtbibliothefar Dr. Kemp, Memel.

In seiner anregenden kleinen Broschüre "Auslandsdeutschtum und Kulturpolitik" zeigt Richard fick zwei Wege, die geeignet sind,

den geistigen Zusammenhang zwischen den Auslandsdeutschen und der alten heimat aufrecht zu erhalten. Einmal halt er es für un. erläglich, daß unfere großen Bibliotheten alle Sorgfalt darauf verwenden, jede im Ausland erschienene deutsche Publikation gu beschaffen und aufzubewahren. Wie ein Beiligtum mußten alle Erzeug. niffe des deutschen Schrifttums in den uns entriffenen Gebieten den deutschen Bibliotheten am Bergen liegen. (Dag unter den von Sic hier aufgezählten Gebieten Memel fehlt, nimmt kaum noch wunder; es ist ja fast zu einem stillschweigenden Übereinkommen geworden, von Memel und seiner deutschen Bevölkerung zu schweigen.) Salls das bei den bedrängten Etatsverhältnissen und der Reichhaltigkeit des Materials nicht in vollem Umfange möglich ift, schlägt fick ein enges Zusammenarbeiten aller in frage kommenden Unstalten und eine Ceilung des Arbeitsgebietes vor. Weiterhin fordert er die Schaffung eines Besamtkataloges für das deutsche Auslandsschrifttum. Der unzweifelhafte Wert aller diefer Magnahmen liegt auf der Band. Allein fie haben sämtlich das an fich, daß fie viel mehr vom Stand. punkt des historisch interessierten Archivars als von dem des Kulturpolitikers aus gesehen find. Der Kulturpolitiker wird fich sagen, daß das archivmäßige Aufbewahren literarischer Zeugniffe des Auslands. deutschtums recht wenig bedeutet, wenn nicht zupor dabin gewirkt wird, die deutsche Kultur im Ausland lebensfähig zu erhalten. es sich um größere zusammenhängende Gebiete mit deutschen Sied. lungen handelt, also etwa in den polnisch gewordenen Teilen Westpreugens und Posens und in der Cschechoslowakei oder dort, wo mit keinen gewaltsamen Gegenströmungen gerechnet zu werden braucht, wird es möglich sein, vielleicht ganz aus eigener Kraft die deutsche Stammes= art zu erhalten. Wo das nicht der fall ift, wird das Auslandsdeutschtum bald nicht mehr in der Lage sein, ein eigenes Schrifttum zu pflegen, das von den heimischen Bibliotheken getreulich aufbewahrt werden könnte. Es kann fich ja nicht darum handeln, ein zur Mumie gewordenes, sondern ein in frischer Blute ftebendes Schrifttum gu sammeln. Eine viel größere Bedeutung tommt daher dem zweiten Dorschlag ficks gu, der neben dem in übermäßiger Breite erörterten ersten taum gur Beltung kommt. Diel fruchtbarer als ein noch so liebevoll gepflegtes, aber doch immer bedauerlich einseitig bleibendes Sammeln kann - wie Sick es formuliert — ein wechselseitiger Gedankenaustausch sein: "Wir Bibliothekare gusammen mit dem deutschen Buchhandel muffen dafür forgen, daß die draußen bestehenden deutschen Bibliothefen deutsch bleiben und neue deutsche Bibliotheken geschaffen werden." Neben der von fick sehr einsichtig empfohlenen Entsendung deutscher Dichter, Denker und Künstler und der Deranstaltung von Wanderausstellungen liegt in der förderung des deutschen Bibliothekswesens im Ausland der Kernpunkt des ganzen Oroblems. Erst hierdurch kann die Grundlage für eine gesunde kulturelle Weiterentwicklung des Auslandsdeutschtums geschaffen werden. Das Sammeln des Schrifttums kommt erft in zweiter Linie, - wer will an die Ernte denken, bevor gefat ift?

freilich muß die frage aufgeworfen werden, auf welche Weise deutsches Büchereiwesen im Ausland am besten zu pflegen und zu fördern sei. Über die form tann tein Zweifel sein: Wirkliche Bildungsarbeit kann als Mittelpunkt zielbewufter Kulturpflege nur die moderne Volksbücherei leisten; nur die Einheitsbücherei vermaa im Ausland Bedeutung zu gewinnen, die rein wissenschaftliche Bucherei ift hier, wo es fich darum handelt, Dolksgenoffen auf verschiedenartigfter Bildungsstufe die beimischen Kulturwerte zu erschließen, ganglich un-Die Urt der Durchführung wird indessen recht erhebliche Schwierigkeiten machen. Auf keinen fall geht es an, die ganze Un-gelegenheit zu vertagen, bis sich die inneren Verhältnisse in Deutschland selbst hinreichend gefestigt haben. Bis dabin find aller Wahrscheinlichkeit nach die deutschen Minderheiten in den zweisprachigen Bebieten so gründlich zurudgedrängt worden, daß den dann noch bestebenden schwachen Resten des alten Volkstums wenig mehr zu helfen sein wird. Wenn geholfen werden soll, muß bald geholfen werden. Jett, wo die Wunde noch brennt, die hüben und drüben aus der gewaltsamen Crennung vom alten Daterland entftanden ift, ift wie für jede, so auch für buchereimäßige Kulturpolitit die gunftigfte Stunde. Die gewaltsam zu Auslandsdeutschen gemachten Stammesbrüder werden wenig Dank wiffen, wenn man fie im Augenblick bochfter Mot einft. weilen ihrem trüben Schicksal überlassen will.

Allein selbst wenn man eine sofortige Unterftutung für unerläß. lich hält, wird man der größten Schwierigkeit doch noch nicht herr. Sie wird in der Ungewisheit erblickt werden muffen, von wem diese fulturelle förderung denn eigentlich ausgehen foll. fid geht dieser frage nicht weiter nach. Daß das Reich oder die Bundesstaaten nicht belfen können, nicht helfen durfen, steht leider fest. Das ift eine Sache politischer Klugheit. Die einzelne Bibliothek kann zur Gründung von Schwesteranstalten nur indirekt beitragen. Undererseits wird eine Büchereigrundung aus eigenem Dermögen heute nur in den seltensten fällen möglich sein, nämlich dort, wo eine finanziell genügend leiftungs. fähige deutsche Gemeinde vorhanden ift, die zum Cräger des Bücherei. gedankens werden könnte. Indessen wie selten ift diese Möalichkeit gegeben. Und wie schwierig es auch für ein größeres ftädtisches Bemeinwesen ift, gang ohne Beistand von befreundeter Seite eine Unstalt ins Ceben zu rufen, die der hoben Aufgabe eines Kulturmittelpunktes gerecht werden konnte, zeigt in betrübender Kraftheit die in Memel gemachte Erfahrung. Es mußten also, wenn mit dem Gedanken der Auslandsbücherei Ernst gemacht werden soll, Organisationen und Bilfs. verbände geschaffen werden, die aus privaten fonds die erforderlichen Beldmittel — denn mit Buchern allein ist auch nicht gedient — zur Derfügung stellen könnten. In diesen Bilfsverbanden mußten dann auch Mitglieder deutscher Bibliotheken und des deutschen Buchhandels vertreten sein. Ohne dies Zusammenwirken ist das aanze Unternehmen nicht durchführbar. Es muß ehrlich und mit Überzeugung als eine

Kulturaufgabe gewollt werden, es darf nach keiner Richtung hin als ein Geschäft betrachtet werden.

Derartige Verbände sind in Deutschland schon vorhanden; es sei nur an die Zentralstelle zur Verbreitung guter deutscher Literatur erinnert, die in mehrjähriger Cätigkeit bereits Bücher im Werte von Hunderttausenden ins Ausland geschickt hat, z. B. in letzer Zeit nach Jugoslawien und der Cschechoslowakei, und die auch ganz vor kurzem für das Memelgebiet hilfreich eingesprungen ist. Für die heute außerordentlich gesteigerten Aufgaben dürfte jedoch die Kraft dieser einen Zentralstelle wohl kaum noch ausreichen. Es sei dahingestellt, ob noch der eine oder andere Ausschuß vorhanden ist, der sich die Köderung von Auslandsbüchereien zum Tiel gesetzt hat — am Deutschen Ausslandsinstitut zu Stuttgart scheint man in dieser Hinsicht tatkräftig zu arbeiten —, zu einem großen kulturellen Ergebnis wird man erst kommen können, wenn alle in Betracht kommenden Kräfte einheitlich zusammengesaßt werden und wenn vor allem volle Klarheit darüber geschaffen wird, was auf dem Spiele steht und was also erreicht werden soll.

Vorläufig ist man selbst hiervon noch recht weit entfernt. durfte taum zu pessimistisch geurteilt sein, wenn man befürchtet, daß Sicks beinahe beiläufig gemachter Vorschlag tauben Ohren geredet ift. Außerordentlich viel fame bei der Schaffung von Auslandsbüchereien auf die entschlossene Mitarbeit der großen wiffenschaftlichen Biblio. theten an, deren Dublettenbestände in hervorragender Weife nutbar gemacht werden könnten. Ein Grundstod für Auslandsbüchereien ließe fich bei überzeugtem Eintreten aller maßgebenden Stellen mit leichter Mühe zusammenbringen. Dorläufig steht der freien Derfügung über diese Bestände noch die Derpflichtung entgegen, sie für den Wieder. aufbau der Cowener Bibliothet in Bereitschaft zu halten. Ob bei Aufhören diefer einstweiligen Gebundenheit Bereitwilliakeit und Ovferfreudigkeit — denn die Abgabe der Doppelftude bedeutet einen Derzicht auf ihre im eigenen Interesse vorzunehmende Verwendung als Tauschobjekt — genug an diesen Stellen zu finden sein wird, bleibt Bei kleinen, auch rein wissenschaftlichen Unstalten ift fie erfahrungsgemäß dagewesen. Wenig ermutigend ist in dieser Hinsicht, daß eine der größten deutschen Bibliotheten auf die Bitte um Uberlassung von Dubletten an eine soeben gegründete deutsche Auslands. bucherei in aller Kuble und ohne den Dersuch, der Ablehnung durch hinweis auf die Cowener Derpflichtung ihren herbsten Stachel zu nehmen, erwiderte, daß sie unter ihren — nebenbei bemerkt gegen zwei Millionen Bände zählenden — Beständen nichts habe, was dem gedachten Zweck dienen könne. Es ist hart, daß man das fehlen eines deutschen Gemeinschaftsgefühls selbst auf dem Boden kultureller Aufgaben in niederdruckenoster Weise erleben muß. Man begegnet ihm auf Schritt und Critt, und die deutsche Auslandsbücherei wird immer ein schönes Ideal bleiben muffen, wenn dieser Mangel nicht überwunden wird. Es darf nicht vorkommen, daß eine Auslandsbücherei, die in finanzielle Not geraten ift, auf dringende Bitten und Unträge um Unterstützung durch Derbände, die gerade eine kulturelle förderung des Grenze und Auslandsdeutschtums auf ihr Programm gesetzt haben, in einem Halbdutzend von fällen einer Antwort überhaupt nicht gewürdigt wird. Es darf nicht vorkommen, daß das offizielle Organ des deutschen Buchhandels die von Volksgenossen im besetzten Gebiet ausgesprochene Bitte um geschenkweise Überlassung von Büchern als "Bücherbettel" brandmarkt. Wer will sich entrüsten, wenn unsere Auslandsdeutschen unter solchen Umständen der guten Sache nur widerwillig die Creue halten mögen, wenn ihr Bekenntnis zum ererbten Volkstum in der Heimat gar keinen oder nur einen kränkenden Widerhall sindet!

Die deutsche Auslandsbücherei ist ein guter und fruchtbarer Gedanke. Ihn zur Wirklichkeit werden zu lassen, kann nur gelingen, wenn man sich aus dem freilich so bequemen Zustand billiger Sympathies äußerungen zu Caten aufrasst. Wenn der gute Wille da ist, kann geholfen werden. Aber jeder, der dazu wirken kann, soll sich klar sein, daß, was heute hier versäumt wird, morgen nicht mehr nachzuholen ist.

# Bücherschau.

## Я. Hutoren-Sammelbesprechungen.

Einleitung.

Wenn hier eine Sammelbesprechung der Werke Endwig Banghofers geboten wird, welcher demnächft abnliche Besprechungen für eine gange Reihe der leichten Unterhaltungsschriftsteller folgen sollen, so darf das — darauf muß nochmals deutlich hingewiesen werden - durchaus nicht fo verstanden werden, als follten diefe Werke empfohlen werden. Diefe Besprechungen gehen im Gegenteil von der Meinung aus, daß derartige Bucher, die für Lefer mit entwideltem Geschmad feinen Bildungswert besitzen, die nur der allgemeinen Beliebtheit der Antoren wegen und einem gewiffen nicht recht bildungsfähigen Teil der Leferschaft zu Liebe eingestellt werden, gepruft werden muffen, damit die auch in dieser Battung in hohem Grade vorhandenen Wertunterschiede festgestellt werden. Diese Untoren werden meift auf Grund oberflächlicher Kenntnis einzelner ihrer Werfe in Baufch und Bogen verurteilt, ihre Bucher aber nicht weniger hanfig gang mahllos eingestellt. Catfachlich hat aber fast jeder diefer Untoren unter der Maffe feiner Produktion auch einige beffere, forgfältiger gearbeitete Werke aufzuweisen, oft auch folde, die durch ftoffliche Werte andere Mangel jum Ceil ausgleichen. Solche Werke muffen energisch hervorgehoben werden; damit kann das notwendige Ubel, das diese Untoren für die Buchereien darftellen, gang erheblich abgeschwächt werden.

#### Ludwig Banghofer.

Sanghofers Werke find in ihrem allgemeinen Charakter zu wenig unterschieden, als daß man einzelne seiner Bücher als die geeignetsten für bestimmte Büchereitypen bezeichnen könnte. Man kann sie nur in einigen Gruppen zusammenfassen, deren Werke unter sich ziemlich gleichartig und gleichwertig sind. Die Wertunterschiede zwischen diesen Gruppen sind allerdings recht beträchtlich.

Die Hochlandsgeschichten, denen er seine ersten großen Erfolge verdankt, sind zweifellos seine besten Werke geblieben. Aeben allen romanhaften, sentimen-

talen und unechten Tügen enthalten sie so viel Heiterkeit und frische, eine solche Menge harmlos sympathischer Gestalten, die sicher zum großen Teil dem Leben nachgebildet sind, daß man die große Vorliebe der nicht künstlerisch interessierten Leser für diese Jäger und Banerngeschichten sehr wohl verstehen kann. Die Handlung ist meist einsach und spannend ausgebaut, ihre Unwahrscheinlickseit mit Geschick verhällt. In diese Gruppe sind zu setzen: "Der Herrgottschnitzer von Ummergan" (Stuttgart, Bonz, Serie I, Bd. 3. Einzelausgabe geh. 15 M., geb. 18 M.), "Der Jäger von fall" (Bonz II, 3; Einzelausg. geh. 22,20 M., geb. 24 M.), "Gewitter im Mai" (Bonz II, 4; Einzelausg. geh. 21 M., geb. 27 M.), "Der Besondere" (Bonz II, 4; Einzelausg. geh. 13,50 M., geb. 16 M.), "Der Unssted" (Bonz II, 4; Einzelausg. geh. 18 M., geb. 24 M.). Ein Übermaß von Sentimentalität mindert den Wert des auch hierher gehörigen "Dorfapostels" (Bonz II, 5; Einzelausg. geh. 16 M., geb. 21 M.), ein Übermaß an falscher Romantik den des "Edelweißkönigs" (Bonz I, 4; Einzelausg. bei Grote, Berlin, geh. 13,50 M., geb. 18 M.).

Einzelne kurze Skizzen und Charakteristiken aus dem Berg. und Jägerleben sind vielleicht wertvoller als die längeren Geschichten, sinden aber bei dem
Publikum, auf das Ganghofer nun einmal angewiesen ist, bedeutend weniger Beifall. "Hochwstrden Herr Pfarrer" (Bonz I, 3) "Hochlandsgeschichten" (Bonz II, 6),
"Hubertusland" (Bonz III, 5; Einzelausg. geh. 18 M., geb. 22 M.), "Die Jäger"
(Bonz III, 6; Einzelausg. geh. 19,50 M., geb. 26 M.), "Damian Zagg" (Bonz III, 6; Einzelausg. geh. 19,50 Mk., geb. 26 M.), "Berglust" (Bonz, Einzelausg. geh.
15 M., geb. 21 M.), "Oberland" (Bonz, Einzelausg. geh. 21 M., geb. 25,50 M.)

Dagegen müssen gerade die beliebtesten großen hochlandsromane abgelehnt werden. In ihnen bringt Ganghofer moderne Menschen höherer Gesellschaftsschichten in die Bergwelt und sucht eine Dereinigung des modernen Problemromans mit seinen Hochlandsgeschichten zu geben. Seine endlosen Auseinandersetzungen über Kunst und Religion, Philosophie und Cebensweisheit, in denen er seinen Optimismus zu begründen sucht, sind von einer solchen Oberstächlichkeit, die vorgetäusschte Tiefe ist in Wahrheit eine so platte und trübe Seichtheit, daß man der Verbreitung dieser Romane möglichst entgegentreten muß. Der einzige noch erträgliche, weil tiesere Probleme vermeidende, von diesen Romanen ist "Schloß Hubertus" (Bonz I, 1—2; Einzelausg. 2 Bde. geh. 37,50 M., geb. 48 M.). Sehr unerfreulich sind dagegen: "Das Schweigen im Walde" (Bonz II, z.; Einzelausg. bei Grote geh. 17,50 M., geb. 25 M.), "Der Hohe Schein" (Bonz II, 1—2; Einzelausg. 2 Bde. geh. 30 M., geb. 40,50 M), "Waldraussch" (Bonz III, 1—2; Einzelausg. 2 Bde. geh. 33 M., geb. 39 M.).

Die hist orischen Romane sind ebenfalls mit allzuvielem Gerede über Religion und Cebensweisheit belastet, auch ist ihre Handlung meist zu romanhaft und abenteuerlich ausgebant, doch tritt beides zurück hinter anschaulichen und lebendigen kulturhistorischen Schilderungen. Die einsache und prägnante Charakterisserungsweise Ganghofers ist entschieden ein Dorzug dieser Romane. Sie alse — einen ausgenommen — behandeln Episoden aus der Geschiede des Klosters und späteren Bischofssitzes von Berchtesgaden. "Die Martinsklause" (12. Jahrh. Bonz I, 7—8; Einzelausg. 2 Bde., geh. 45 Mk., geb. 54 M.), "Das Gotteslehen" (13. Jahrh. Bonz I, 9; Einzelausg. geh. 27 M., geb. 35 M.), "Der Klosteriger" (14. Jahrh. Bonz I, 10; Einzelausg. geh. 21 M., geb. 27 M.), "Der Cocksertege" (15. Jahrh. Bonz, nur Einzelausg., vergr.), "Das neue Wesen" (16. Jahrh. Bonz II, 8; Einzelausg. vergr.), "Der Mann im Salz" (17. Jahrh. Bonz II, 9—10; Einzelausg. geh. 30 M., geb. 36 M.), "Das große Jagen" (18. Jahrh., Grote geh. 21 M., geb. 28 M.). Die besten Romane aus dieser Reihe sind "Martinsklause", "Klosterjäger" und "Mann im Salz". Alle, besonders aber "Das neue Wesen" und "Der Mann im

Salz", müssen in streng katholischen Gegenden mit größter Sorgsamkeit ausgegeben werden. Konsessionell leicht erregbarer Leserschaft gegenüber ist bei Ganghofer Oorsicht stets geboten. — Außerhalb dieser Reihe steht der in seiner Harmlosigkeit ganz brauchbare historische Roman aus dem Jahre 1445: "Die Cruze von Cruzberg"

(Berlin, Grote, geh. 16 M., geb. 25 M.).

Damit ift die Reihe der verwendbaren Werke gu Ende. Diejenigen Gefellschafts-Romane und Novellen, in denen fich Ganghofer von feiner Bergwelt und ihren Menschen entfernt, entbehren jeden Reiges und ftehen in jeder Beziehung unterhalb des erträglichen Niveaus reiner Unterhaltungsliteratur. Ohne genauere Nachweisungen seien nur zur Warnung angeführt: "Die Sunden der Dater" (III, 3—4), "Brandung" (III, 8, enthält: "Carantella", "Das rote Band", "Signor Untonio". "Rachele Scarpa"), "Die Bacchantin" (III, 9—10), "Liegender Sommer" (Grote) "Doppelte Wahrheit" (Grote). — Ebenso sind abzulehnen die "Hochlandsmarchen" (II, 7) und die durch Schriftftellereitelfeit verdorbenen Ciergeschichten "Areaturen" (Bong), da für diese Battungen feine Nachfrage nach halbwertiger Literatur besteht, ferner der "Lebenslauf eines Optimisten" (3 Bde. Bong, geh. 75,75 M., geb. 85,50 M.) wegen seiner anmaßenden Oberflächlichkeit, und der infolge feiner Lange und Unklarheiten schwer genießbare Kriminalroman "Das Kind und die Million" (Grote, geh. 12,50 M., geb. 20 M.). Ganghofers zahlteiche Kriegsbücher (Ulftein u. Bonz); insbesondere die "Reise zur deutschen front", werden aröfferen Buchereien gu fpateren Zeiten intereffante biftorische Dofumente für eine typische Urt der deutschen Kriegsphrasen bilden. für die Gegenwart find fie wertlos. — Die dramatischen und lyrischen Werke find ohne Bedeutung und konnen bier unbernafichtigt bleiben.

für die Anschaftungspraxis ergibt sich: Kleine und mittlere Büchereien mögen sich am besten auf Werke der ersten Gruppe der Hochlandsgeschichten beschränken, größere noch einige der historischen Romane hinzunehmen. — Die Volksausgabe des Verlages Vonz in 3 Serien\*) (je 10 Bde. in 5 Doppelbände geb. für 217,50 M.) entspricht in ihrer Jusammenstellung dem Zweck der Büchereien leider durchaus nicht und bringt Gutes und Minderwertiges wahllos durcheinander. Aur die 1. Serie ist trotz der 2 Bände "Schloß Hubertus", die besser sehlen würden, verwendbar, die 2. enthält schon 4 sehr unwillkommene Bände, die 3. gar nur 2 brauchbare; zudem ist die Verbilligung durch den Serienkauf in anbetracht der unpraktischen Doppelbände nicht sehr wesentlich.

#### B. Willenschaftliche Literatur.

Dom Altertum zur Gegenwart. Die Kulturzusammenhänge in den Hauptepochen und auf den Hauptgebieten. Stizzen von f. Boll, A. Curtius, A. Dopsch u. a. Leipzig, Ceubner, 2. verm. Ausl., 1921. (386 5.) Geh. 33 M., geb. 39,60 M.

Ein groß angelegter Dersind, die Kulturzusammenhänge zwischen dem griechisch-römischen Altertum und der Gegenwart nach den allgemeinen Kulturperioden und auf den einzelnen Gebieten geistiger Tätigkeit auszuweisen und zu versolgen. Auf den siberaus anregenden Einleitungsaufsat von programmatischer Bedeutung: "Der humanismus als Tradition und Erlebnis" solgt eine in sich zeitlich gegliederte geschichtliche Darstellung der allgemeinen Jusammenhänge, die auf den einzelnen Gebieten im dritten Teile des Werkes in 17 Abhandlungen dargelegt werden. Was dem Ganzen an Einheitlichkeit abgehen muß, wird mehr als aufgewogen durch

<sup>\*)</sup> Ergangung hierzu f. S. 230.

die fulle von Gingeltatfachen und Kulturbegiehungen, durch die Ubrundung und Beschloffenheit, welche die einzelnen Auffate in fich tragen. Der lebendige Glaube aber an das antife Menscheitsideal, die innige Liebe zum Dentschtum durchweht diefes Buch fo vieler Derfaffer und gibt ihm den Charafter eines Werkes. -Siderlich muß das Altertum in der Dolfsbucherei gegenüber der eigenen Stammesvergangenheit und dem Beimattum, gegenüber all den andern fragefreisen, die uns zeitlich und fachlich naber fteben, gurudtreten. Aber gegenüber der jest fo beliebten Bleichsetzung des gotischen Menschen mit dem dentschen Menschen schlechthin muß doch einmal mit allem Nachdrud betont werden, wie unhiftorisch und innerlich unmahr diese Cagesformel ift, die den meiften Berkundern qualeich eine Ubsage an den antifen humanitätsgedanken bedeutet. Die erhabenften Unsformungen des gotischen Weltgefühls find ohne die tiefen antifen Unterftrömungen ebensowenig denkbar wie etwa der Neuhumanismus eines Goethe oder Wilhelm von Humboldt obne das geiftige Erbe der deutschen Bergangenheit. Und daber ift auch ein Derfteben des Kulturwollens unferer Cage unter Unsschaltung des antifen Menschheits. Dieser Erkenntnis darf sich auch die öffentliche ideals in Wahrheit unmöglich. Bacherei nicht verschließen. Es ift nicht getan mit Bachern, die uns in lebensvollen Bildern zeigen wollen, daß Ceben und Treiben der Alten im Grunde gar nicht so febr verschieden gewesen ift von dem unsern. Solde Bucher werden gewiß das Intereffe weden und die Irrmeinungen von der Cotenftarre oder der Marmorfalte det Untite gerftoren helfen. Wichtiger aber find doch die Werke, die uns zeigen, wie in unabsehbarer Reihe von Homer und Platon ab ein Geschlecht dem andern die fadel der Erkenntnis weiterreicht. Nicht Dankbarkeit allein, nein, sittliches Derantwortungsgefühl vor denen, die nach uns kommen, heischt, daß wir ihr Licht nicht verlöschen lassen. — Darum gehören Bucher wie das vorliegende in die Bande aller, welche nach klarer Erkenntnis der Begenwart suchen. Beiligenstaedt.

Beng, Richard. Das Problem der Volkshochschule. (Schriften zur Kulturpolitik.) Jena, Diederichs [1920]. (37 S.) Br. 4 M.

Beng polemisiert in dieser warm geschriebenen Broschitze gegen die beiden heute herrschenden hauptformen der Volkshochschule: gegen die jett in Deutschland überwiegend geltende einer Hochschule fürs Dolk, d. h. einer Unstalt gur Darbietung von fachwiffen für die Allgemeinheit, und gegen die altere, von Danemark kommende form einer Unstalt zur Charakterbildung. In der ersten findet er einen inneren Widerspruch, in der zweiten sieht er nichts anderes als eine zweckmäßige form der fortbildungsschule. Er fordert dagegen eine "Kulturhochschule für das ganze Dolk, auch für die bislang Gebildeten - von der die Wertsetzung und Reformation für alle andern Kunft. und Bildungsanftalten auszugeben hatte". Beng gliedert also die Dolkshochschule gang folgerichtig in das ans feinen fruberen Schriften bekannte Bildungsfystem ein, und das verleiht der Schrift aber die Ginseitigkeit ihrer Darlegungen hinaus unlengbare Wichtigkeit. Schon in der Dentung des schwierigen Begriffs "Bildung" geht er eigene Wege; er fieht den Bildungshunger der Maffen nicht auf Befriedigung des Wissens gerichtet, sondern begreift ihn als "Sehnsucht nach dem Bilde, nach Unschanung, nach Schöpfung"; es muffen wieder Bilder da fein, nach denen der Mensch fich bildet, aus Abstraktionen, durch Kritik und Unalyse könne nichts gewonnen werden. Entsprechend kann das Bild nicht durch Lehrer, sondern nur durch geistige führer vom Cypus des Predigers und Seelsorgers vermittelt werden, durch Cente also, die "an etwas glauben", die nicht wie der Wiffenschaftler, das Bestreben haben, Neutralität allen Meinungen und Weltanschauungen gegenüber zu üben. "Mur Konfessionen konnen erziehen oder bilden, d. h. einem Bilde zu formen, an das man glaubt." Anch in der Wahl des Bildungsstoffes soll die Neutralität aufgegeben werden: "das Polk als Ganzes hat nicht die geistige Aberlieferung aller Zeiten und Dölker zu pflegen, sondern seine eigene". Die Dolks-

hochschule soll so, da sie ansorticklich keiner universitas literarum dienen soll, zur "Gegen-Universität" werden. Sie foll dem deutschen Menfchen, der vier Jahrhunderte hindurch nach fremdem Befetz gelebt hat, dazu verhelfen, fich nach dem ihm innewohnenden Gefet zu vollenden, die Lehre deutschen Geiftes und deutscher Kunft foll ihr Inhalt sein. Beng schreibt als Enthusiast, man wird deswegen mit ihm nicht rechten, aber man wird feinem Enthusiasmus entgegenhalten durfen. daß fein Bildungsziel, wenn anch feine Donquichotterie, fo doch eine Utopie ift. Dier Sabrhunderte laffen fich nicht mehr ruckgangig machen, die Beiftesgeschichte ift diefen Weg gegangen, fie wird ihn weiter geben muffen. Der gotische Mensch, gu dem Beng an anderer Stelle gurudführen will, fann vielleicht fur den einzelnen wieder gewonnen werden, für die Maffe, für ein Bolksganzes nie mehr. Durch diese anachronistische Stellung des Bildungsziels, das als Idee gewiß alle Sompathie verdient, wird das Problem der Volkshochschule noch problematischer. Der Begriff der "Erziehung" trägt in die Volkshochschulbewegung, wie fie von Berufenen, nicht freilich von Konjunkturpolitikern verstanden wird, nichts Menes hinein. Wo die Dolkshochschule ernft betrieben wird, liegt ihr der Wunsch zugrunde, gu einem Gemeinschaftsgefühl auf dem Boden der gemeinsam durchlebten Kultureinheit zu erziehen. Wer glaubt denn noch ernstlich an eine Bildung, die nichts weiter ift als ein bestimmtes Quantum Wiffen? - Was Beng an wirklich Brauchbarem bietet, ift die forderung einer strengen Auswahl der Cehrenden; nur wer an eine Sache glaubt, foll lehren, und es foll keiner neben ihm lehren, der das Gegenteil glaubt: Das ift eine positive forderung, die man nur unterftreichen fann, aber ob fie durchzuseten ift, liegt ja meift nicht bei dem Organisator, sondern bei der Gunft lokaler Derhaltniffe, und auch das hat ja wohl icon jeder leidvoll genug erfahren muffen. 211s wesentlicher Mangel der Erörterungen von Beng erscheint folieflich, daß er ein Zusammenwirken etwa von Dolkshochschule, Dolksbuhne und Dolksbucherei gar nicht kennt. Dielleicht wäre er bei sorgfältiger Prufung der allenthalben einsetzenden auf Dereinheitlichung zielenden Beftrebungen im Bildungswefen zu andern Ergebniffen gelangt. Aber er mare vielleicht auch hier zu fehr Cheoretifer geblieben, um den gufunftsträchtigen Boffnungen, die in diesen Bestrebungen liegen, ihr Recht angedeihen zu laffen. Theoretiker, der er ift, hat er die Aufgabe im tiefften Grunde überhaupt nicht richtig gesehen, denn fie beift heute fcon nicht mehr "Dolfshochfcule", sondern "Bildungsamt".

Bruce, Stewart E.: Kriegsschuld und friedensverbrechen der Entente. Berlin, Hermann Bousset, 1921. (200 5.) Geb. 12 M.

Man konnte dieses Buch, das als ein Erwachen des Weltgewiffens in Umerita bezeichnet wird, in Dergleich feten zu Keynes berfihmtem Buche von den wirtschaftlichen Kolgen des Kriedensvertrages. Ein Werturteil wurde zugeben muffen, daß Keynes der bedeutendere ift, der Wiffenschaftler, der Weltmann. Stewart Bruce foll dadurch aber nicht herabgefett werden, denn er dient mit gleicher Entschloffen. heit und mit demfelben Mute des Bekennens einer heute noch vielgeschmähten Sache, der deutschen Sache. Uber er bedient fich einer anderen form, ift im Begensate zu dem tiefgrundigen Keynes mehr auf das überzeugen durch wirkfame Unordnung eines freilich unanfechtbaren Materials und durch anregende, in journalistischen formen fich bewegende Unsdrucksweise gerichtet. Dadurch gewinnt 3. B. jene Darstellung einen besonderen Wert, in der die Wandlung der amerikanischen Mentalität vom frieden gum Krieg dargeftellt ift. Seine Kritif am Derfailler Dertrag laft weder an Deutlichkeit noch an fiberzeugender Beredsamkeit zu wünschen fibrig. Das Buch ist ein Volkslesebuch. Klar und anschaulich. Aber seine Art, die Dinge vom rein amerikanischen Standpunkte aus zu sehen, machen es auch dem intereffant, der unsere Außenpolitik mit selbständigen Gedanken begleitet. Das Buch, das die Mitschuld Englands und Frankreichs am Weltkriege so überzeugend darstellt, wirkt in diesen Tagen, wo auf der Lüge von der deutschen Alleinschuld sich die ganze wirtschaftliche Vergewaltigung aufbaut, wie das erste Zeichen einer Wandlung des Weltgewissens zu größerer Gerechtigkeit in der deutschen Sache. Dovifat. Gardthaufen, Victor: Handbuch der wissenschaftlichen Bibliothekstunde. 3d. 1. 2. Leipzig, Quelle & Meyer, 1920. (XII, 240 u. IV, 148 5.) 20 u. 28 M.

So fehr man die Eigenart und den Sonderwert von Graefels und Sadewigs umfangreichen Darstellungen anerkennen mag, man wird doch zugeben muffen, daß ein autes Handbuch des Bibliothekswesens, das alles Wiffens- und Erstrebenswerte des weiten Bebiets in gedrangter, abgerundeter und ansprechender faffung enthielte, mit ausreichender Berudfichtigung des Geschichtlichen wie der neuesten Ergebniffe der Pragis, zur Zeit auf dem deutschen Buchermarkte nicht vorhanden ift. Unter diesen Umständen werden gewiß viele das neue Lehrbuch von Gardthausen, dem durch langjährige Pragis geschulten Bibliothekar und dem Dertreter zugleich der Bibliothekskunde an der Leipziger Universität, mit großen Erwartungen gur hand genommen haben. In der Cat hat das Gardthausensche Buch manche Dorzüge aufzuweisen, die es besonders dem Cernenden als wertvoll erscheinen lassen könnten. Es bringt eine fulle von Catfachlichem aus Pragis, Geschichte und Literatur und es bringt dies alles in einer form, die im gangen ebenso frei von Weitschweifig. keit wie von Crockenheit ist. Die Gruppierung ist freilich nicht so glücklich ausgefallen, daß jede Wiederaufnahme einzelner Erörterungen hatte vermieden werden können, und die Darstellung ist bei aller Cebhaftigkeit nicht ohne Stilläffigkeiten, die allerdinas leicht hätten vermieden werden können, geblieben. Aber das find Kleinig. keiten. Wichtiger ift, daß G. über alle wichtigen Ungelegenheiten mit ansführlichen geschichtlichen Ruchlicken und mit Binweis auf die literarischen Bilfsmittel, die der Cefer weiter zu Rate ziehen kann, ausreichende Unskunft gibt. Wichtiger and, daß er die vielen ftrittigen gragen, die in manchen praktischen Gingelfällen ja oft ebenfogut mit nein wie mit ja gu beantworten find, mit Bervorhebung der möglichen Licht- und Schattenseiten aber doch ohne Voreingenommenheit und Schroffheit behandelt. Dag er fiber die Wichtigfeit der einzelnen fragen und fiber den von ihnen im Rahmen feines Buches zu beanspruchenden Olatz feine eigenen Unfichten bat, wird man zugeben konnen, aber man wird anch anerkennen muffen, daß die Meinungen über die Abgrengung des weiten Stoffgebiets immer auseinandergeben werden. Ob 3. B. das Illustrations. und manche Druckverfahren noch eingehender hatten geschildert werden sollen, ob das Bolfsbuchereiwesen, das B. wegen der geplanten Sonderbehandlung durch Uderfnecht beiseite läßt, größere Berndfich. tigung verdient hatte und anderes der Urt — ift zum guten Teil Unfichtssache. G. stellt den Satz an die Spitze seines Buches: Das ganz Allgemeine braucht der Bibliothekar aus seinem handbuch nicht zu lernen und das ganz Spezielle kann er nicht Immerhin hatte 3. B. über Dinge wie das Kulturpolitische, über daraus lernen. das Derhältnis der Büchereien zu Staat und Gesellschaft noch manches gesagt werden konnen. Bedenklicher noch find die Mangel, die darans entstehen, daß G. fich nicht überall die rechte Unschauung von manchen der neuesten Ginrichtungen im Bibliotheksmesen verschafft hat. Aber trot dieser und anderer Luden hatte G.s Buch bei seiner sonstigen gaffung ein brauchbares werden konnen, ware es nicht mit einem Mangel behaftet, der letzten Endes eigentlich das Ganze in Frage stellt: Es ift nämlich nicht mit der nötigen Sorgfalt redigiert worden. Der Cegt ift infolge davon durch eine folche Menge von Irrtumern und Derfehen entstellt worden, daß ein rechtes Vertrauen zu dem Verfaffer, der doch als Bibliothekar den unschätzbaren Wert der Genauigkeit kennen müßte, überhaupt nicht mehr aufkommen kann. Eine Lifte all der Schreib. Druck- und Ordnungsfehler fann hier nicht vorgelegt werden. Uusführliche Besprechungen, wie die von Schwenke im Tentralblatt für Bibliothekswesen haben ausreichende Proben davon gegeben. Natürlich handelt es sich in vielen fällen um Kleinigkeiten, 3. B. dann, wenn G. in fünf oder sechs von einander unabhängigen Fitaten den Namen des Unterzeichneten immer wieder falsch schreibt, aber die Menge dieser Versehen muß gerade ein Cehrbuch für Bibliothekswesen unter allen Umständen in Mißkredit bringen. Schade, daß dem hochbejahrten Versasser nicht eine tüchtige Hilfskraft wenigstens beim Druck seines Werkes zur Seite gestanden hat. Mit einer neuen verbesserten Auflage wird unter den gegenwärtigen Verhältnissen wohl nicht so bald zu rechnen sein.

Kohfeldt.

Glaß, Max: Du und das Bild. (Zellenbücherei Bd. 35.) Leipzig, Dürr & Weber, (1921). (79 S.) 6,50 M.

Eine wohltnend freundliche Unleitung zum Verständnis der Malerei, die gläcklicherweise gar nichts von dem fatalen Charakter einiger anderer Zellenbücher hat. Dielleicht liegt das daran, daß hier nicht der unbescheidene Unspruch erhoben wird, innerhalb "einer Stunde" ein Wissen zu verschaffen — mit andern Worten also: ein geistiges Warenhaus aufzumachen —, sondern, daß mit schlichten Worten wirklich nur eine Einführung gegeben wird, die über das große und schwere Problem, das dahintersteht, in keiner Weise hinwegtäuschen will. In kurzen Kapiteln werden zuerst kunstwissenschaftliche Fragen behandelt, dann die Bestandteile des Bildes und die einzelnen Gattungen analysiert und mit einer Würdigung von vier Gemälden Giorgiones geschlossen. Die kleine Schrift verdient einen Platz in der Volksbücherei; sie verlangt freilich Leser, die bereits ein etwas entwickeltes Kunstgefühl mitbringen; denn ein Rezept zum Kunstgenuß für ahnungslose Laien kann selbstverständlich auch hier nicht geboten werden.

Hagen, Ostar: Die deutschen Zeichner von der Gotik bis zum Rokoko. München, Piper, 1921. (66 S. u. 100 S. Abb.) Geb. 80 M.

Das vorliegende Werk stellt eine der erfrenlichsten Veröffentlichungen auf dem Bebiete der Kunftliteratur dar, die in letter Zeit herausgekommen find. fur hagen gilt die Graphit als diejenige Kunftform, die dem deutschen Beift am vollkommenften entspricht. Seine Darstellung zeigt die große Entwicklungslinie, die aus den Anfängen im 15. Jahrhundert über Durer und die Donauschule zu Rembrandt auffteigt, und schließt mit Chodowiedi, der den graphischen Stil des 19. Jahrhunderts für den geschulten Kunfthistoriker wird die aufgezeigte Entwicklung zweifellos deutlich, leider wird fie das für laienhafte Kunftfreunde kaum werden, da hagens Ausdrucksweise fich beklagenswert wenig der Anffaffungsfähigkeit folder Kreise anzupaffen weiß. Das ift ehrlich zu bedauern, wenn man der warmen Liebe inne wird, mit der Hagen von seinem schönen Chema redet, zumal da, wo es fich um die gang großen Meister deutscher Zeichenkunft - Dfirer, Altdorfer, Guber, Baldung, Rembrandt - handelt. Gine gludliche Entschädigung bieten für den, der aus dem Cert nicht eben viel entnehmen fann, die prachtvollen Abbildungen, unter denen fich viele befinden, die zu feben sonft kaum Gelegenheit ift. Dor allem gilt das für die Blätter von Altdorfer und huber, die von dem, mas hagen graphischen deutschen Stil nennt, so eindrucksvoll Tengnis ablegen, daß Worte fich eigentlich ernbrigen. Unf die nahe Bermandtschaft zwischen einzelnen dieser Blatter mit dem, was heute auf dem felde des richtig verftandenen Erpressionismus geleiftet wird, geht hagen leider fo gut wie gar nicht ein. Unch das wird man bedauern muffen, denn hier ware eine felten gunftige Belegenheit gewesen, zu zeigen, daß der Expressionismus so alt ift wie die Kunft, mit andern Worten: daß es in der Kunft nur eine Wahrheit gibt. Für viele, denen die hentige Kunst ein unlösbares Ratsel darstellt, wären solche Hinweise von hohem padagogischen Wert. — Die Unschaffung des Buches ift aus den angegebenen Grunden leider nur für größere Buchereien gu empfehlen. Kemp.

Körner, Josef: Das Nibelungenlied. (Aus Natur u. Geisteswelt, 3d. 591.) Leipzig, Cenbner, 1921. (122 5.)

Eine knappe Darstellung, die das große dentsche Volksepos nach Entstehung und Wesen untersucht, war in der Teubnerschen Sammlung nachgerade eine Notwendigkeit. Ohne das Stofflich-Sagengeschichtliche auszuscheiden, ja sogar ohne auf die Handschriften-Frage zu verzichten, sieht Körner mit anerkennenswertem Recht seine Hauptaufgabe darin, das Nibelungenlied als individuelles Kunstwerk zu betrachten und eine Würdigung der Dichtung zu geben. Das ist ihm sehr gut gelungen, und ich zweise nicht, daß, wer sich mit dieser Darstellung in den Dichtungsgehalt des Nibelungenliedes einführen läst, zu einem tieseren und reiseren Verständnis des Epos gelangen wird, auch dann noch, wenn er etwa nur eine Auswahl lesen sollte.

Mager, f.: Kurland. Eine allgemeine Siedlungs, Berkehrs und Wirtschaftsgeographie. Hamburg, Friederichsen, 1920. (231 S., mit 3ahlr. Caf., Ski33en u. Ubb.) 48 M.

für die Candeskunde des Baltikums durfte diefe Schrift hervorragende Wichtigkeit gewinnen. Es ift eine in jeder Hinficht erfreuliche frucht des Krieges. Das für die geographische, ethnologische und wirtschaftspolitische Durchforschung Kurlands außerft ergiebige ftatiftische Material murde mahrend der Besetzung des Bebietes durch die deutschen Cruppen gewonnen. Berade in ethnologischer Binficht werden fich die Derhaltniffe durch die ruckfichtslofe antideutsche Innenpolitif der lettischen Regierung allerdings ziemlich verschoben haben, anch die Ugrarverhaltniffe haben ein verandertes Beficht bekommen. Immerhin wird Magers aberaus fleifige Urbeit für jede künftige Behandlung des Gebietes die unentbehrliche Grundlage abgeben, auch fur den Biftorifer, der einmal den Bedingungen nachgebt, auf die fich die dentiche Randstaatenpolitit im Baltifum gu ftugen gedachte. Bu bedauern ift es, daß wir über Litanen allem Unschein nach feine entsprechende Urbeit ju erwarten haben. - Das dem Buch beigegebene Karten. und Bildermaterial ergangt den Cert in hervorragendem Mage. für größere Buchereien im dentichen Often fei die Schrift warm empfohlen. Kemp.

Mayer. Pfannholz: Unton, Deutsches Alpenland. Ein Heimatbuch. Leipzig, Brandstetter, 1920. (464 S.) Geb. 22,50 M.

In der Reihe der verschiedenen Heimatbücher, die in den letzten Jahren erschienen sind, nimmt dieses einen hervortagenden Platz ein. Unch der Alpenfreund, der sich mit Cand und Centen längst vertraut glaubt, sindet recht viel Neues und Unregendes in dem Buche, und was das Bekannte anbetrifft, hier macht das Wiedersehen gewiß Freude. Die Auswahl der einzelnen Skizzen, Erzählungen, Gedichte ist mit großem Geschick und großer Sorgfalt getrossen und zu einem schönen Ganzen zusammengefügt. Gern wird man wieder und immer wieder zu dem Buche greisen, um Erinnerungen auszufrischen und zu vertiesen, wenn man das Cand kennen gelernt hat, und ihm Freund zu werden, salls es einem noch fremd ist. Stiewe.

Moszkowski, Alexander: Das Geheimnis der Sprache. Aus Höhen und Ciefen der Ausdrucksformen. Hoffmann & Campe 1920. (363 S.) Geb. 24 M.

Der als geistvoller, humorbegabter Plauderer bekannte Verfasser unternimmt es hier, Attacke zu reiten wider die Versändigungen gegen den Sprachgeist, für die er in erster Linie die Puristen verantwortlich macht. Auf sie fallen besonders die satirischen Hiebe, die M. trefssicher nach allen Seiten auszuteilen versteht. Die in dem Buche erhobenen Forderungen und Einwände gegen drohende Pedanterie und Verengung der sprachlichen Ausdruckssorm lassen sich auf alle Källe hören, wie das

Buch überhaupt vieles enthält, was auf die Sprachpsychologie und die Wandlungen in der gesprochenen und geschriebenen Ausdrucksform ein neues Licht wirft. Seine Ausführungen, die die Mitte halten zwischen wissenschaftlicher Darstellung und aphoristischer formulierung, zeugen von tiesem Eindringen in ein großes Gebiet wissenschaftlicher Forschung. Sie sind besonders zeitgemäß im Hinblick auf den Wert einer vernünstigen Sprachpsiege für die Erhaltung und förderung der Weltgeltung der deutschen Kultur. Ein weiter Horizont tut sich bei der Lektüre vor uns auf, ein Dorzug, der allein schon das glänzend geschriebene Buch vor vielen anderen dem gleichen Gegenstand gewidmeten Erscheinungen, auszeichnet. Frig.

Dehlke, Waldemar: Die deutsche Literatur seit Goethes Code und ihre Grundlagen. Halle, Max Niemeyer, 1921. (711 5.) Geb. 80 M.

Man sollte es nicht für möglich halten, daß ein Hochschulprofessor eine solche Literaturgeschichte zustande bringt, ja daß hente fiberhaupt noch in dieser Weise Literaturgeschichte geschrieben wird. für die alteren Zeiten des 19. Jahrhunderts halbwegs branchbare Einzelcharakteristiken zu geben, ift keine Schwierigkeit. Je naber Behlfe an die neuere und neuefte Zeit heran fommt, defto unbrauchbarer wird fein Buch. Er begnugt fich schlieflich mit Namensaufgablungen, die niemandem etwas nüten können. Zusammenstellung, Auswahl und Bewertungen laffen auf ein ganz erstaunliches Maß von Kritiklosigkeit schließen, ja es gewinnt den Unschein, daß Behlke nur gang sporadisch die Werke der aufgegahlten Dichter und Auch-Dichter gelefen hat. 3ch habe nicht den Raum gur Berfugung, um die gulle von Plattheiten und die vielen Beispiele grotesker Urteilslofigkeit anguführen, die einem in den letzten Teilen des Buches begegnen, wo nur immer man ansetzt. Wer die letten dreißig und vierzig Jahre unserer literarischen Entwicklung so mangelhaft überblickt, wie es bei Behlke der fall ift, der follte fich überhaupt nicht an eine fo schwierige Unfgabe heranwagen. Das Wenige, was an dem Buche von Augen ift, fann nicht verhindern, es im gangen abzulehnen und den Bildungsbibliotheken von der Unschaffung dieses teuren Werkes abguraten.

- Orbis pictus, Weltkunst-Bücherei, herausgegeben von Paul Westheim. Berlin, E. Wasmuth, seit 1920. (Je 12—24 S. Cert und 48 ganzseitige Abbildungen.) Geb. je 16,50 M.
  - Band I. Indische Baukunst. Vorwort von P. Westheim.
    - " II. Altrussische Kunst, Dorwort von G. W. Halle.
    - " III. Archaische Plastif der Griechen, Vorwort von W. Graf von Urfull-Gyllenband.
    - , IV. Die Chinesische Candschaft, Vorwort von 21. Salmony.

Es soll hier nicht über den Wert des einzelnen Bandes als vielmehr der ganzen Serie gesprochen werden. Einzelbesprechungen der Bände sind Ungelegenheit der kunstwissenschaftlichen Teitschriften, aber der leitende Gedanke der ganzen Sammlung heischt das Interese jeder Bücherei. Es handelt sich hier um die Erschließung (Popularisserung im besten Sinne) von Kunstwerken, die so gut wie unbekannt sind. Der Herausgeber hat sich die dankbare Unsgabe gesetzt, die Kunst des Weltkreises in Monographien zur Darstellung zu bringen. Und zwar in der Tendenz, daß das zumeist einseitig gekannte und daher leicht überschätzte Abendland in den Hintergrund tritt, oder wo es mitspricht, da durch Kunstwerke, welche die allgemeine Beachtung, die sie verdienen, noch nicht gesunden haben. Aber dies muß mit aller Entschieden beitott werden: es ist keine Sammlung, die billige Jagd macht nach Kuriositäten, dem Zeitgeschmack nach etwas Neuem, Rassiniertem, Exzentrischem frönt, aus einer Müdigkeitsstimmung auf Suche nach neuen Ausspeitschungen ausgegangen ist. Sondern sie entsprang dem tiesen Bedürsnis des Men-

fchen, die Grengen seiner Welt zu weiten. Schon lange gab es kulturhiftorische Werke über fremde Kulturen, philosophische Reisetagebücher, feit furgem anch gute Dublikationen ihrer Kunftwerke. Aber lettere, teils im Ausland erschienen, teils auch für große Bibliotheten zu teuer, konnten nur Wenigen anschaulich vermitteln, wie ftart die fernen Kulturen ichopferisch waren oder find. Die Geschichtsbucher über fie blieben letten Endes ohne Leben. Da tritt diese Sammlung auf den Plan, die außer den angezeigten noch eine Menge von Banden in Unsficht ftellt, welche die Kunft aller Zeiten und Dolfer in Sonderdarftellungen porführen wird. Bei der heute fo erschwerten Zuganglichkeit von autem Unichaunnasmaterial, zumal von fünftlerisch einwandfreien Lichtbildern, find die Bandchen von aröftem Werte. Die Lichtdrucke, nach modern funftwiffenschaftlichen Befichts. punkten aufgenommen, auf gangfeitigen Cafeln scharf und gut reproduziert, bieten eine Auswahl des Wesentlichsten eines bestimmten Kunstkreises. Bur Einführung dienen einige Seiten Cext, die nicht nur für den bestimmt sind, dem die Bilder an fich nichts fagen, fondern die auch den, der ihnen eine feelische Derwandtschaft entgegenbringt, aufflären über manches Wiffenswerte und Catfachliche, welches Bedingung, Dauer und Wesen dieses oder jenes Kunstwollens ausmacht. So darf man die zu erstaunlich billigem Dreis vom Berleger herausgebrachten Bandchen überall da empfehlen, wo ein hunger nach lebendiger Unschanung infolge nur gelefener Reifeberichte und Kulturschilderungen herrscht.

Riemer, Friedrich Wilhelm: Mitteilungen über Goethe. Auf Grund der Ausgabe von 1841 und des handschriftlichen Nachlasses gegeben von Arthur Pollmer. Leipzig, Insel-Verlag, 1921. (249 5.) Geb. 34 M.

Es lohnt gang gewiß, die alte Unsgabe der "Mitteilungen" Riemers gu erneuern, und wenn fie, befreit von damals nötigen umfangreichen Sitaten und Belegen aus Goetheschen Schriften oder Briefen, von unfruchtbarer Polemit und entbehrlichen Unmerkungen verschiedener Urt, auf der einen Seite fich knapper geben, fo werden fie auf der anderen wiederum bereichert durch eine gange Menge bisher ungedruckter Außerungen Goethes zu Riemer im mundlichen Derkehr. Durch folche Kurzungen und Erweiterungen ift — darin hat der Berausgeber gang recht — fein kunftvoller Organismus zerftort, sondern die Cesbarkeit eines Buches gesteigert, das man in der Goethe-Literatur keineswegs missen möchte. Das Werk eines Mannes (der eine nicht gewöhnliche Einfühlung in Goethes Unschauungen, Denkweise und Urteilsrichtung so fehr gezeigt hat, daß Goethe "durch Riemers Augen feine Urbeiten noch einmal durchprufen" konnte) in einer, auch durch die 23 Abbildungen, den schönen Druck ungemein anziehenden Ausgabe dem großen Publikum wieder nahegebracht zu haben, ist ein wirkliches Verdienst Pollmers, dem auch der Goethe-Kenner für vieles Meue dankbar fein muß. In einer guten Einleitung fagt Pollmer, was zur Kenntnis Riemers mitzuteilen nötig ift. Ein umfangreiches Register erfetzt nebenbei auch belaftende Unmerkungen. Knudsen.

Rosegger, Peter: Abenddämmerung. Auchblicke auf den Schauplatz des Lebens. Leipzig, Staackmann, 1919. (308 S.) 7 M., geb. 9 M.

Über Rosegger als Dichter brauchen an dieser Stelle nicht viel Worte gemacht zu werden. Ein Hinweis auf den Inhalt des neuen Buches wird genügen. Etwa vierzig im letzten Drittel seines Lebens entstandene Aufsätze hat der Dichter kurz vor seinem Code darin vereinigt. In ihnen allen handelt es sich, wie es im Dorwort heißt, im Grunde doch um die ewigen Angelegenheiten, mit denen wir nie fertig werden, selbst da, wo einmal eine Schalkheit, eine freundeserinnerung u. dgl. eingestreut worden ist. Alls eigentliche Herzenssache des Dichters steht im Mittel-

Digitized by Google

punkt der ganzen Aufsatzeihe die Frage der Volksgesundheit und stücktigkeit. Psiege der guten alten Candvolksitten, Erkennen der Schäden des Großstadtlebens, Versöhnung von Bürgern und Proletariern, Volksbildungswesen, Wissen und Glauben, Verhältnis der katholischen und der evangelischen Kirche zum Volk, Lugus und Alkoholstrage, Ciroler Volksdichtung, Oberammerganer zestspiele, Defreggers und Kaiser Franz Josefs Persönlichkeit und was noch an andern Chematen vorkommt — immer sind es Sorgen und Ermahnungen des geborenen Volkserziehers. Von Herzen kommende und zu Herzen gehende Ermahnungen, aus denen die Weisheit des Alters, die Selbstlosigkeit des Menschenfreundes und die Anschaungsstärke des Künstlers spricht.

5 ch l e i ch, Carl Ludwig: Besonnte Vergangenheit. Lebenserinnerungen (1859—1919.) Berlin, Rowohlt, 1921. (343 S.) Geb. 40 M.

Wie der Citel schon fagt, zeigen die aus dem Erinnern auftauchenden Einzelbilder aus dem Leben Schleichs die hellen mehr als die dunklen Cage. Umflant und temperamentvoll schildert er seinen allmählichen Werdegang von den Kinderjahren bis zur Übernahme einer dirurgischen Klinik in Berlin. Der als Sohn eines Stettiner Urztes im fröhlichen Geschwisterkreis aufwachsende Knabe verlebt eine sorglose Jugend bald im geistig und musikalisch anregenden Elternhanse, bald auf dem großelterlichen Befit Kalkofen auf Wollin, wo besonders die ferienzeit in ungebundener Wildheit bei romantischen Spielen verftrich. Der Darftellung der letten Schuljahre auf dem Gymnafium in Stralfund verdankt der Lefer die Bekanntschaft mit dem prachtigen Original Konrektor frese. Schleich ift eine mit körverlichen und geistigen Gaben fiberaus reich ausgestattete Natur, die die Befahr der Terfplitterung in fich tragt. Der besonnene gutige Dater laft dem jungen Studenten darum zwar die größtmögliche freiheit, greift aber immer zur Zeit ein, wenn die Seitensprünge des genialischen Jünglings das vom Dater für ihn gesetzte Ziel, den arztlichen Beruf, zu fehr bedrohen. Schleich felbft bezeichnet feinen Lebensgang als "faustisch": "es war in ihm ein geheimer Wunsch, eigentlich einmal alles auf Erden eine Zeitlang gewesen zu sein; die Cechnik des Handwerks intereffierte ihn zeitweise ebenso lebhaft wie die Mechanismen der Sterne oder der Gehirnaanalien". Auf vielen Gebieten des Mechanischen und des Ideellen. des Wiffenschaftlichen und des Künftlerischen erprobt fich feine prometheische Kampfernatur, die fich nicht niederdrucken ließ, auch nicht, als feine hervorragende Entdeckung "Die Lokalanafthefie" von den fachkollegen über zehn Jahre offiziell abgelehnt wurde. Übelwollende konnten die häufig durchstrahlende freude des Derfaffers an feinem eigenen Selbst leicht als Eitelkeit denten; dem gangen Buch ent. ftrömt aber eine förmlich ansteckende Mitfreude an jeglichem Können und Gelingen, gang gleich ob Schleich felbft oder ein anderer der Schaffende ift. Der Reig, den jeder Laie empfindet, wenn er die Werkstatt berühmter Beifter betreten darf (v. Langenbed, v. Bergmann, Dirchow, Chrlich), wird an der Hand diefes kundigen Suhrers zum Erlebnis. In Goethischem Sinne erftrebt Schleich die Durchdringung des Ulls, und man weiß nicht, ob es dem Naturforscher besser gelingt, die Unalyse dichterischer Gestalten (Strindberg, Dehmel u. a.) zu bringen, oder dem Dichter, die Wunder der Natur mit myftischer Bingabe blogzulegen. Weit über die Gemeinde hinaus, die Schleich als naturphilosophischen Schriftfteller und erfolgreichen Bekämpfer des Materialismus schätzt, wird sich das in dem gewandten Stil des Oubligiften zum Ceil fdwungvoll gefdriebene Buch in groferen Buchereien rafch einen Leferfreis schaffen. Unna Reiche.

Woermann, Karl: Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker. 2. neu bearb. und verm. Aust. 5. Band: Die Kunst der mittleren Neuzeit von 1550—1750 (Barock und Rokoko). (Mit 235 Abb. im Cext, 6 Cafeln in Karbendruck und 56 anderen Cafeln.) Leipzig, Bibliographisches Institut, 1920. (VI, 516 S.) Geb. 80 M.

"Crop mancher Begenfage, die fich in ihren farten Bewegungen und Begenbewegungen vereinigen", bildet der Teitraum von 1550-1750 nach Woermanns wohlbegrundeter Meinung einen in fich abgeschloffenen Abschnitt der Kunftgeschichte. Die Welt war um 1550 der Rudfebr jur Untife und der damit verbundenen Rube. Klarheit und der festen zeichnerischen Umgrengungen der Kunftschöpfungen mude geworden, ohne daß es ihr recht gum Bewuftsein gefommen ware. Uber die Unange der Renaissance guruckareifend, knupfte man wieder an den leidenschaftlichen Unendlichkeitsdrang und an das naturnahe Wirklichkeitsgefühl des ausgehenden Mittelalters an. Die icheinbar unvereinbaren Gegenfage zu verfohnen und zu neuen einheitlichen Gestaltungen weiterzuschreiten, das wird jett das Tiel der neuen Epoche. Alber neben diefer allgemeinen auf die Steigerung der Wirkung der großen Kunft gerichteten Cendeng fehlt es nicht an Gegenströmungen. findet jene erfte Richtung an den Kürstenhöfen und in den Kathedralen der katholischen Kirche ihren hauptfächlichften Sit, fo reift in den Städten eine schlichte auf die Maturwahrheit gestellte bürgerliche frucht heran, und ebenso entsteht vornehmlich in den evangelischen Sandern eine der raufdenden Pracht der Gegenreformation durchaus entgegengesette volkstumlich einfache, aber innerlich befeelte hauskunft. Unter den verschiedenen Urten aber der bildenden Kunft tritt trot noch fo bedeutender Leiftungen auf dem . Bebiet der Architektur und der Bildnerei die Malerei in den Dordergrund. Und zwar ift es weniger die der Baufunft dienende Monumentalmalerei als die schlichtere Staffelmalerei, der nunmehr die führende Rolle gufällt. Ihr gehören faft alle wirflichen Grofmeifter diefer Epoche an: der Sudniederlander Rubens, der Spanier Delasquez, die gewaltigen Hollander Frans Hals und Rembrandt sowie ein Hobbema und ein Dermeer van Delft. - Den ungeheuren Stoff diefer gangen fo viele Begenfate umichliekenden Epoche hat Woermann auf vier Bucher verteilt. Don ihnen behandelt das erste die Mittelmeerlander, Italien und die Pyrenaenhalbinfel; das zweite die frangofische und englische Kunft; ein eigener Abschnitt ift den Miederlanden gewidmet, und das lette und vierte Buch umfaßt das übrige Europa: die deutsche, die ffandinavische und die nordslawische Kunft Ofteuropas. Diele Bunderte, um nicht zu fagen Caufende, von Mamen bedeutender oder weniger bedeutender Künftler ziehen dergestalt am Auge des Lefers vorüber; auch die geringeren Meister werden stets in einigen Zeilen fraftig carafterisiert, während die führenden Geifter ie nachdem mit einer oder auch mehreren Seiten bedacht und durch aut ausgewählte Abbildungen veranschaulicht werden. Überall waltet dieselbe Liebe und Sorgfalt fo daß es schwer zu sagen ware, wo das Herz des Untors am meisten beteiligt sei. Und dennoch wird man es aussprechen durfen, daß die Geschichte der Entwicklung der hollandischen Malerei gang besonders gelungen ift. Liefegang.

Wust, Peter: Die Auferstehung der Metaphysik. Ceipzig, Meiner, 1920. (280 5.) 10 M., geb. 16 M.

Der kühne Citel nimmt für das Buch von vornherein ein, und der Leser, der sich von ihm einnehmen läßt, wird nicht enttäuscht. Der Dersasser glaubt, daß wir an einem entscheidenden Wendepunkt der Philosophie und der allgemeinen Kulturbewegung stehen. Die funktionale Auffassung der Welt, wie sie durch Descartes und Galilei begründet, durch Kant in der Philosophie zum Siege geführt, das 19. Jahrhundert beherrschte, ist nach seiner Meinung im Begriff, einer anderen, substantiellen Betrachtung zu weichen. Un Stelle der form tritt der Gehalt, an Stelle der Erforschung der Beziehungen tritt die Wesensschan, an Stelle der Erkenntnistheorie die Metaphysik, Platon an Stelle Kants. Das Denken erhebt nicht mehr den Unspruch, die geistige Wirklichkeit zu erschaffen, sondern bescheidet sich, sie in ehrstützigem Erkennen abzubilden. Mit erfrischender Entscheidenheit äußert sich

Digitized by Google

der Verfaffer über die Kantscholaftif des 19. Jahrhunderts, die felbst die besten Köpfe ihre Schaffensfreiheit nicht völlig guruckgewinnen ließ - jeder, der in der Lage ift, die frangofische oder englische Philosophie des 19. Jahrhunderts mit der deutschen zu vergleichen, weiß, wie mabr dieses Wort ift - und fehr richtig carafterifiert er die Doppelseitigkeit der Romantik, die einerseits durch ihre Methode des Derftehens die Uberwindung des funktionalen Beiftes anbahnte, andererseits durch den muden Relativismus, mit dem fie diese Methode handhabte, deffen Gindringen in die Beisteswissenschaften beforderte. Bang besonders fein aber ift der Nachweis, wie in der neukantischen Richtung, in der Marburger, freiburger und Göttinger Schule, unter der Bulle logischer Probleme das metaphyfifche Intereffe erwacht und fo der Weg der formphilosophie dem der Lebensphilosophie 3. B. Nietsiches, Bergfons fich nahert. Dilthey, Simmel und Cröltsch werden als Dorlaufer einer neuen Synthese gefeiert. — Das Buch ift gut geschrieben und fehr lehrreich fur den philofophifch gebildeten Sefer. Bur erften Ginführung ift es nicht geeignet, denn es fest voraus eine vollständige Beherrschung der philosophischen Cerminologie, eine giemliche Kenntnis der philosophischen Richtungen der letten Jahrzehnte und eine gewiffe Vertrantheit mit der allgemeinen Kulturbewegung des 19. Jahrhunderts.

hartmann.

## C. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

Blumen. Aitornelle von Adolf frey. Bilder von Ernst Kreidolf. Erlenbach Türich u. Ceipzig. Aotapfel Verlag. (1921.) 32 Blatt. Geb. 36 M.

Wieder, wie in den "Blumenmärchen" und im "Gartentraum", umschwärmt Kreidolfs Genius in farbigem Cräumen von inniger Leuchtkraft und wunderbarem Formenreichtum die Blumen. Der Cept ist aber diesmal nicht von ihm selbst, sondern von Udolf Frey. Als besonders bezeichnend für dessen Ritornelle seien die von Kreidolf kongenial verbildlichten Schlusverse des Buches angeführt:

Unbefannte Blate.

Um Wald — wo war es? — unbekannte Blüte, Jand ich dich einst und fand dich niemals wieder. Warst du ein Glück, das unerkannt verblühte?

Volksbüchereien, die auch das Bilderbuch für erwachsene Leser psiegen, werden dieses köftliche Werk trotz seines hohen Preises nicht entbehren wollen und können. Uderknecht.

3 o ct, A., Der Schlund, Roman. Berlin. fleischel & Co., o. J. [1920.] (176 5.) 7 M.

Der treffliche Schilderer seiner hessischen Heimat zeigt hier ein Bild des Dorfes im Zeichen des nahenden Kriegsendes. Der Eindruck der immer hoffnungsloseren Lage, der wachsenden Zahl von Opfern, der Lentenot daheim, der täglich gewaltsameren Eingriffe von oben her, das Creiben der hungernden Städter, der kriegsgesangenen zeldarbeiter, der aufs Land verdrachten Stadtkinder, der kraffe Wucher, daneben die Derarmung, die Entkirchlichung und immer offenere Derhöhnung des Häusseines Getrener, das alles wird in zahlreichen sessenen Szenen aus dem Erleben heraus gegeben. In zu vielen. Der sonst gerade durch Straffheit des Lusbaus und umschweisloses, klares Durchsühren so wirkungsvolle Erzähler ist diesmal dem Reiz, möglichst viel des lohnenden Stosses sessenlichen, zu sehr erlegen. So wird das eigentliche Chema, die Darftellung des Schickals von Hannwilm, dem Müller, der mit einem Lungenschuß aus dem Dienst entlassen, in ag verworrene hänsliche Derhältnisse zurücksehrt, stellenweise von diesem Rankenwerk ganz siberwuchert. Ja, das Weiterspinnen des Romans, nachdem die um Dertrauen, Hossewater

nung und Geld betrogene Müllerin Selbstmord verübt und dem Mann der Weg gur geliebten Jugendgenossin freigemacht ift, scheint geradezu eine Konzession des Derfaffers an feinen Ausschmudungstrieb zu fein. Er wollte das Zeitbild noch um eine Schilderung des Niederbruchs vervollständigen. Dafür aber fehlt es wieder an anderer Stelle. Dor allem am Bobepunkt des Gangen, der entscheidenden Unseinandersetzung zwischen dem Müller und feinem Weib. Der Mann mußte, fo wie er ift, unterliegen, murde der Konflitt nicht von außen her gewaltsam geloft. Es ift schade, daß der Auftritt abbricht, ohne daß der Held sein heroisches Opfer, an das er um des hausfriedens willen gedacht, in offenen, flaren Worten angeboten hatte. Er begnugt fich vielmehr mit einer undeutlichen allgemeinen Wendung, die an seinem ehrlichen Willen einige Zweifel hinterläft. So überrascht das Blud der plottlichen Befreiung einen Unwerten oder jum mindeften Unreifen. Diefer Mangel an fittlicher Kraft ichwächt natürlich das weitere Intereffe fur den Belden und fein Geschick. Doch davon und von manch anderem Punkt abgesehen, wo es an kunft. lerischer Durcharbeitung fehlt, enthält der Roman so viel Ernstes, Gediegenes und Spannendes und schließt so erfrischend mutia, daß er als autes Volksbuch stattlicheren Bachereien gern empfohlen fei. Banns Bauer.

Volt, Niklaus: Caspar Roust. Eine Erzählung in Vildern aus der Zeit der Renaissance und Reformation. Zürich, füßli [1919]. 8°. 146 5. Einf. Ausg. 15 M.

Die Erzählung erschien zum 400jährigen Jubiläum des Schweizer Reformators zwingli. Sie gibt nicht eine zusammenhängende Darstellung des Cebensganges Caspar Rusts, des Hauptmannes der papstlichen Garde, sondern eine Reihe von Bildern aus der Zeit des gewaltigen Sturmes der Geister. Die lose aneinandergereihten, durch das Schicksal Rusts äußerlich zusammengehaltenen Szenen zeigen klar und wuchtig den Gegensah zwischen dem sinnen und kunstfreudigen, verweltlichten Rom der medicäischen Päpste und dem ernsten, echt religiösen Geist von Wittenberg und Fürich. Die großen Männer jener Cage treten auf oder werden in irgend einem Zusammenhange genannt. Wer gesesselt sein will durch die knappe Urt des Versassen, durch seine bildkräftige Sprache, muß die Renaissance kennen. Dann wird ihn das Schicksal der treuen Schweizer ergreisen. Jung claus.

Diefenbach, Heinrich: Dreimarien. Geschichte aus einem stillen Winkel. Reutlingen, Englin & Caiblin. (252 S.) Geb. 4 M.

Diefes Büchlein konnte auch, wie Roseggers bekannter Roman "Aus den Schriften eines Waldschulmeifters" heißen. Denn es erzählt in Cagebuchblattern, wie ein grofiftadtischer Sehrer feiner gefahrdeten Gesundheit wegen fich in ein einfames, von der "Kultur" unbertihrtes naffauisches Gebirgsdörflein hinaufversetzen läßt, dort den echten frieden eines naturnahen Lebens lieben lernt, nach wenigen Jahren jedoch mit ansehen muß, wie der geliebte Erdenwinkel von Grofftadtern als Sommerfrische entdeckt, wirtschaftlich "gehoben" und moralisch ruiniert wird. Nachdem von den drei Marien, die bis dahin das Wahrzeichen des Dorfes waren, zwei, nämlich das alte Muttergottesbild und sein lebendes Namensschwesterlein fortgezogen, und die dritte, nämlich die herrliche Glocke, ihren Klang verloren bat, sucht er fich mit seiner Braut eine neue Heimat. — Ein Dergleich mit Roseggers Roman warde jedoch vom funftlerischen Standpunkt aus fehr zu Ungunften unseres Buchleins ausfallen. Denn "Dreimarien" ift in altmodischer Einfachheit, für den literarisch gebildeten Cefer fast zu durchfichtig und reizlos erzählt. Als Dolksschrift ift es jedoch vortrefflich, zumal da es episch sorgfältig, sprachlich sauber und voll von starken volkserzieherischen Eindrücken ift. Das sehr wohlfeile und gut gedruckte Buchlein fei namentlich fleinftädtischen und ländlichen Buchereien aufs befte empfohlen.

Uderfnecht.

f in đh, Ludwig: Sonne, Mond und Sterne. Heilbronn, Salzer, 1920. (104 S.) 2.50 M.

Ein freundliches Kunterbunt, Skizzen aus dem Volksleben und dem Land am Bodensee, liebevolle Beobachtungen des Dichters an seinen Kindern, Beherzigenswertes und Schönes über familiengeschichte und Cradition, Cierstudien, Betrachtungen zur Gegenwart, ihren Irrungen und Hoffnungskeimen in form eines kleinen Erntespiels, eines Märchens, einer erlebten Geschichte, manches davon gar sehr zum Nachdenken, anderes mehr nur ein heiter leichtes Geplander. Uns allem aber tönt die Stimme tieswurzelnder, verständnisinniger Heimatliebe und unbeirrten Vertrauens auf die deutsche Fukunft. Es ist ein gesundes Feibücklein, in dem seder etwas ihm Jusagendes sinden und das darum in mittleren und größeren Bückereien einen Platz beauspruchen darf.

Horn, Hermann: Der heilige Xaver. Roman. Berlin, fleischel, 1920. (296 S.) 15 M.

Beschäftigt fich hermann horn im "Urmen Buchbinder" mit der Osychologie des schuldig Gewordenen, der nie "die richtige Entfernung vom Leben" hat, so ift der "Beilige Kaver" gemiffermagen die Untithese. Der Bildschnitzer und Wilderer Kaver Bauer wird zweimal unschuldig wegen Mord por Bericht gestellt und kommt nach schweren Konflitten, da die Wahrheit nicht flegreich bleiben will, endlich dazu, so auszusagen, daß er "sein Leben selbst in die Hand nimmt". Denn "das zweibeinige Cierwesen Mensch muß seben, wie es zwischen den Bedürfniffen seiner Natur und der Welt, die es für fich besonders geschaffen hat, wachsen und leben kann". Der außerordentlich spannungsreiche Aufbau der im hochgebirge und in den Berichtssälen und Gefängniffen Munchens spielenden handlung, die von außen nach Sufall ausfieht, von hermann horn aus gesehen aber finnvolles Walten eines Derhangniffes ift, wird auf den tragfähigen Untergrund einer tieffittlichen Weltanschauung, eines machtigen Menscheits. und Naturgefühls gestellt. Elementar ift das Geschehen, elementar find feine Belden. Dazu gebort ein Stil, der aus derbem Wirklichkeitsfinn geboren ift. Durch diesen Sinn wird Born ein icharfer Beobachter der Menichen, seine Kunst der Charakterisierung durch Rede wie Geste ist vollendet. So ist in diesem Roman eine solch tiefe Mischung von Wollen und Schickfal, von Innen- und Außenwelt, von Durchgeistigung und Naturalismus, daß er, was ftets eines der Merkmale echter Kunft fein wird, den Lefer befinnlich werden laft. Schriewer.

Mir, Gustav: Der Ceufel in Guben. Erzählung aus der Zeit der Reformation. Stuttgart, Verlag f. Volkskunst u. Volksbildung, o. J. (1920.) (185 5.)

Ju einer entscheidenden Machtprobe zwischen dem alten katholischen und neuen lutherischen Glauben ist in Guben das Passionsspiel geworden. Auf der mönchischen Seite, zu der sich die Jugend und die Frauen gesellen, herrscht Anhänglichkeit und Liebe zu der "heiligen Spannung" der Feststunden, auf der andern fanatisches Eisern gegen das kindische Spiel, in dem zu allem Übersuß noch neun Teusel das ungebildete Volk belustigen. Als nach vielem Schwanken der Rat das Spiel noch gestattet, fällt die Entscheidung durch das mutige Dazwischenkommen eines lutherischen Schülers, der als plötzlich auftauchender zehnter Teusel Mitspielende und Auschauer in die höchste Angst und Verwirrung versetzt und so dem Spiel ein jähes Ende bereitet. "Hinfort ist das evangelische Kirchenwesen in Guben gesichert." Die Geschichte von diesen Streitigkeiten, die übrigens den Anspruch aus tiesere Problemkellung nicht erhebt, ist recht spannend erzählt und wird deshalb — die hübsche Liebesgeschichte nicht zu verzessen — von der reiseren Jugend und einsachen Leuten sicher gern gelesen werden.

Nabl, Franz: Die Galgenfrist. Eine erfundene und etwas aus der form geratene Geschichte. Berlin, Fleischel, 1921. (421 5.) Geh. 24 M.

Wer die beiden ftrengen, ja geradezu monumentalen Meifterwerke Nabls, den "Bohof" und "Das Grab des Lebendigen", fennt, der wird schon bei dem Untertitel des neuen Romans erstaunt aufhorchen: Das klinat weder nach der alasflaren und fproden erotifchen Tragit des "Odhof" noch nach der unerhorten Eindringlichkeit, mit der im "Grab des Cebendigen" die Lebensfeindlichkeit einer entarteten Pietat gewiffermaffen in einer Radierung gröften formates dargeftellt ift. Und in der Cat: diesmal tritt der Dichter felbst mit einer romantischen Ironie, die man dem fonft fo Furndchaltenden taum zugetraut hatte, neben fein Werk. Befonders für folche Lefer, die fich gerne über die eigentlichen Kunstmittel des Erzählers Gedanken machen, ift es reizvoll, zu sehen, wie Nabl dadurch, daß er in einem "Dorspiel" seine Karten halb aufdectt, die grob ftoffliche Spannung in eine formale umwandelt. Ein Derfahren, das gerade bei diesem Stoffe tiefer begrundet ift. Denn in dem gangen diden Buch erleben wir die Codesangft eines Menfchen mit und die vergeblichen Derfuce, fich ihrer durch Benuß zu erwehren, und verlieren nie gang die hoffnung, daß am Ende der "Galgenfrift", die ihm das arztliche Urteil gefett hat, doch noch ein Weg in neues Erdenglud fich auftue. Zene romantische Ironie aber zeigt sich vor allem darin, daß der Dichter das Ganze als Onppenspiel darftellt, fo auf die geiftreichfte Urt aus der Not eine Cugend machend. Denn der nicht ftoffgebundene Lefer — und nur ihn wird jenes Dorfpiel tiefer berühren und kontrapunktisch durch das ganze Buch begleiten — wird so wenig wie der Dichter fich verhehlen können, daß diese Schatten nicht zu vollem, überwältigendem Leben erlöft werden konnten. Bier ift feine Geftalt von der Letigultigkeit des Johannes Urlet und feines Being oder der drei Gefcwifter Ortlieb. Doch ift es wohl nur für den, der Mabls bisheriges Schaffen nicht kennt, notig, daß wir ausdrücklich das Mifverftandnis abwehren, als handle es fich demnach bei der "Balgenfrift" um einen "Unterhaltungsroman" in des Wortes geringschätziger Bedeutung. Aehmen wir das Wort in einem tieferen, geistig schwerwiegenden Sinne, dann mag es gelten. Und ich glaube daher, daß die "Galgenfrift" von den bisherigen Werken Nabls für die Polksbucherei die größte praktische Bedeutung gewinnen wird. Auch mittelgroße Buchereien werden auf ihre Unschaffung nicht verzichten durfen.

Uderfnecht.

Preysing, Klara Gräfin: Don Antonio. Novelle. Freiburg, Herder, 1920. (110 S.) 5 M., geb. 8,40 M. u. Zuschläge.

Dieses schmale Bücklein erzählt den Roman eines Priesters. Ein wildes, stolzes, glühendes Herz, das an der Enge des äußeren Lebens zerbricht. In dem kleinen Gebirgsort, wohin ihn sein Amt führt, wird Don Antonio ein Erinker. Seines Amtes entsetz, wird er auf seine kleine dalmatinische Heimatinsel verwiesen, dort ohne Argernis zu leben und selig zu sterben. Als leidenschaftlicher Politiker greift er in die kroato-italienischen Kämpfe ein. Die Kirche verbietet ihm die Annahme des Mandats. Er kämpft weiter sit einen andern, bis erschätternde Erlebnisse ihn lehren, daß es des Priesters heilige Aufgabe sei, Liebe, Frieden, Derzeihen, nicht Haß und Leidenschaft zu predigen. Der Greis sindet den Weg zurück, entsagt und sirbt zur Maiandacht in der Kirche zu Füßen der Madonna, die er so kindigeliebt. — Anr eine Fran kann so sein und tief das Weiche und Knabenhafte nachempsinden, das oft gerade in der Bruft leidenschaftlicher, starker Mannesseelen sich birgt. Diese Priesterzestalt ist von ergreisender Größe. Und sie wurzelt tief in dem armen kroatischen Dolke, das die Religion nicht hat, sondern darin lebt und ist, dem sie selbswerständlich ist wie das Atmen. Wenn man weiß, daß diese auch technisch

reife und sprachlich vollendete Aovelle ein Erstlingswerk ift, und daß die Verfasserin bald nach ihrer Vollendung starb, so mischt sich in die Bewunderung so früher Meisterschaft eine tiefe Crauer.

5ch arrelmann, Wilhelm: Die fahrt ins Leben. Bilder und Geschichten. Leipzig, Quelle & Meyer. 2. Aufl. 1920. (240 5.) Geh. 9 M., geb. 15 M.

"Bilder und Geschichten" nennt Scharrelmann feine kleine Sammlung "Die fahrt ins Leben" und hat fie ein wenig mechanisch nach ihrem Grundton in vier Ubschnitte gegliedert. Nicht alle find inhaltlich so bedeutend wie das einleitende "Märchen vom Geborenwerden", das "Haus der Kindheit" und der "Brief", manche machen faum Unspruch darauf, mehr zu fein als Stimmungsbilder - aber immer gleich reizvoll bleibt die lebendige, bildfreudige Sprache, mit der hier ein todkranker und doch hoffnungsseliger Mensch und seine Ideale vom "Evangelium der freude" gezeichnet find, dort der Untergang eines an der heimkehr verzweifelnden verlorenen Sohnes berichtet wird. Saft alle Erzählungen find auf einen nachdenklichen, oft sogar traurigen Con gestimmt. Mur die Geschichte einer hoffnungslosen Gymnafiastenliebe steht unter dem Zeichen des humors; in zwei oder drei andern leuchtet er noch einmal auf. Immerhin gilt auch für den tiefen Ernst der meisten Geschichten das Wort: "Noch jede Nacht rang sich zu ihrem Morgen durch." — Alles in allem: Die "fahrt ins Leben" ift ein Buch von bedeutendem funftlerischen Wert, der nicht zuletzt durch die dichterische Schönheit der vielen Naturschilderungen bedingt wird, besonders so mander traumerfüllten Nachtftimmung, deren innigfte und heimatfroheste das "Bahnwärterhäuschen" bringt. — Es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß die "fahrt ins Leben" fich in Dolksbuchereien bald einen großen Kreis von freunden erringen wird, die nach den vielen auf Sensation eingestellten literarischen Erzeugniffen unserer Zeit gern zu ihm guruckfehren mögen.

Elifabeth Wernece.

Schröer, Gustav: Die Ceute aus dem Dreisatale. Ein Roman in 3 Ceilen. Ceipzig, Quelle & Meyer, (1920). (360 S.) 12 M., geb. 16 M.

Der vorliegende volkstumliche Beimats- und Entwicklungsroman spielt auf zwei einfamen Bauernhöfen und in der Köhlergemeinde eines entlegenen Cales, vermutlich im Waldenburger Gebirge, der Heimat des Derfassers. Während die Dorgeschichte den Werdegang im Strom der Welt des Bauernphilosophen Forge schildert, steht weiterhin im Mittelpunkt das Beranreifen seines Schutzlings und späteren Schwiegersohns, des grüblerischen florians, zum tüchtigen Mann und harmonischen Menschen. — Vielerlei Schicksale, alltägliche, wie auch ungewöhnliche Ereignisse ziehen an uns vorüber, lebenswahr — bis auf einige romanhafte Kombinationen — und intereffant, aber oft nur in lofem Susammenhang mit den beiden hauptpersonen. Die damit verbundene, durch den etwas schwerfälligen Stil noch verstärkte Weitschweifigkeit wird aber aufgewogen durch die vorzügliche Charafteri. fierung, durch gute und kluge Gedankengange — u. a. über die Heilkraft der Freude, über den Segen der Cekture auch für den Bauern — und durch finnige Maturbilder und anschauliche Schilderungen des Candlebens. Die Unschaffung dieses bodenständigen, eine optimiftische Lebensauffaffung betonenden Buches ift für größere Dolks-Erna Borinsti. bachereien empfehlenswert.

5ch u l z e · 5 m i d t , Bernhardine : Die Romfahrten des Franz Desolatis. Eine Mannesjugend. Stuttgart, Cotta, 1920. (421, 5.) 14,50 M., geb. 22 M.

Die gemfitvolle, beschauliche Urt ihrer Darftellung und der ornamentale Stil ihrer Erzählungskunft machen Bernhardine Schulze-Smidt zu einer rechten Volks-

schriftftellerin; ihre Werke haben bereits in breite Schichten unseres Bolfes Gingang gefunden. Dieses Werk, das eine Mannesjugend vor uns erstehen läft, fordert unfere gange innere Ceilnahme, die es durch die Wahl der Ichform noch vertieft. Frang Georg Defolatis hatte ein zweifaches Erbe zu verwalten, das feines katholischen Daters, des Abkömmlings eines alt-italienischen, einst hochbegabten Künftlergeschlechts, und das seiner aus einer tharingischen Pfarrerfamilie stammenden Mutter. 3m großelterlichen Saufe in Churingen machft er gu einem Jungling heran, der infolge feines hemmungsreichen, zwiefpaltigen Wefens gu feiner Erfenntnis feiner Lebensaufgabe fommen tann. Unf Wunsch von Mutter und Grofvater ftudiert er Cheologie, doch der Drang jum funftlerischen Schaffen regt fich ftart in ihm. Um gu erproben, "welcher der beiden eingeborenen Erbtriebe der fruchtbarere fei," widmet er fich nach seinem ersten theologischen Examen der Modellierkunft. Mach bitterem Kampfe erkennt er fein "Epigonentum". Uns allen qualenden, religibsen Zweifeln geht er jedoch nach einer harten Prufungszeit in einem Crappiftenflofter als Sieger hervor. Sein protestantisches Wesen setzt sich durch, nun seiner Sendung voll bewußt: für den Glauben zu kampfen, "den er von dem liebreichften Mutterbergen empfing." Als ein Aenbeginnender kehrt er in die thuringische Beimat gurud, wo er in der gottesfürchtigen Bude forfiner feine "Priefterin" findet. -Diese Aufzeichnungen geben sich als das offene Bekenntnis eines Mannes, der von der hohen Warte feiner Menschlichkeit als Lebensbejaher gu uns spricht. Die episch fichere Erzählerin weiß das beruhigende Gefühl davon über den Lefenden zu breiten, ohne die Erlebnisftarte zu beeintrachtigen. Diefer weitschauende ernfte Roman ift por allem reifen Sefern zu empfehlen. Elifabeth Klewe.

Seidel, Ina: Hochwasser. Novellen. Berlin, fleischel 1920. (228 5.) 15 M., geb. 21 M.

Ina Seidel fteht in der erften Reihe der deutschen Lyrifer der Gegenwart Ob fie and auf dem Gebiete der dentschen Erzählungskunft zu hohem Range aufruden wird, ift bis jest noch gum mindeften zweifelhaft. Gewiß enthalt der porliegende Movellenband einige gang ausgezeichnete Stude; aber diefe find bezeich. nenderweise Skiggen, keine Movellen, also mehr analytische als synthetische, mehr Schilderungs als eigentliche (epifch zugespitte) Ergablungskunftwerke. hier ift in erfter Linie zu nennen das geradezu ftaunenswert pragnante Stud "Uns Waldemars Leben", das uns in die rasch verflackernde Kindheit eines Berliner Oroletarier. bubleins einen tiefen Blick tun laft. (Mit welcher Überlegenheit halt die Dichterin den halb ironischen Con fest, mit dem sie ihre innere Ergriffenheit verbirgt — und auf den "guten Lefer" fo erft recht überträgt!) Sein Gegenftuck ift die damonische Nachtsgene aus dem Berliner Krankenhaus "Dor dem Sterben". für alle, die glauben, eine Lyriferin fei nur zu möglichft unrealistischen, weichen oder wenigstens stimmungsvoll-dekorativen Erzählungen disponiert, mag es eine Überraschung sein, daß Ina Seidel gerade folden Stoffen den ftartften epischen Unsdruck abgewonnen hat; für diejenigen, die in die eigentumlich berbe Kraft ihrer lyrischen Kunft tiefer hineingehört haben, ist diese Catsache nur eine Bestätigung, daß sie richtig gehört haben. Don den übrigen neun Stücken sei noch besonders erwähnt die schöne Kindheitserinnerung "Paradies", die uns nicht nur das schon von den Dorflangen späterer Sebensproblematif wehmutig vertiefte ferienglud der Dichterin, fondern befonders auch die fonnige Schönheit des Starnberger Sees miterleben laft. Die Citelgeschichte "Hochwasser", deren erzählerische Pointe leider der Ciefe ihrer undinenhaften Damonie nicht gang gerecht wird, erinnert uns daran, daß Ina Seidel auch in Balladenform das Graufen vor dem unberechenbar schwellenden Elemente meisterlich gestaltet hat. Die lette Erzählung "Der Cod einer frau" ift ein packender Dersuch, den Untergang einer fozialistischen führerin (man denkt an Rosa Luxembura) aus der Seele der Codgeweihten heraus zu sehen. — Mittlere und größere

Büchereien werden diesen Novellenband haben mussen, jedoch nicht, ehe sie den letzten, außerst bedeutenden Gedichtband Ina Seidels "Weltinnigkeit" angeschafft haben. Aderknecht.

Silasius, Angelus: Der Cherubinische Wandersmann. Dachau, Einhorn-Verlag. Kart. 4,50 M.

Das gut ausgestattete und mit ausdrucksvollen Holzschnitten verzierte Bücklein bringt eine Auswahl der tiestungen Sprücke des Angelus Silesus. In der bildkräftigen Spracke des 17. Jahrhunderts geben diese Sinnsprücke ein trenes Spiegelbild von der innigen Frömmigkeit und der lebensvollen Gescheitheit des schlessschein Mystikers. Ihr Inhalt geht uns heutige Menschen im Grunde noch gerade so viel an wie die Menschen von damals, vor allem jeht wieder mehr denn je die mahnenden Worte über "Tusall und Wesen":

Mensch, werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, So fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht.

So ist es freudig zu begrüßen, daß durch dieses verhältnismäßig billige und doch würdige Auswahlbändchen auch kleineren Bolksbüchereien Gelegenheit gegeben wird, den Besinnlichen unter ihren Cesern wenigstens eine Kostprobe der innerlich so reichen deutschen Mystik zu bieten.

Derglichen mit der umfangreichen Spruchsammlung, die in der Insel-Bücherei erschienen ist, hat das vorliegende Bändchen den Dorzug der größeren Geschlossenheit, bedingt durch seine engere Auswahl. Frida Endell.

Verkade, Willibrord G. S. B.: Die Unruhe zu Gott. Erinnerungen eines Maler Mönches. Freiburg, Herder, 1920. (263 S.) Kart. 5,80 M. u. Zuschläge.

Den in der freien Luft hollandischer Jugenderziehung aufgewachsenen Künstler treibt eine innere Sehnsucht zu Gott. Er findet den Weg gur fatholischen Kirche und endlich ins Klofter Beuron. Dielleicht erhalt für den Jurudichauenden ein oder das andere Jugenderlebnis mehr Gewicht, als es tatfachlich für seine geistige Entwicklung gehabt haben mag. Den entscheidenden Unftog empfängt er, als er 1890 in Daris fich dem Kreis der aufstrebenden Symboliften, eines Bauguin, Sérufier, Denis u. a. zugesellt. Wir hören manches kluge Wort über diese Bewegung, einzelne Perfonlichkeiten treten greifbar deutlich heraus. Der Künstler geht dann nach der Bretagne, nach Pont-Aven, dann nach Italien. Nach einem vornbergehenden Aufenthalt im heimatlichen Holland erntet er feine ersten Erfolge in Kopenhagen. Don dort geht er zunächst als Gast nach Beuron, das bald seine endgültige Heimund friedensftätte wird. Aeben mandem funft- und fulturgeschichtlich Interessierenden ift es die frifche und aufrichtige Innigkeit dieser Kunftlerseele, die bis zum Ende feffelt. In der Unruhe und Terriffenheit unserer Zeit ift es gut, gu miffen, daß es folden frieden auch heute noch gibt. Das Buch kann den Büchereien auch protestantischer Gegenden warm empfohlen werden. Die Ausstattung und besonders der Druck der Ergabtei Beuron find gut. Schuster.

Welten, Heinz: Der Globus · Apotheker. Ein humoristischer Reiseroman. Berlin, Morawe & Scheffellt [1920]. (392 S.) 16 M., aeb. 24 M.

Eine Gesellschaft von fünf Herren und drei Damen unternimmt eine Reise über Kopenhagen und Edinburg nach Island. Zweisellos haben dem Versasser die Erlebnisse der seligen frau Wilhelmine Bucholz in Italien als literarisches Muster vorgeschwebt. Der Expeditionsleiter, ein pedantischer Oberlehrer aus Pankow, der reisewätige Globus-Upotheker sowie seine angejahrte Kusine und ihre auf den Mann dresserte Tochter entwickeln eine grotesk-alberne Spleenigkeit, mit breitem

Behagen mitten hineingesetzt in gelungene Naturschilderungen, denen gegenüber eine solche Staffage ziemlich fade wirkt. Daß im Verfolg der Geschehnisse drei Verlobungen zustandekommen, ist eine höchst respektable Leistung. Der, abgesehen von einigen argen Geschmacklosigkeiten, sehr harmlose Roman stellt sich somit alles in allem als eine breit ausgesponnenene "Humoreske" älteren Stils dar. Rekonvaleszenten als leichteste Diät allenfalls zu empfehlen.

## D. Kurze Anzeigen.

Bond, A. A.: Bei den Helden der Cechnik. Durchgesehen von Ing. Alex Buttner. Mit 24 Cafeln u. zahlreichen Abb. 3. Aust. Stuttgart, Franckh, 1921. (222 S.) Geb. 19,50 M.

Zwei Aew Porker junge Cente lernen, echt amerikanisch, als Besucher ober Arbeiter die Wunder moderner Hochbau- und Ciefbau- n. a. Technik kennen. Dierzehn, fünfzehnjährige Knaben werden das Buch, wenn sie Interesse und Begabung für technische Fragen und Ausmerksamkeit zum Cesen mitbringen, gern und mit Gewinn lesen.

Brocker, Paul: Die Arbeitnehmerbewegung. Eine Darstellung ihrer geistigen Entwicklung und kulturellen Macht. Hamburg, Deutschnationale Verlagsanstalt. (114 S.) 2. Aust. 8,25 M. + Sortiments-Centungszuschlag.

Der bekannte Kührer des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes entwickelt ein sehr gedankenreiches und groß angelegtes Bild der deutschen Arbeitnehmerbewegung. Er stellt der marzistischen Arbeitnehmerbewegung die deutschevölkische gegenüber und begründet die Geschichte und die Tiele beider Bestrebungen durch eine Reihe geistreicher Parallelen, die an sich einseitig gesehen, aber auch für den Gegner sehr anregend und vermittelnd zugleich niedergeschrieben sind.

D.

Worte von friedrich Wilhelm foerster, ges. u. herausg. von H. Peine. Berlin, Dummler, 1921. (60 S.) Geb. 7,50 M.

Das fein ausgewählte Buchlein will auf deutsche Innerlichkeit hinweisen. Jum Blattern und Nachdenken in ftillen Stunden. v. H.

Frekfa, Friedrich: Notwende. München, Georg Müller, 1919. (162 S.) Geh. 5,20 M., geb. 8,45 M.

Drei Geschichten vom Ausgang des Jojährigen Krieges in leicht altertümlicher Stilisterung stott heruntererzählt. Stofflich fallen sie sehr gering ins Gewicht, ebensowenig bedeuten sie gehaltlich sonderlich viel. Die letzte Erzählung ist im Sinne, aber ohne den Witz Boccaccios geschrieben, die beiden andern sind dunkler in der Stimmung gehalten. Dem ganzen mangelt in bedauerlichem Grade der Ernst, den jene Zeit der Aotwende, zumal im Gedenken an das heutige nationale Elend, herausbeschwören sollte. Was freks bietet, sind Belanglosseiten in geschichtlichem Gewande, deren wir übergenug haben. Kp.

Hamburg in seiner politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung. Herausgegeben von der Deutschen Auslands-Arbeitsgemeinschaft. 24 Abb. Hamburg, Friederichsen & Co., 1921. (170 S.) Geh. 15 M., geb. 20 M.

Eine Reihe von Auffätzen aus der feber von hachleuten gibt ein Bild von Hamburgs einstiger Größe. Sie will in weiten Kreisen die Erkenntnis wecken, daß zum Wiederaufbau Deutschlands die Neubelebung aller Kräfte der Hansestadt nötig ist.

Baufenftein, Wilhelm: Bild und Gemeinschaft. Entwurf einer Soziologie der Kunft. München, Kurt Wolff, 1920. (108 S.) Kt. 7,50 Mf.

Die Uhnungen der Zeit, daß Kunst und Gesellschaft enger zusammenhangen als vorige Generationen glaubten, versucht Hausenstein hier zu formulieren.

Freilich ist es ein gewagtes Experiment, heute schon einen Grundriß der Kunstsoziologie stizzieren zu wollen, wo die notwendigen Einzeluntersuchungen noch
nicht vorliegen. Doch veranlaßt die Schrift die Zusammenhänge zu überdenken,
die zwischen beiden heute so start diskutierten Gebieten bestehen. P. O.

Bolftein, Christine: Don der Pflugschar in den Hörfaal. Schickfale eines deutschen

Candmadchens. Leipzig, Beck, 1920. (162 S.) Geb. 16 M.

Eine starke, ringende Menschensele, die trotz kummerlicher Derhaltnisse den Hauptwert des Cebens darin sieht, die geheimnisvolle Gotteskraft, die alles wie ein wogendes Meer umfangt, zu durchdringen. Ein Buch, das man gern lieft, und das geeignet ist, neuen Mut und neue Freude an der Urbeit zu wecken.

Im friderizianischen Potsdam. Sechzehn Steinzeichnungen von Konrad Elert. Mit einem Einführungstert von Otto Ernst Hesse. Berlin, gurche-Derlag. 12 M.

Dotsdam ift eine fo einzigartige bewufte Kunftschöpfung, daß man jeden Dersuch freudig begruffen follte, diese gleichsam aus dem Michts geschaffene fünftlerische Weltleiftung einem weiten Publifum zu erschließen. Da nicht alle Bibliotheken in der Lage find, fich umfaffendere Bildwerke von Potsdam anguichaffen - ich ermähne hier nur "Dotsdam mit den Königlichen Schlöffern und Barten" von Cohn. Wiener (erschienen im Derlage für Kunftwiffenschaft) und vor allem "Potsdam. Ein Stadtbild des 18. Jahrhunderts" von Tieler - fo follten fie gern zu diefem Wertchen greifen, das in feiner fnappen, aber inhaltreichen Einleitung und einigen zeichnerischen Kunftblättern wohl geeignet ift, den hente nicht gang entbehrlichen Beift von Potsdam weniger Eingeweihten naber zu bringen und die Eingeweihten in furger Zeit froh genießen zu laffen. - Don den für Dolksbibliotheken besonders geeigneten Buchern über Dotsdam sei noch empfohlen: frit Stahl: Potsdam. Eine Biographie. (Berlin-Charlottenburg, felig Cehmann). Sonft bietet mit das Beste über Potsdams Beift und Geftalt Moeller van den Brud in feinem auch fonft ruhmenswerten Buche: "Der preufische Stil." (Minchen, Diper, 1916.) Gine furze "Geschichte der Stadt Potsdam" hat Julius haeckel mit einer Reihe von Mitarbeitern bereits 1912 herausgegeben.

Krane, Unna freiin v.: Rex regum. Der König der Könige. Chriftus-Erzählungen.

Cöln, Bachem, (1920). (231 S.) 14,50 M., geb. 18,50 M.

Die neuen Christus Erzählungen der Unna v. Krane sind nicht ganz gleichmäßig an Wert. Gleichwohl ist wieder eine Reihe von Erzählungen entstanden, die man gern in der hand des Volkes sehen wird. Einsache Sprache und Reichtum der Erfindung sind ihre besonderen Vorzüge.

Köffler, Kl.: Deutschlands Jufunft im Urteil führender Manner. Derlag Beinrich

Deckmann (Halle a. S.), 1921. (136 S.) 15 M., geb. 20 M.

Ein Buch zu rein idealistischen Tielen, eine Sammlung von Sonntagsgedanken zum deutschen Wiederausbau, Außerungen tüchtiger und besonnener Männer aller Parteien (von der ganz radikalen Linken abgesehen). Fachleute aller Erwerbszweige, Politiker, Wirtschaftler, Sozialpolitiker zeichnen kurz die Grundlinien vor, wie sie sich die Entwicklung denken. Sehr viel Altes und Bekanntes wird dabei vorgesetzt, zuweilen auch in Gemeinplätzen geredet, aber eine ganze Reihe von Aufsätzen ragt über diesen Durchschnitt hinaus und ergänzt das Bild der "nationalen und politischen Arbeitsgemeinschaft", zu deren förderung das Buch zusammengestellt wurde.

Neue ruffice Erzähler. Ausgewählt, übertragen u. herausgegeben von Alexander Eliasberger. Berlin, furche-Oerlag, 1920. (375 S.) 24 M.

Dies Buch ift die erste gute Auswahl der russischen Ergahler des letzten Jahrgehmts. Auslander, Balmont, Bjelyj, Briussow, Bunin, forsch, Sippins, Koschew-

nikow, Kusmin, Mereschkowskij, Prischwin, Remisow, Ropschin, Saizew, Ssadowskoj, Tenskij, Ssologub find je mit ihrer besten Erzählung vertreten. Sie dürfen in keiner Bucherei fehlen.

W.

Nordenskiold, U. E. frhr. von: Die Umsegelung Usiens und Europas auf der Bega (Reisen und Abenteuer Bd. 9). Leipzig, Brockhaus, 1921. (158 S.) Geb. 12 M.

Der Derlag von Brockhaus gibt in seiner Sammlung "Reisen und Abenteuer", der das vorliegende Bändchen angehört, verkürzte, gut ausgestattete Ausgaben berühmter forschungsreisen. Erschienen sind bereits n. a. Berichte und Schilderungen von Hedin, Schweinsurth, Stanley, Nachtigal, vorbereitet werden Auszüge aus Werken von Shackleton, Slatin Pascha, Mitkelsen, Stanley, Sverdrup, Gilder. Man kann die Sammlung als eine wertvolle Bereicherung der geographischen Volks. und Jugendliteratur auf das beste zur Anschaffung empfehlen, besonders im Hinblick darauf, daß die Originalwerke vielsach vergriffen oder so teuer sind, daß kleinere Büchereien auf ihre Anschaffung verzichten müssen.

Petsch, Robert: Dentsche Dramaturgie. 1. Band: Don Lessing bis Bebbel. Ham-

burg, Paul Hartung, 1921. (194 S.)

Läßt nach einer geistvollen Einführung die Dichter selbst zu uns reden. Das Buch ist aberaus anregend, kommt aber nur für Lefer in Frage, die sich wissenschaftlich mit dem Drama beschäftigt haben oder beschäftigen wollen. Es ist daher in erster Linie Lehrer- und Studentenbuchereien zu empfehlen. v. H.

Schmalz, friedrich: Großrumänien. Auslandskunde I. Gotha, Perthes, 1921. (224 S.) 10 M.

Behandelt die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Fragen auf Grund eigener Anschauung und eines eingehenden Studiums. Man kann sich nach dem Buch leicht und gründlich über einzelne Fragen unterrichten, es aber auch mit Genuß im Zusammenhang lesen. Bei der Bedeutung, die Aumänien für uns hat, sind dem Buch viele Leser zu wünschen, die aber gewisse Vorkenntnisse haben müssen. v. H.

Schon, franz: Unser naturwissenschaftliches Weltbild. I. Teil Einfährung. Würzburg, Kabigsch & Mönnich, 1920. (56 S.) 4 M.

Der Cefer soll sich mit Hilse der vorliegenden Schrift eine Grundlage erarbeiten, die ihn zu einem leichteren Derständnis jedes naturwissenschaftlichen Teilgebiets befähigt. Gute Hilse für Volkshochschulvorlesungen. v. H.

Schueler, Karl: Brafilien, seine Bedeutung für Auswanderer, Exporteure und Kapitalisten. 30jährige, bis zur Gegenwart reichende Erfahrungen. 101 S. Berlin 1921, Barthol & Co.

Auswanderer Briefe aus Brafilien. Ratschläge für Auswanderer. Berlin, Birkner & Co. (112 S.)

Das erste Buch nimmt die einzelnen Berufe alphabetisch durch und gibt bei jedem die Aussichten an, das zweite gibt Schilderungen aus dem Ceben der Ansseldeler. Das erste ist ein Nachschlagebuch, während das zweite dem, der Cust hat auszuwandern, zeigt, was ihn im täglichen Ceben erwartet. Ausserdem bietet es jedem, der sich für Brasilien interessiert, Unterhaltung und Wissen. Daher ist für Volksbüchereien das zweite unbedingt vorzuziehen.

v. H.

Speck, Wilhelm: Ein Quartettfinale. Novelle. (Der Eichenkranz. Bd. 3.) Hamburg-Großborstel, Deutsche Dichter-Gedächtnisstiftung. Geb. 5 M.

Eine aus der Seelsorgerperspektive gesehene, schlicht und fein erzählte kleine Geschichte von Schuld und Sühne. Das alte Lied von der jungen Frau, die von ihrem bedeutend älteren Manne in aller Freundschaft vernachlässigt wird und sich mit einem jungen Freunde vergist, hat der besonders durch seinen Roman

"Twei Seelen" bekannte hessische Erzähler hier in das weihnachtliche Quartett von vier alten Herren so stimmungsvoll hineinkomponiert, daß auch der literarisch anspruchsvolle Leser seine Frende daran haben wird. Die Ausstattung ist in Druck und Bild schmuck von der bei den Bänden der Dichter-Gedächtnisstiftung rühmlichst bekannten Güte.

E. A.

Cews, J.: Großstadterziehung, 2. Aufl. (Aus Natur u. Geisteswelt Nr. 327.) Leipzig, Ceubner, 1921. (128 S.)

Behandelt ein Gebiet, auf dem bis jetzt noch wenig gearbeitet wurde, weshalb vielfach nur Fragen aufgeworfen werden, an deren Kösung jeder mitwirken kann. In vieler hinsicht eine Materialsammlung, ist das Büchlein für Stadtund Candbewohner gleich anregend, in erster Linie für Eltern und Cehrer. v. H.

Voltatre, Jean Aronet de: Mein Anfenthalt in Berlin. Herausgegeben und überfett von Hans Jacob. München, G. C. Recht, 1921. (84 S.) Geb. 14,50 M.

Diese bisher der breiten Öffentlichkeit entzogene Schrift faßt alle Schmähungen zusammen, die Voltaire auf seinen einstigen Gönner Friedrich II. zu häusen hat. Der große König erscheint hierin als ein Ungeheuer von Selbstsucht, an dem nichts Gutes bleibt: so verleumderisch geschickt weiß Voltaire Wahres und Unwahres in seinem Kopfe zu verbinden, während er von seiner eigenen Ehrlichkeit wie kein anderer überzeugt ist und sich unverstanden fühlt in dem Gedanken der Menschlichkeit. Dies Büchlein ist somit weniger für Friedrich den Großen und seine Zeit als für das Denken eines Mannes wie Voltaire charafteristisch— und hierin ist es, allerdings nur für den kritischen Ceser, ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Psychologie des politischen Denkens überhaupt.

Weber, Leopold: Usgard. Die Götterwelt unserer Uhnen. Stuttgart, Chienemann, 1920. (130 S.) 15 M.

Eine leicht lesbare, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Darstellung des Inhalts der Edda, die alt und jung Freude macht. Durch geschieft angebrachte Fitate bekommt der Leser gleichzeitig einen Begriff von der Schönheit der germanischen Dichtung und wird durch Hinweise auf den Ursprung der Mythen zu eigenem Nachdenken angeregt. Bei weitem die beste volkstümliche Darstellung der germanischen Sagenwelt, die ich kenne, v. H.

Wolff, Odilo: O. S. B. Mein Meister Aupertus. Ein Mönchleben aus dem 12. Jahrhundert. Freiburg, Herder, 1920. (202 S.) 6,80 M., geb. 8,80 M. u. Tuschläge.

Eine warmherzige Schilderung des Lebens des Aupertus von Deutz, die in ein Lob des Mönchlebens ausklingt. Obwohl die meisten der angeführten Sitate übersetzt sind, ist doch eine gewisse Kenntnis des Lateinischen erwünscht. Größeren katholischen Dolksbüchereien zu empfehlen.

Ergänzung zur Sanghofer-Sammelbesprechung. Während des Druckes dieser Besprechung kindigt der Verlag Bonz an, daß die 4. Serie von Ganghofers Gesammelten Schriften demnächst erscheinen wird. Sie enthält: Ochsenkrieg. Berg und Cal (Erzählungen). Das Kind und die Million. Das große Jagen. Die liebe Kreatur. Die Crutze von Crutzberg. Lebenslauf eines Optimisten. Die Serie erscheint im Gegensch zu den drei ersten geheftet (150 M.) und gebunden (217,50 M.). Auch sie enthält wenig wertvolles.

## Kleine Mitteilungen.

Um 15. und 16. September hat zu Berlin die erste **Cagung** Sentscher Volksbibliothekare stattgefunden. Sie war von führenden Männern des kaches einberusen. Die über das ganze Reich sich erstreckende und die Candesgruppen umschließende Arbeitsgemeinschaft gab sich eine feste Organisation unter dem Namen Büchereiverband. Dieser umfast die Büchereien, die provinziellen Beratungsstellen und die Einzelmitglieder. Im nächsten Heft soll ein aussührlicher Verhand-lungsbericht erscheinen.

Das "Einkaufshaus für Volksbüchereien" hat im Anzeigenteil des vorigen Heftes eine Entgegnung gegen die "Erklärung" der Schriftleitung in Heft 6—7. veröffentlicht. Wir halten demgegenüber die Behauptungen der "Erklärung" voll aufrecht. Im übrigen verweisen wir auf die Entgegnung, die ein ähnlicher Protest Herrn Cesser in den "Heften für Büchereiwesen", Bd. 6, Heft 3, gefunden hat, wo die Angelegenheit sachlich erschöpfend behandelt ist.

Eine Nordmarkbücherei in flensburg. Die prenfische Regierung hat erfreulicherweise anfangs dieses Jahres für die Bildungspflege in der zweiten Zone von Schleswig-Holstein 5 Millionen ausgeworfen, von denen drei Millionen für das dortige Polkshochschulwesen, zwei Millionen für ein von flensburg aus die ganze zweite Zone bedienendes Buchereiwesen bestimmt find. Damit ift gum erften Male in großingiger Weise versucht, der für die Wiedergewinnung Nordschleswigs so erfolgreichen danischen Bolksbildungspolitik in friedlichem Wettstreit zu begegnen und ju verhaten, daß noch weitere Mordschleswiger ihrer deutschen Muttersprache und damit dem deutschen Dolkstum entfremdet werden. Die wirtschaftlichen Poraussetzungen für diesen Wettstreit liegen allerdings infolge der Derschiedenheit der Währung in den beiden Nachbarlandern so ungunftig für Deutschland, daß wir durch doppelte Rührigkeit, Planmäßigkeit und Jähigkeit jenen materiellen Nachteil ausaugleichen suchen muffen. Don hier aus gesehen find die zwei Millionen für das Buchereiwesen, von denen gunachft nur die Tinfen verwendet werden sollen, bei fachverftandiger Derwendung und im falle der Dedung eines erheblichen Ceiles der laufenden Ausgaben (besonders für Räume und Personal) aus anderen Mitteln (der Provinz usw.) als geldliche Grundlage für eine wirkungsvolle Büchereiarbeit gerade ausreichend. Die Verfügung über diese Mittel, sowie die Wahl des neuen Büchereileiters ift örtlichen Instanzen, nämlich dem durch seine bildungspflegliche Catigfeit ruhmlichft bekannten "Wohlfahrts- und Schulverein für Mordschleswig" anheimgestellt worden. (Doch hat sich die Regierung die Bestätigung jener Wahl und die Benehmigung einer etwaigen Untaftung des Kapitals vorbehalten.\*) Eine solche Wahrung der Bodenständigkeit der neuen bildungspfleglichen Organisation war und ift nicht nur im Binblick auf die ausgesprochene stammestumliche Eigenart und freiheitsliebe der Nordschleswiger notwendig, sondern vor allem auch im Hinblick auf die schwere völkische Derantwortung, die gerade mit diefer Buchereiaufgabe verbunden ift. Es erschien daher den verantwortlichen Mannern in Schleswig-Holftein bedentlich, in einer Dentschrift des prengischen Minifteriums für Wiffenschaft, Kunft und Dolksbildung, die im 7. Beft des laufenden Jahrganges des "Tentralblattes für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Dreußen" veröffentlicht wurde, Richtlinien für ihre Urbeit gezogen zu sehen, die eine volle Be rudfichtigung jener forderungen der Bodenftandigkeit in frage ftellten. Insbesondere

<sup>\*)</sup> Inzwischen ift Dr. Schriewer, bisher Hilfsarbeiter an der Stadtbibliothek Stettin, gewählt und von der Regierung bestätigt worden.

bennruhigte fie die Unkundigung einer maßgeblichen Tentralstelle für das gesamte dentiche Budereiwesen in Leipzig, der auch die neue Nordmartbucherei angeschloffen merden und der daffir ein Ceil ihrer Mittel gufliegen follte. Bei einer Sitzung im flensburger Kreishaufe am 11. Juni d. 3., der die maßgebenden schleswig-holfteinischen Dersönlichkeiten beiwohnten, wurde in Gegenwart von Dr. von Erdberg, dem Referenten für Dolksbuchereiwesen im preugischen Kultministerium, und auf Grund von antachtlichen Dortragen von Walter hofmann (Leipzig) und Erwin Uder-Inecht (Stettin) die Sachlage dabin geflart, daß von einer bildungspfleglichen Bevormundung der Aordmartbucherei, sei es von Berlin, sei es von Leipzig aus, vollig abgesehen werden soll, daß nichts von den zu ihrem Ausban bestimmten Mitteln gur finangierung der Leipziger Tentralftelle abgelaffen werden foll, daß das Hofmanniche Bucher- und Ceserauswahlverfahren, da es der nationalen Cragweite des Mordmarkbüchereiwesens verhängnisvoll werden müsse, hier nicht angewandt werden foll und daß bei der Wahl des für die bildungspflegliche wie nationale Ausnutuna der Mittel entscheidend wichtigen Büchereileiters die örtlichen Instanzen freie hand haben follen. Diese Derftandigung begrugen wir im Intereffe einer freien Entwicklung nicht nur der so wichtigen Nordmarkbucherei, sondern weiterhin des gefamten deutschen Buchereiwesens um fo freudiger, als fie uns auf eine Buchereipolitit des preußischen Kultusministeriums hoffen laft, die mit mahrhaft paritätischer Bilfsbereitschaft auch die Arbeitsgemeinschaft der nicht an die Leipziger Zentralftelle angeschloffenen Buchereien in großem Stil fordert. Es ift ftets unser lebhaftefter Wunsch gewesen, daß man beide Richtungen unter denselben Entwicklungsbedingungen und ohne Zwang zu polemischer Kraftvergendung "ihrer unbestochnen, von Dorurteilen freien Liebe nacheifern" laffen. Dann wird fich gang von felbst zeigen, wo die größere Kraft der Entwicklung ift.

Der bisherige Studienrat Dr. Winker vom Gymnasium in Berlin-Tehlendorf ift zum 1. Oktober 1921 nach Duffeldorf zum Direktor der städtischen Bücherhallen als Nachfolger von Prof. Dr. Lausberg berufen worden.

"Die Volksbücherei in Oberschlesten", Zeitschrift des Verbandes oberschlessischer Volksbüchereien, eröffnet nach einer durch die schwierigen Zeitumstände hervorgerusenen Unterbrechung von einem vollen Jahre ihren 14. Jahrgang (Juni 1921). Als Herausgeber zeichnen K. Kaisig und Wilh. Schuster. Wir beglückwünschen die Zeitschrift, die so viele Jahre hindurch bereits von einem Stück wertvollster Kulturarbeit weit über die Grenzen Oberschlessens hinaus Kunde gegeben hat, zu ihrem Wiedererscheinen und hossen, daß trotz der politischen und nationalen Erregungen der letzten Zeit die von ihr verfolgten Bestrebungen weiter ausgebaut und zu fruchtbarer Arbeit zurückgeführt werden können. Das erste vorliegende Heft des neuen Jahrganges gibt u. a. einen überblick über die mannigsachen der Bildungspstege in Oberschlessen Gewidmeten Organisationen.

Das Lichtspiel im Dienste der Jugendpslege. Im Rahmen von 4 Jugendpslegerkursen, welche im August und September d. J. auf Veranlassung des Wohlfahrtsministeriums an den Fällchower Unstalten stattsanden, veranstaltete der Bilderbühnenbund Deutscher Städte E. O. Stettin im Hörsaal der Stettiner Stadtbückerei Lehrsilmvorführungen, um den Teilnehmern der Kurse die Bedeutung des Lichtspiels für die Jugendpslege vor Augen zu führen. Es wurden zilme aus den Beständen des Bilderbühnenbundes, der Deutschen Lichtspielgesellschaft Berlin, sowie der Usa-Kulturabteilung Berlin gezeigt. Den Begleitvortrag hielt der Geschäftsführer des Bilderbühnenbundes, Studienrat Dr. Warstat.

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. Hans Joachim Homann, Charlottenburg, Stadtbucherei.
Verlag von Otto Harrassowig, Leipzig. — Drud von Oskar Bonde, Altenburg.

# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheken 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 10

## Büchereitagung und Büchereiverband.

Um 15. und 16. September fand im Charlottenburger Rathause eine Büchereitagung statt, zu der sich über 40 Dertreter und Dertrete. rinnen von größeren deutschen Büchereien eingefunden hatten. Es befanden fich darunter die Leiter der Stadtbuchereien von Berlin, Charlottenburg, Düffeldorf, Duisburg, Elberfeld, Erfurt, Effen, Frankfurt a O., Buben, halberstadt, Kiel, Memel, Schoneberg, Spandau, Steglit und Stettin, der städtischen Bucherhallen in Duffeldorf, der Kruppschen Bücherhalle in Effen, der Nordmarkbüchereien in flensburg, der öffentlichen Bucherei und Cefehalle in Lubeck und der öffentlichen Cefe. ethische Kultur in Berlin, sowie der Ceiter der staat. halle für lichen Beratungsstelle für das Volksbüchereiwesen in Bayern. Einberufung mar von Uderknecht und frit ausgegangen, nachdem fie beim letten Bibliothekarstag in Wernigerode bei den dort anwesenden Dertretern polistumlicher Buchereien die einhellige Überzeugung festgestellt hatten, daß es angesichts der gegenwärtigen buchereipolitischen Lage höchste Zeit sei, die Büchereitagung, die schon vor dem Kriege immer wieder geplant wurde und nie stattfand, nunmehr endlich ab. zuhalten.

Es wurde denn auch zu Beginn der Cagung von frit, der die Cagung eröffnete, und dann eingehender von Uckerknecht, der am ersten Derhandlungstage den Dorfit führte, darauf hingewiesen, daß die Dersammlung einer gang besonderen, sehr ernsten Sachlage gegenüberstehe, welche namentlich durch die Denkschrift des preußischen Kultusministeriums über "die freie Dolfsbildungspflege in Schleswig-Holstein (2. Zone)" vom 17. Januar 1921 und durch die von seiten unserer Arbeitsgemeinschaft daran anschließenden Abwehr. und Derständigungs. versuche gekennzeichnet sei. Dieser Sachlage musse dadurch Rechnung getragen werden, daß die Aussprache fich streng konzentriere auf diejenigen Grundforderungen, in denen wir alle einig seien und die es jett in freudiger Unterordnung unter das gemeinsame Berufsideal und mit einem Minimum von Polemik herauszuarbeiten und dem Ministerium, dem Städtetag und der bildungspfleglich interessierten gegenüber tatfraftig zu vertreten gelte. Büchereitagung muffe eine konstituierende fein, die endlich unserer Arbeitsgemeinschaft in Bestalt eines festen Derbandes den planmäßigen Ausbau im Innern und die nötige Stoffraft nach außen gewährleistet. Regelmäßige jährliche Dolfsbüchereitagungen vor oder nach dem deutschen Bibliothekarstage sollen folgen.

1. 10.

16



Es wurde dann im Caufe des ersten Verhandlungstages folgende Cagesordnung durchberaten:

- 1. Ausbau der Berliner "Tentrale für Volksbücherei" zu einer Geschäftsstelle (auch Auskunfts- und Vertrauensstelle) unserer Arbeitsgemeinschaft, insbesondere bezüglich der Sammlung von büchereistatistischem und büchereitechnischem Material, bezüglich der Arbeitsteilung unseres Besprechungswesens (im Jusammen- wirken mit der Schriftleitung der "Bücherei und Bildungspstege") bezüglich des gemeinsamen Büchereinkaufs und bezüglich der Ausbildung und des Nachweises von gründlich und vielseitig vorgebildetem Personal.
- 2. Organisation der "Beratungsstellen".

3. Vorbildung und Ausbildung.

- 4. Vertretung der Volksbibliothekare im "Verein deutscher Bibliothekare" und in der Diplomprüfungskommission.
- (Der 5. Punkt der Cagesordnung, "Volksbücherei und Volkshochschule", wurde, wie vorgreifend bemerkt sei, aus Zeitmangel zurückgestellt für die Cagesordnung des nächsten Büchereitages.)

Zu Punkt I der Cagesordnung berichtete Uckerknecht, wobei er folgende Leitsätze zugrunde legte:

- 1. Die deutschen Büchereien brauchen eine Zentralstelle, in der ihre Urbeits gemeinschaft sich verkörpert. Diese Zentrale hat, getragen von dem Vertrauen und gespeist durch die Erfahrungen sämtlicher ihr angeschlossener Büchereien, alle Sammelaufgaben zu leisten, die von den einzelnen Büchereien nicht bewältigt werden können, und sie hat ferner eine zweckmäßige Urbeitsteilung auf den Gebieten anzubahnen und im Gang zu halten, wo nur ein planmäßiges Zusammenwirken der Volksbüchereipraktiker zu neuen, die Gesamtentwicklung unseres Büchereiwesens fördernden Ergebnissen führen kann.
- 2. Die Sammelaufgaben, auf die sich wiederum der größte Ceil der Auskunftstätigkeit einer solchen Zentralstelle (Auskunfte an Büchereien, Behörden und Private) aufbaut, wird sich vor allem auf verwaltungsstatistisches und büchereitechnisches Material beziehen mussen, sowie auf den gemeinsamen Büchereinkauf.

3. Die Urbeitsteilung wird zunächst vor allem beim Besprechungswesen einsetzen muffen, das seinerseits wieder für die Cätigkeit der Einkaufsstelle von größtem Wert sein wird.

4. Eine Sonderaufgabe der Zentralstelle, bei der ebenso ihre Bedeutung als Sammels und Auskunftsstelle wie ihre Bedeutung als Vertrauensstelle für eine planmäßige, wenn auch örtlich begrenzte Arbeitsteilung in die Erscheinung tritt, ist die Schaffung einer vielseitigen und gründlichen Ausbildungs. gelegenheit für Büchereipersonal.

5. Zu allen diesen Einrichtungen sind Unsätze vorhanden in der "Zentrale für Dolksbüch erei" in Berlin (besonders in deren Büchereischule), an die anzuknüpfen vom arbeitssökonomischen wie vom büchereipolitischen Standpunkt aus geboten erscheint.

Ju Ceitsat 2 bemerkte der Berichterstatter besonders, daß die Sammlung von büchereistatistischem Material vor allem eine vollständige und stets auf dem laufenden zu haltende Kartothek aller wirklich bestehenden Volksbüchereien Deutschlands enthalten müsse, an deren Aufstellung insbesondere die Beratungsstellen und provinziellen Büchereis verbände mitzuhelsen hätten, da ihnen (im Unterschied von den Regierungsbehörden) zuverlässig bekannt sei, wo öffentlich zugängliche Bücherbestände vorhanden sind, die den Namen einer Bücherei verdienen; ferner müsse diese Sammlung enthalten alle erreichbaren feststellungen über Gehälter, Zuständigkeit, Citel, haushaltpläne (bessonders über die Mittel für Bücheranschaffung und für Buchbinderei), Bestand und Benutung. Die Sammlungen des büchereitechnischen Materials müssen alles auf Räume, Mobiliar, Buchstoffe, Kataloge, Systematiken, Kartotheken, Ausleihetechniken und formulare Bezügliche enthalten.

Zu Ceitsat 3 berichtete Homann eingehender, wobei er seine Meinung über die Zentralisierung der büchereimäßigen Buchkritik in folgende Leitsätze zusammenfaßte:

- 1. Die Zentralstelle soll keine Zensurstelle sein, sondern sie soll Kritiken sammeln, vermitteln und verarbeiten.
- 2. Sie sammelt:
  - a) originale bibliothekarische Buchkritiken, die in der Zeitschrift der Zentrale erscheinen,
  - b) alle besprechenden Listen, Kataloge usw., die innerhalb einzelner Büchereibetriebe entstehen und der Zentrale zur Verfügung gestellt werden mussen,
  - c) das brauchbare Kritikenmaterial aus den wichtigsten literarischen und fachwissenschaftlichen Zeitschriften.
- 3. Für die schöne Citeratur wird stets die bibliothekarische Kritik die Grundlage bilden, für die wissenschaftliche können und müssen oft kachzeitschriften und einzelne kachwissenschaftler die Grundlage liesern, die von Bibliothekaren überprüft und ergänzt werden sollte.
- 4. Die Sammelarbeit der Zentrale wäre von den Beratungsftellen zu ergänzen für einige Sondergebiete: Heimatliteratur, vielleicht auch katholische Citeratur im engsten Sinne\*).
- 5. Die Mitteilung der Besprechungen geschieht in folgenden formen:

<sup>\*)</sup> Es wurde bei der Befprechung diefes Leitsates dem besonderen Wunsche Ausdruck gegeben, in Arbeitsfühlung mit dem Borromausverein zu treten.

- a) Originalbesprechungen in der Zeitschrift der Zentrale (ihre Zahl müßte etwa auf das 5fache erhöht werden, von 400 auf 1200 jährlich).
- b) Sammelbesprechungen aus einzelnen Wissenschaftsgebieten, über besonders wichtige Fragen, Autorensammelbesprechungen usw. (Stets mit Charafteristifen für Ceser und Bibliothekar.)
- c) Besprechungen der wichtigsten Bucher (eiserner Bestand aller Volksbuchereien) in Kartothekform.
- 6. Die Zentralstelle für Buchkritik erfordert außer der Besoldung einer Ussikentin folgende Mittel:

7. Im Interesse der Buchkritik ist dringend erforderlich, eine Erhöhung des Zuschusses für die Zeitschrift, die eine Erweiterung von 20 Bogen auf etwa 50 Bogen jährlich ermöglicht.

Homanns eingehender Bericht über den Ausbau der bei der Stettiner Stadtbücherei untergebrachten "Einkaufsstelle" der provinziellen Büchereiverbände zu einer allgemeinen Einkaufsstelle deutscher Büchereien gipfelte in der forderung, die nicht autoritative form beizubehalten, die Geschäftsstelle vorläufig noch in Stettin zu belassen und die gewünschte Entwicklung dadurch zu ermöglichen, daß sich alle Büchereien durch Vorschläge und Bestellungen rege beteiligen, besonders aber durch vorschußweise Anzahlung von mindestens  $10^{0}/_{0}$  ihrer reinen Bücheranschaftungsmittel (sozusagen auf genossenschaftlichem Wege), ein hinreichendes Betriebskapital beschaffen, und daß das preußische Kultusministerium von den zur Unterstützung der Volksbücherei ausgeworfenen Mitteln  $15^{0}/_{0}$  der Einkaufsstelle überweise, damit sie ihre Personalkosten decken kann\*).

Zusammenfassend stellte Uderknecht fest, daß eine solche Zentrale, wie wir sie brauchen — vorausgeset, daß sie die Erbschaft der bereits bestehenden Berliner "Zentrale für Volksbücherei" (einschl. ihrer Schule) übernehmen kann und zugleich als Träger der Einkaufsstelle gelten soll — zum mindesten im Rahmen folgenden haushaltplanes wirtschaften musse:

Sächliche Ausgaben.

Sehrmittelsammlung und Handbücherei (einschl.20000.— Mf.Zeitschriften) einmalig 30000.— Mf., laufend20000.— Mf.Bureaumaterial, Postgebühren usw.15000.— Mf.Inventar3000.— Mf.Reisefonds3000.— Mf.Miete3000.— Mf.Beleuchtung und Heizung12000.— Mf.Material für Hausbuchbinderei7000.— Mf.

\*) Wer über die Einkaufsstelle und ihre wirtschaftlichen Vorteile Näheres zu erfahren wünscht, der wende sich brieflich an die Schriftleitung unserer Teitschrift.

Übertraa

63 000.— 2Nt.

```
Übertraa
                                                        63 000 Mf.
            Dersönliche Ausgaben
     (nach Berliner Ortstlaffe zu veranschlagen).
Ceiter, 11. Behaltsstufe . 13 700 + 93 % = rund 27 400. - Mt.
Buchhändlerischer Sefretar, 8. Be-
  haltsstufe mit Aufrückung in 9
                              9800 + 93^{\circ}/_{\circ} = \text{rund } 19600.
Sekretärin, 7. Behaltsstufe
mit Aufrückung in 8 . 9200 + 93\% = \text{rund} 18400. Mf. Alsüfentin, 7. Gehaltsstufe 9200 + 93\% = \text{rund} 18000. Mf.
Wissenschaftl. Hilfsarbeiter, nach Carif bezahlt rund 18 000.— Mf.
Hilfsarbeiterin (zugleich Schreibhilfe), nach
  Carif bezahlt .
                                             . rund 15 000.— Mf.
2 Caufjungen (14-16 Jahre), nach Tarif bezahlt rund 15 000 .- Mt.
Scheuerfrau, nach Carif bezahlt . . . rund 4500.— Mf.
Hausbuchbinder, nach Carif bezahlt . . . rund 18 000.— Mf.
                                                    214 300.— Mt.
```

Die Schule würde sich insofern selbst tragen, als bei einer Höchstsahl von 35 Schülerinnen, die künftig nicht mehr überschritten werden dürfte, die Einnahmen aus Schulgeldern bei einjährigem Cehrgang 35 000.— Mt. bei zweijährigem Cehrgang (also zwei nebeneinander herlaufenden Klassen) 70 000.— Mt. betragen, während die Dozentenshonorare im I. fall ungefähr 25 000.— Mt., im zweiten ungefähr 45 000.— Mt. ausmachen. Im 2. falle könnten also aus diesen Einnahmen noch alle Ausgaben, die aus der Hausbuchbinderei entstehen, mitbestritten werden.

Die Versammlung erklärte sich mit allen Aichtlinien und forderungen einverstanden, die von den beiden Berichterstattern aufgestellt worden waren.

Zu Punkt 2 der Cagesordnung berichtete Uderknecht an der Hand folgender Leitsätze:

[. Die Beratungsstellen für das Volksbüchereiwesen einzelner Candesteile sollen grundsätlich nur von Ceitern größerer volkstümlich er Büchereien verwaltet werden. Deren hauptpslichten sind: fühlungnahme mit den Büchereien und Büchereiverwaltern ihres Candesteils durch persönlichen Besuch, beratender Schriftwech sel mit Büchereien und Behörden (Unregungen in Gestalt von Rundschreiben, individuelle Auskünste und Gutachten, bes. auch über Verteilung der Zuschüsse, über Kreiswanderbüchereien usw.), Vermittlung des Einkaufs von Büchern und Büchereimaterials und Veranstaltungen von Cehrgängen.

2. Der Leiter der Beratungsstelle, dessen Cätigkeit in der Regel ehrenamtlich sein wird, hat für die Zuziehung vollwertig besoldeter Hilfskräfte und für Einführung des biblio.

thekarischen Nachwuchses auch in diese Geschäfte gu

sorgen.

3. In den preußischen Provinzen (Ostpreußen, Grenzmark, Hessen-Nassau), bzw. Regierungsbezirken (Potsdam, Berlin, Liegnitz, Magdeburg, Erfurt, Köln, Aachen, Koblenz, Crier) und in den deutschen Bundesstaaten, die noch keine Beratungsstellen besitzen, sollen solche baldigst eingerichtet werden.

4. Überall soll vom Leiter der Beratungsstelle ein Derband seiner Büchereien gegründet werden, durch den diesen ihre Arbeitsgemeinschaft und ihr wirtschaftliches

Busammenwirken gesichert wird.

Die Dersammlung schloß fich diefen Leitfagen an.

Ju Punkt 3 der Cagesordnung berichtete Ucerknecht, bezugnehmend auf die Ceitsähe, welche Rothhardt auf dem Bibliothekarstag in Wernigerode aufgestellt und über welche seinerzeit auf Untrag Ackerknechts eine Aussprache nicht stattgefunden hatte. Es zeigte sich, daß diesmal die Zeit nicht hinreichte, um die forderungen zu formulieren, die an Stelle der Rothhardtschen Leitsähe dem nächsten Bibliothekarstag zur Kenntnis gegeben werden können. Das Chema soll auf die Cagesordnung des nächsten Büchereitages geseht und inzwischen kommissionsweise weiter bearbeitet werden. Als gemeinsame Überzeugung der Versammelten kann jedoch jeht schon angemerkt werden, daß von jedem Unwärter auf sesse Einer erfolgreichen Lehrzeit an mindestens einer qualifizierten Bücherei gesordert werden müsse und daß bei der Frage nach dem Erfolg jener Lehrzeit vor allem maßgebend sein solle:

Menschliche Reife und Bingebungsfähigkeit,

Derständnis für die volkserzieherische Aufgabe der Bücherei,

Geschicklichteit in der Menschenbeurteilung und Menschenbehandlung,

Literarische Urteilsfähigkeit und Belesenheit,

Sinn für die organisatorischen und technischen forderungen des einzelnen Buchereibetriebes wie des gesamten Buchereiwesens.

Ju Punkt 4 der Cagesordnung berichtete Nörrenberg. Er hatte durch Rücksprache mit dem Vorsitzenden des "Vereins Deutscher Bibliothekare" unmittelbar zuvor festgestellt, daß die Aufnahme eines Vertreters der voltstümlichen Büchereien in den Ausschuß des Vereins beim nächsten Bibliothekarstage erfolgen soll und auch auf die Angliederung eines Volksbüchereitages an den Bibliothekarstag künstig Bedacht genommen werde. Im übrigen stimmte die Versammlung folgenden Leitsätzen des Berichterstatters zu:

1. Bei Ersakwahlen für die preußische Diplomprüfungskommission soll künftig der Leiter der Zentrale für Volksbücherei gutachtslich gehört werden. Dieser soll seinerseits zuvor mit dem Ausschuß des Büchereiverbandes die zu machenden Vokstäge. beraten.

Digitized by Google

- 2. Bei einschneidenden Magnahmen der Bibliotheksabteilung des preußischen Kultusministeriums oder des Beirates sollen Vertreter des Büchereiverbandes zugezogen werden.
- 3. Der Beirat für Bibliotheksangelegenheiten (in Preußen) soll ergänzt werden durch hinzuziehung von Vertretern der volkstümlichen Büchereien nach Unhörung des Büchereiverbandes.

Als wichtigstes büchereipolitisches Ergebnis des Į. Verhandlungstages ist schließlich noch zu buchen, daß sich die Versammlung zu einem "Büchereiverbande" zusammenschloß, dem sämtliche Unwesenden — zunächst als persönliche Mitglieder — beitraten. Der Verband wird Beratungsstellen, provinzielle Büchereiverbände und Büchereien als korporative Mitglieder, Volksbibliothekare und Volksbibliothekarinnen als Einzelmitglieder aufnehmen und sich nach Bedarf in Candesgruppen gliedern. Der von der Versammlung eingesetzte geschäftsführende Ausschuß (Ackerknecht, Bauernstein, Fritz, Homann, Plage), dem korrespondierende Mitglieder" (Brunn, Heidenhain, Höpfl, Kaisig, Nörrenberg, Sulz) zur Seite stehen, wird demnächst die Geschäftsvordnung ausarbeiten und bekanntgeben.

Um 2. Verhandlungstage beteiligten sich vormittags dankenswerterweise auf Einladung der Versammlung als Vertreter des preußischen Kultusministeriums der Jachreferent Dr. v. Erdberg und als Vertreter des deutschen Städtetages der Syndikus der Zentralstelle des deutschen Städtetages Beigeordneter Dr. Meyer-Cülmann. Ihnen wurden die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungen mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt.

Dem Ministerialreferenten galten vor allem die oben stiggierten forderungen zu Dunkt I der Cagesordnung. Leider mar er nicht in der Lage, irgendwelche konfreten Mitteilungen über die neuerlichen Absichten des Ministeriums bezüglich der Schaffung von zentralen Urbeitshilfen für das preußische Dolksbuchereiwesen zu machen; er tonnte nur feststellen, daß der in jener Denkschrift über die Dolks. bildungspflege in Schleswig Bolftein mitgeteilte Plan einer Reichs. Bentrale in Ceipzig aufgegeben fei und daß er bereit fei, fich über unsere Vorschläge weiter mit den Vertretern des Buchereiverbandes zu besprechen. Der Vertreter des Städtetages äußerte seine Sympathie für unfere Absicht, die Ginkaufsstelle in der geplanten Weise weiter zu entwickeln, und hielt eine vorschuftweise jährliche Beifteuer gum Betriebstapital aus den Unschaffungsmitteln der einzelnen Stadtbuchereien angesichts der großen wirtichaftlichen Dorteile, welche die einzelnen Büchereien genöffen, wohl für möglich. Der Städtetag werde gegebenen. falls einer weiteren Erörterung der Ungelegenheit gerne Raum gemähren.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung wurden dem Ministerialreferenten die in den obigen Ceitsätzen enthaltenen forderungen vorgelegt, zu denen noch folgende hinzukamen: endlich eine Versammlung aller Ceiter von preußischen Volksbücherei-Beratungsstellen ins Ministerium einzu-

berufen, im haushalt der einzelnen Beratungsstellen die regelmäßige Deranstaltung von Lehrgängen (alle 2 Jahre) vorzusehen, die bisher den einzelnen Provinzen, bzw. Regierungsbezirken zugestossen Mittel zur Unterstützung der ländlichen Büchereien auch weiterhin zu gewähren und der gutachtlichen Verteilung durch die Beratungsstellen, wo solche bestehen oder eingerichtet werden können, zu überantworten und durch eine Unweisung an die Kreiswohlfahrtsämter dafür zu sorgen, daß diese auf das Vorhandensein und auf die Bedeutung der Beratungsstellen hingewiesen werden und ihnen zur Pslicht gemacht wird, bei der Einrichtung bzw. Neuordnung von Kreiswanderbüchereien die zuständige Beratungsstelle gutachtlich zu hören. Der Ministerialreferent versicherte, daß auch ihm diese Forderungen sehr am herzen lägen und er für ihre Durchsührung (bezüglich der Unweisungen an die Kreiswohlsahrtsämter durch fühlungnahme mit dem Wohlsahrtsministerium) eintreten werde.

Ju Punkt 3 der Cagesordnung wurde dem Vertreter des Städtetages dargelegt, der Büchereiverband lege allergrößten Wert darauf, daß der Städtetag die von uns aufzustellenden Richtlinien für die Vorbildung von Volksbibliothekaren und Volksbibliothekarinnen seinen Mitgliedstädten seinerzeit offiziell empfehle und daß er sie insbesondere darauf hinweise, daß eine die Besehung von leitenden Vüchereistellungen mit büchereitechnisch und büchereipädagogisch unerprobten Augenseitern heute nicht mehr zu rechtsertigen sei (so wenig wie die Einstellung von Vilettanten in andere Gebiete der städtischen Verwaltung — etwa das Gesundheitswesen oder das Schulwesen —, zu deren verantwortslicher Leitung besondere fachkenntnisse notwendig sind). Die Berechtigung dieser korderung wurde von dem Städtetagsvertreter anerkant und anheimgestellt, seinerzeit einen förmlichen Antrag an den Städtetag zu stellen.

Ju Punkt 4 der Cagesordnung legte Nörrenberg dem Ministerialreferenten die oben mitgeteilten forderungen vor. Dieser verwies
darauf, daß sie, soweit sie sich auf die Diplomprüfungskommission und
auf den Beirat bezögen, dem Referenten für das wissenschaftliche
Bibliothekswesen vorgelegt werden müßten; er sei bereit, mit diesem
vorläusig im Sinne unserer Wünsche zu sprechen.

Der Nachmittag des 2. Derhandlungstages brachte zunächst eine zwanglose Aussprache über die Ausbildung der Volksbibliothekarinnen, bei der viele lehrreiche Erfahrungen zur Sprache kamen, die aber auch bewies, wie nötig es ist, daß über dieses wichtige Chema auf künftigen Büchereitagen weiterverhandelt wird. Der Rest der Zeit war der Besprechung des weiteren taktischen Verhaltens des Büchereiverbandes dem preußischen Kultusministerium gegenüber gewidmet. Es trat dabei eine ziemlich allgemeine Enttäuschung darüber zutage, daß es von seiten des Ministerialvertreters im wesentlichen wieder bei allgemeinen Beteuerungen seines guten Willens zu paritätischer Hilfsbereitschaft geblieben war. Hossentlich gelingt es der sehr starken preußischen Landesgruppe des Büchereiverbandes, mit dem Ministerium

endlich zu praktischen Ergebnissen bezüglich der auf diesem ersten Büchereitag verhandelten Lebensfragen des deutschen Büchereiwesens zu gelangen!

## Die künstlerische Figurenbühne der Stadt Aschersleben.

Don Stadtbaurat Dr. Bedfner.

Aschersleben hat 28000 Einwohner. Im Monat April 1920 hat das Proletariat der Stadt nachgewiesenermaßen 33000 Mf. nach den beiden Kinos getragen, täglich also mehr als 1000 Mf. Rund 15500 Kinder besuchten im April die beiden filmtheater.

Solche Zahlen, im Zusammenhang mit dem dimensionslosen Schund, den Kinos bringen, haben es den städtischen Behörden der Stadt Aschresleben verhältnismäßig leicht gemacht, auf Vorschlag des Verfassers 20 000 Mt. für eine fünstlerische figurenbühne (Maxionettentheater) anzulegen. Als die Stadt München seinerzeit einer gleichen Bühne ein eigenes Cheatergebäude errichtete, hat sie ganz gewiß nicht ihre schlechteste Geldanlage getätigt.

Sigurenspiele kennen die Kulturvölker aller Zeiten. Das Duppenspiel von Dr. faust entstand 3. B. schon vor Jahrhunderten auf deute Schem Boden. Der Englander Marlow, der Dorlaufer Shatespeares, bearbeitete "Life and death of Dr. Faustus" schon um 1588. Das Spiel tam gang früh durch Überlieferung auf uns und ift dann im 17. Jahrhundert zum erstenmal niedergeschrieben worden. Heute verfügt jeder Puppenspieler über seinen eigenen fauft. Auch Goethes Werk "faust", das auf dem Puppenspiel sich aufbaut, entzieht sich nicht der Mitwirkung des hanswurstes, dieses parodistischen Gegenbildes faustischen Strebens. Denkt keinesfalls kindisch über unser Unternehmen ! Boethes Puppentheater wird heute noch gezeigt. In seinen Werken hält er es für wichtig genug, mehr als einmal eingehend davon und von seinem Entzücken über solche Einrichtungen zu sprechen; Theater. stücke für die Sigurenbühne sind uns von ihm erhalten. Auch Stendhal unterzieht in seinem Werte "die Reise nach Italien" die italienische figurenbuhne einer eingehenden Würdigung. In helles Entzucken gerät er besonders über ein Ballett von verblüffender Wirkung. Oper "Bastien und Bastienne" des 12jährigen Mozart und ähnliche fleine Singspiele laffen fich auf der figurenbuhne entzuckend wiedergeben. Graf Pocci hat für figurenbühnen etwa 100 Stude geschrieben. Solche urdeutsche Buhnenkunft — um eine solche handelt es sich im , wahrsten Sinne des Wortes - wird heute nur noch von wenigen Künstlern und von einem Dölfchen fahrender Leute gepflegt. Kunft darf feinesfalls aussterben. Sie muß aus dem Winkel, in den fie fich geflüchtet hat, gerade heute wieder hervorgeholt werden. Es ist erfreulich, daß jest wieder unsere besten Bildhauer, wie 3. B. Wackerle, zum Schnigen der Charafterköpfe der Duppen bereit find und anerkannte Bühnenkunstler wieder figurenbühnen ausstatten, genannt sei nur Stern, der führende Buhnenfunstler des Deutschen Theaters zu Berlin.

Unsere Ascherslebener Bühneneinrichtung ist in allen Ceilen aus Künstlerhänden hervorgegangen. Auf ihr ist oft im Münchner Künstler-haus gespielt worden; wir haben sie im gebrauchten Zustand erworben.

In bezug auf die Einrichtung, Beleuchtung, Ausstattung und Personal kann sie sich mit großen Buhnen messen. Natürlich alles magstäblich verkleinert. Die figuren, über 50 Personen, das Diehzeug ungerechnet, find 40 cm hoch. Die Illusion für den Besucher ist voll-Neben den Erwachsenen werden natürlich ganz besonders die Kinder bedacht. Wer hat bisher den angeborenen Drang der Kinder auf diesem Bebiete ausgelöst oder auch nur beachtet ? hat auf diesem Gebiete belehrt oder fich um das Kind auch nur Und wie fesselnd wirken die Märchenstoffe auf der kleinen Bühne, die guten alten Polksmärchen vom Blaubart und Dornröschen, von den drei Wünschen, vom gestiefelten Kater, vom Menschen. freffer, Droffelbart und wie fie alle beißen mögen. Unfere Kleinen werden nun alles das sehen, wovon sie schon soviel nur gehört haben. Welch ein Auslösen phantastischer Kräfte ist da möglich! Und dazwischen immer der gute Kasperl Carifari. Über ihn könnte man allein Bande Schreiben. Er sorgt dafür, daß nur Besundes und frisches geboten wird; so kann er es ruhig wagen, mit lachendem Munde manch treffende Wahrheit zu fagen, und Kafperl, der lachende Moralist, wirkt sicherer als die schönste Moralpauke. Diel Gutes und Wahres bekommt die kleine Welt zu hören, und sie lägt es sich in dieser form gern gefallen. Die uralte Aufgabe der Komödie ift ja erzieherisch. Unser kleiner Kunsttempel, in der Aula des Gymnasiums eingerichtet, ift uns deshalb in erster Cinie ein Erziehungsmittel, das feine Aufgabe um fo ficherer erfüllt, je weniger der Betreffende merkt, daß er hier erzogen werden soll. Und weil die Großen außerdem die freude haben, fich an der kindlichen Zuschauer lebendiger Unteilnahme zu weiden, so haben fie davon doppelten Benuf.

Diele konnten nicht begreifen, wie eine Stadt für eine Marionettenbühne 20000 Mk. ausgeben könne. Ich meine, daß selten ein gleich großer Betrag besser angewendet worden ist. Relativ gesprochen war das Cheaterchen der gewinnbringenoste unter den werbenden städtischen Betrieben; nach somonatigem Betrieb mit 90 Dorstellungen buchten wir einen Gewinnüberschuß von 6730.— Mk. neben vielem moralischen Erfolg, der sich nicht buchen läßt. Wir hatten in der Spielzeit 15929 Personen als Besucher, also durchschnittlich 160 pro Vorstellung. Un Cheaterstücken ist kein Mangel, weder für die Großen noch für die Kleinen.

Organisation ist Kleinarbeit, beim Puppentheater ganz besonders. Die Sache fällt und steht mit der Begeisterung der treibenden Kraft, die hinter dem Ganzen steht. Der Corbeer wird auch hier keineswegs mühelos errungen.

Nach einer Sommerpause haben wir den Kunstempel zum zweitenmal geöffnet. Der Erfolg: Hunderte mussen umtehren wegen Platsmangels. Er ist und bleibt unwiderstehlich der gute, tapfere, nie besiegte Kasperl Carifari.

#### Hus hessen.

Im Aprilheft 1920 der "Bildungspflege" hatten wir bereits einmal Gelegenheit, über die Dolksbildungsarbeit in heffen zu berichten. Es gefcah an der Band einer großen flugidrift der "Zentralftelle gur forderung der Bolksbildung und Jugendpflege in Beffen", an deren Spige Direttor Beinrich Baffinger fieht. Wir begrüften damals das entschloffene Dorgehen des hessischen Staates, das eine gefündere Entwicklung und frühere früchte verspreche als die Wirksamkeit vieler privater Bildungsorganisationen. Wir billigten das hochgestedte Erziehungsziel der hessischen Tentrale und vermerkten mit Genugtuung ihre genaue Übereinstimmung mit dem Urbeitsfeld unserer Zeitschrift. Mit Recht war auch, wie wir besonders ermahnten, dem volkstumlichen Buchereimefen ein hanptplat unter den Erziehungsmitteln eingeraumt, und der "Sudmeftdentiche Buchereitag" in Darmstadt unter der Leitung Walter Hofmanns (Sept. 1920) hat ja dann noch deutlicher jum Unsdruck gebracht, mit welchem Ernft, welch tiefem Derantwortungs. gefühl man die Urbeit auf diesem Bebiet anzugreifen gewillt mar. Wir schloffen unseren Bericht in der freudigen Boffnung, and weiterhin in Tielen und Wegen der bildungspfleglichen Kleinarbeit mit Beffen gufammengutreffen.

Eine frucht solcher Kleinarbeit liegt uns heute vor. Es ist ein "Derzeichnis hefsischer Heimatliteratur", herausgegeben von der genannten Zentralstelle und bearbeitet von dem Darmstädter Bibliothekar Ph. Weber (Darmstadt, Roether 1921, 15 S., 2.25 M.). Eine hochgestimmte "Kundgebung" (endlich ein artiger Ersatz sitz "Waschzeitel"!) aus der feder Hassingers begleitet das Heft. Sie gibt aufs neue Zeugnis von dem Urbeitseiser und der großzügigen und gewandten Werbetätigkeit in Hessen. Sie ist zugleich ein warmes Bekenntnis der Liebe zur heimat, der das Verzeichnis seine Entstehung verdankt, ja zum ganzen deutschen Daterland: "Die antässche Berührung mit der geistigen Heimaterde ist dazu berusen" (!), Dertrauen auf die Cüchtigkeit unseres Volkes zu geben. "Die Zauberkräfte frischen Heimatgesühls" brauchen wir zum Wiederausbau usw. Kurz, wir dursten nach dieser Kundgebung mit Sicherheit erwarten, hier einen "zuverlässigen Kührer" durch "das Gute und Brauchdare" des hessischen Schriftums vorzussunden, der sich den schon bekannten Literaturverzeichnissen schriftung gespannt sein.

Wir schlagen auf. Das Vorwort, gleichfalls von Haffinger, klingt etwas gedämpster. Danach handelt es sich nur um ein "einfaches Verzeichnis", das zunächst dem praktischen Bedürsnis der Darmstädter Tentrale dient. Es soll ihre Beratungsarbeit durch generelle Auskunft auf die zahlreich einlaufenden Anstragen erleichtern helsen. Im übrigen wiederholt sich der Versassen, nur weniger glücklich. Es ist eine ziemlich wirre, redselige Gedankenkneterei unter fortwährender Benutzung der gleichen Wendungen. "Gebabbel" nennt man das in Hessen. Die Zeit zum Diktat und dann zur Korrektur muß furchtbar knapp gewesen sein, sonst wären wohl nicht solche Sächelchen unterlausen wie "die Wahl über", "zu behaupten, ob", "so zusammengestellt, daß man . . . kann und um . . . zu haben" und andere Hemdsärmeleien. Vielleicht verschafft sich der Verfasser gelegentlich Morgensterns trefslichen Aussassen Verlager gelegentlich Morgensterns trefslichen Aussassen Verlager gelegentlich unterdat lesenswerten Zeitschrift "Die Bücherhalle" (gel. von W. Hosmann u. a., Leipzig, Dietrich).

Die Hoffnung, für den unschönen Vorgeschmack durch eine um so gediegenere Arbeit von seiten des Bibliothekars Weber entschäftigt zu werden, wird leider auch enttäuscht. Man sieht sich vor einer langen, öden Lifte von rund 600 Citeln in durchlaufender alphabetischer Folge, gegen die nebenbei mindestens einmal auf jeder Seite verstoßen ist, und oft recht kräftig. Mit geringer Mühe hätte man einige Sondergruppen bilden können für die Gedichte, Bühnenwerke und belehrenden

Schriften, die ein gutes Drittel des Ganzen ausmachen, ebenso für die zahlreichen Jugendschriften und Märchen. Erläuternde Bemerkungen fehlen bedauerlicherweise. Dereinzelte wackere Unläufe wie "Ulles wertvolle historische Romane" oder "Modern" sollen indes nicht verschwiegen werden. Hinter den meisten Citeln war Platz für ein paar aufschluftreiche Worte, ohne daß der Umfang des Heftchens hätte zu wachsen brauchen.

Bei solcher Dürftigkeit halt man sich natürlich desto enger an die bibliographischen Ungaben. Allein dem Bearbeiter gefällt es nur zu häusig, ein Buch als "Erzählung" auszugeben, wo es sich um "Erzählungen" handelt. Statt "Novelle", "Erzählung", "Geschichte" setzt er gern die stattlicher wirkende Bezeichnung "Roman". Es ist zu fürchten, daß er für diese souverane Behandlung nicht allerseits dem nötigen Derständnis begegnet. Wenn der Bearbeiter jene Bücher nicht kannte, so hätte er lieber die andere, auch mehrsach versuchte Methode beibehalten sollen, nämlich den Benutzer einsach am blanken Titel herumraten lassen. Hiernach ist es kaum verwunderlich, wenn man auch unter den Verfassernamen und Titeln auf allerlei Zwanglosigkeiten stöst. Gleich obenan tritt ein gewisser G. Umynter mit einem Roman "Frauenlob" auf (G. v. Umyntor, falls der Mainzer historische Roman gemeint sein sollte). Karrillons "Sechs Schwaben und ein halber" haben sich um einen weiteren ganzen Schwaben im Titel vermehrt. Die Erzählung von Knies "Servez Dustigs Frühlingswoche", was ja auch ganz nett klingt. Und so fort in fröhlichem Gewimmel.

Doch wie steht es mit der Auswahl? 600 "gute" Werke sind für Hessen eine überraschend große Jahl. Und dazu hat die Zentrale gleich noch einen Nachtrag angekündigt. Aun, die Perlen werden jedenfalls restlos verzeichnet sein. Also 3. 3. die Märchen der Brüder Grimm, die ja meist im hessischen Dolk gesammelt sind und in unübertresslichen Ausgaben mit Bilderschmuck von heimischer Künstlerhand vorliegen. Doch siehe, die Namen der beiden größten Hessen des vorigen Jahrhunderts sehlen! Und wo sind Friedrich Stoltze und Wilhelm Keinrich Riehl? Wo der köstliche, auch im übrigen Deutschland nicht unbekannte "Prinz Rosa Stramin" von Ernst Koch? An seiner Statt winkt uns — die Henny Koch! Ein süßer, aber schwacher Crost. Der geringere Nährwert der "Surrogate" aus dieser Küche wird durch die Reichhaltigkeit des Menns (10 Platten) nicht ganz ausgeglichen.

Umsonst suchen wir weiter die Erzähler der Schwalm, des Westerwaldes, Niederhessens, die guten Schriften der "Hessischen Lesestube", herausgegeben von Zitzer, das "Hessenbuch" von B. Strecker, und merken allmählich: Was uns hier so anspruchsvoll als "Verzeichnis Hessischer Heimatliteratur" vorgetäuscht wird, hält sich mit zwei, drei Zusalsausnahmen peinlich an die Grenzen des "Freistaates Hessen, was sowohl die Vorrede wie "Kundgebung" verschweigt. Das nicht minder echte Hessenland, das heute zu Preußen gehört, und Nassan, die geographisch, stammlich, kulturell und größtenteils auch wirtschaftlich aufs engste mit jenem zusammenhängen, sind einsach ignoriert.

Dafür ist man aber mit der Mobilisierung der "Darmhessen" (freilich auch hier nicht ohne bedauerliche Lücken) bis zum allerletzen Ausgebot gegangen, namentlich bei deu Verfassen von Dramen, Festspielen, Possen, Epen und lyrischen Erzeugnissen. Einerlei, ob der Dichter seinen Stoff der Heimat entnahm oder nicht — er muste dran glauben, wenn er nur ein Landeskind war. Da tritt der unvermeidliche Herr Müller auf mit der sast ebenso unvermeidlichen Cragodie "Fausts Kampf und Sieg"; da sinden wir die Dramen "Undreas Hofer" und "Chlodwig", begrüßen gerührt die freundliche "Nähterin von Stettin", machen kleinere und größere Ausstüge in den Schwarzwald, nach Köln, Weimar, Italien, Ungarn, auf den Ozean, nach Amerika, Usien und in das Aegypten des Altertums. Eine derartige Weltläusigkeit wirkt etwas grotesk, wenn man daneben den Kantönligeist gegenüber dem benachbarten

hessischen Bruder sieht. Der Herausgeber sucht sich mit der Behauptung zu salvieren: "Oft läge das Heimatliche mehr in Sinnesart und Darstellungsweise des Verfassers als in den vorgeführten Personen und Örtlichkeiten." Das mag hie und da zu beweisen sein, in den meisten fällen aber kaum, ohne daß man dabei in lächerliche Künsteleien verfällt. Auch entstände vermutlich manch bedenklicher Konssist mit der heute so heftig propagierten Lehre von der "Erlebensnähe".

Seien wir indessen gegenüber Hessen-Darmstadt weniger kleinlich als dieses gegenüber Hessen-Cassel! Wir begreifen, daß bei der Aufstellung eines solchen Derzeichnisses allerlei Rücksichten personlicher und örtlicher Natur obwalten können, die nur der Einheimische versteht. Möge also die Liste mit einigen nichthessischen Büchern von Wert geschmückt bleiben, 3. 3. denen der Christaller, wobei man freilich wieder nicht einseht, warum Weber ein Drittel davon unterdrückt. Bei einer Rothenburg dagegen hätte man sich auf das Unvermeidliche, d. h. das spezissische Beschränken dürfen.

Wir sind uns bewußt, bei der Gruppe der Büchereireformer strengster Observanz geringe Gnade zu sinden, wenn wir wegen eines Namens wie des letztgenannten überhaupt verhandeln. Aber unsere Coleranz setzt uns dafür auch in die angenehme Cage, doch wenigstens Dereinzeltes an diesem Opus in Schutz nehmen zu können, wo jene restlos verurteilen müßten. Wir lassen auch mit uns darüber reden, daß man bei der Beurteilung von heimatschriften "nicht ausschließlich nach den großen literarischen Maßtäben" zu werten braucht. So weit freilich wie herr hassunger können wir nicht gehen, der einsach sagt: "nicht werten soll" (ein so reiches Derzeichnis wie etwa das schleswig-holsteinische kann auf jede Konzession verzichten!). Bönnen wir also auch einer Anzahl netter Cokalpossen und romantischer Odenwaldgeschichten die seltene Ehrung. Und lächelnd sehen wir auch Herrn Audolf Stratz, den vielgebannten, auf der Bank der hessischen Heimatdichter Olatz nehmen.

Allein auch wir müssen schließlich hinter dem allzu munteren Hessensferden zurückbleiben, das so prächtig aufgezäumt seinen Stall verließ. Es brennt unversehens durch und vergist der Pfützen zu achten, wobei denn auch allerlei Häßliches kleben bleibt. Mußte der Lokalpatriotismus unbedingt jene trüben Niederungen berühren, wo die Schauermären gedeihen, wo der so preiswerte Kunsthonig für junge Mädchen fabriziert wird und ein blutiger Dilettantismus seine Gelegenheits-Einakter abzusondern liebt? Womit rechtsertigt eine staatliche Zentralstelle zur förderung der Oolksbildung die Empfehlung von Werken wie "Altar und Kerker", "Diadem und Maske", "Liebe im Grab", "Liebe mit hindernissen", "Umor im großen Woog oder die Folgen der Darmstädter Wasserleitung", "Ersat oder Schiebung" und ähnlicher Leckerbissen für "bibliotheksreise" Leser?

Der vor einem Jahr von der hessischen Zentrale mitveranstaltete "Südwestdentsche Büchereitag" in der hanptstadt hessens war — wie man las — ein einziges großes Bekenntnis zu den hehren Grundsätzen der "dynamischen" Büchereiarbeit, die vor jeder anderen "ein reines Instrument im Dienste deutscher Schrifttumspsiege" sein will und den Gedanken der "Werthastigkeit" und "Erlebensnähe" auf ihre Jahne geschrieben hat. Der maßgebende Bericht über die Darmstädter Tagung schließt mit den Worten: "Es ist zu hoffen, daß damit die volkstämliche Bücherei in ihren großen Grundzielen wieder ein Stück der Derwirklichung näher gekommen ist und daß es noch mehr wie bisher unter einheitlicher Organisation möglich sein wird, mit allen Mitteln das Afterschrifttum, den Kitsch und den Schund unwirksam zu machen und, was so dringend zu wünschen ist, weiteste Volkskreise wieder zum echten Buch zu führen". —

Ja, ja! Die "einheitliche Organisation" — — Dr. Hanns Bauer.

# Befoldungsreform und mittlere Bibliotheksbeamte im rheinisch-westfälischen Industriebeziek.

Schade, daß diese Frage nicht 1 Jahr früher in diesen Blättern angeschnitten worden ist, — manch harter Kampf und manche Enttäuschung ware uns dann vielleicht erspart geblieben. — Daß die Bibliotheken Stiefkinder in jedem städtischen Etat sind und die Bibliotheksbeamten Leute, die in keine Gehaltsgruppe "passen" wollen, das ist eine alte Erfahrung, die wir aber in den "Besoldungskämpsen" des letzten Jahres immer von neuem haben machen müssen. — Darum: Klarheit in unsern Besoldungs-Unsprücken und unsern Besoldungs-Möglichkeiten, das ist das erste, was wir verlangen müssen, nicht nur von unsern vorgesetzten Behörden, sondern auch von allen Bibliotheksbeamten selbst.

Der "überaus gangbare Weg" der Stadt Effen, von dem Berr Dr. Dide in der Ar. 7/8 der "Bücherei und Bildungspflege" spricht, erscheint mir offen gestanden durchaus nicht nachahmenswert. - Zunächft fei einmal festgestellt, daß die Effener Stadtbibliotheken eine Ausnahmestellung unter den Bibliotheken des rhein. westfäl. Industriebegirks einnehmen, weil ihr Leiter, Berr Dr. Sulg, für feine mittleren Beamten besondere Uusbildungsmöglichkeiten geschaffen hat, die aber natürlich nur für die Catigfeit in Effen berechnet find, und deshalb wohl von andern Bibliotheten fanm in der gleichen Urt gewertet werden konnen. hoffentlich bleibt diefer fall vereinzelt, denn in einer Zeit der Normalisierung auf allen Bebieten verbaut uns diefe Ginrichtung jeden Weg zu einer einheitlichen Befoldungsmöglichkeit. - Ulfo, eine Norm kann der gangbare Weg Effens mit feiner Verteilung in 4 Behalts. gruppen nicht bedeuten. - Wie follte es nun fein? Die fogenannten Effener Beschlusse vom Juni 1921 sehen für Bibliotheksbeamte die Gehaltsgruppen 5, 6 und 7 por, dabei bleibt aber die Ausführung diefer Bestimmungen der Covalität der einzelnen Kommunen überlaffen, fo daß die Berteilung der mittleren Bibliotheksbeamten in den Städten thein. westfäl. Industriebezirks sich tatfächlich, soweit ich unterrichtet bin, innerhalb der Gruppen 3 bis 8 bewegt. 6 Gruppen also! Das ist natürlich ein Unding. Der Brund ift flar und ift einmal zu fuchen in der Ginfchätzung des Berufs im allgemeinen, dann aber auch in der verschiedenartigen Dor- und Uusbildung der Bibliotheksbeamten. hier fei einmal nachdrucklichft der Wunsch ausgesprochen, daß alle Bibliothefsleiter in Bufunft nur mittlere Beamte mit der porgeschriebenen Berufsausbildung einftellen, d. h. nach dem preufischen Erlag vom 24. März 1916: 4 Jahre Ausbildung, halb theoretisch, halb praktisch, und staatliches Diplom-Examen. Ganz gewiß bietet das Diplom-Examen mit seiner oft recht grauen Cheorie keine unbedingte Gewähr und Sicherheit für gute praktische Arbeit, aber die Aur-Praxis tut es auch nicht, und wo ein einheitlicher Vorbereitungsdienst eingerichtet ist, müßte man auch unter allen Umständen diesen Ausbildungsweg fordern. — Die 2. forderung heißt also: tunlichfte Gleichmäßigkeit in der Ausbildung und Bevorzugung der nach den preufischen Bestimmungen ausgebildeten Krafte. — Dann erfceint unfere 3. forderung auch ohne weiteres gerechtfertigt: Bleichmäßige Befoldung aller mittleren Bibliotheksbeamten — bei ftaatlichen und ftadtifchen Bibliotheken — nach Gehaltsgruppen 7 und 8, mit der Möglichkeit des Aufruckens nach 9. wie das preugische Dienfteinkommens. Besetz vom 17. Dezember 1920 vorschreibt.

Was die Citelfrage angeht, so ist sie wohl kaum so wichtig, wie es nach Herrn Dr. Dickes Urtikel den Unschein haben könnte. Leider ist es aber so, daß sich die Besoldungsregelung in den Städten sowohl wie in Reich und Staat oft nach Citeln gerichtet hat, so daß also in vielen fällen die Besoldungsfrage zugleich eine Citelfrage wurde.

Marie Hasselhoff-Duffeldorf.

#### Entgegnung.

Der im heft 7/8 von "Bucherei und Bildungspflege" veröffentlichte Auffat fiber Befoldungsreform und mittleres Bibliothekspersonal des herrn

Dicke in Effen veranlaßt mich zu einer kurzen Entgegnung.

Es würde hier zu weit führen, auf alle Punkte, die nach meiner Unsicht einer Richtigstellung bedürften, insbesondere die Besoldungsfragen selbst, einzugehen — hier soll nur berührt werden, was der Herr Einsender vom Reichsverband deutscher Bibliotheksbeamten sagt. Er nennnt diesen Derband, wie vor kurzem auch das Zentralblatt für Bibliothekswesen, die Interessenvertretung des mittleren Personals. Es sei hier zu allgemeiner Kenntnisnahme vermerkt, daß der naturgemäß nur kleine Derband doch eine ganze Reihe von bibliothekarisch tätigen Persönlichkeiten mit Diplomprüfung in leitender Stellung umfaßt. Bekanntlich ist die Diplomprüfung ein Besähigungsnachweis nicht für den "mittleren" Dienst an Volksbibliotheken, sondern für den Dienst an Volksbibliotheken nit Bedacht angenommene Name.

Ann zur hauptsache: Der herr Dicke sindet es eigenartig, "daß der A. d. B. eine seiner hauptaufgaben darin zu erblicken scheint, für das gesamte mittlere Personal die Amtsbezeichnung Bibliothekar bzw. Bibliothekarin zu erlangen" und tut dann dieses Bestreben ab als "unschöne deutsche Citelsucht". Hierzu ist zu sagen, daß schon vor Jahren, lange vor Eintritt der heutigen Revolutionsverhältnisse, leitende Männer des Bibliothekswesens den Amtstitel Sekretär als sachlich fallsch bezeichnet haben. Man vergleiche auch nur die Stellung des Bibliotheks-"Sekretariats" (— Derwaltungsburgen, das an großen Bibliotheken mit Verwaltungsbeamten besetzt, an kleinen nebensächlich ist) mit der bibliothekarischen Cätigkeit der Sekretäre. Mittlerweile ist hinzugekommen, daß sämtliche ehemaligen Sekretäre im Staatsdienst, die sogenannten Mittelbeamten I. Klasse, nach Inkrasstreten der neuen Besoldungsordnung eine andere Amtsbezeichnung erhalten haben; sie heißen setzt zum kleineren Ceil Oberssekretäre, zum größeren Inspektoren, Oberinspektoren, Amtmänner, Direktoren usw.

Allein den Bibliotheksfekretaren ihre alte Umtsbezeichnung aus der Dorkriegszeit, die schon damals als Ungerechtigkeit allgemein empfunden wurde, zu laffen, ware gang und gar unangebracht. Da ein akademisch-bibliothekarischer Sachverband für feine Ungehörigen eine Citelanderung feit langem mit Nachdruck anftrebt und die feinerzeit öffentlich noch gar nicht verfochtenen Wünsche der Mittelbeamten in feinem eigenen Intereffe ausdrucklich gut hieß und ftutte, da ferner viele diplomierte Bibliotheksbeamte bereits die Umtsbezeichnung Bibliothekar führten, lag nichts näher, als diese vermutlich gang freiwerdende Bezeichnung beim Minifterium und den Befoldungsausschuffen auch fur die Staatsbeamten gu beantragen; jedoch hatten fich auf dem Derhandlungswege auch wohl andere, beiden Ceilen paffende Umts. bezeichnungen leicht gefunden. Über diese Besuche hinaus wurde nichts unternommen, vielmehr ließ man mit großer Rube und Geduld die überaus schlechte, nur in Württemberg gufriedenstellende Ginftnfung (dort in Gruppe 8-10) sowie überhaupt die Ungunft der Derhaltniffe über fich ergehen. Jest allerdings wird es unbedingt Beit zu einer Verschiebung der Besoldungsftufen wie der Umtsbezeichnungen. Die Bezeichnung Sefretar ift bei den Staats. und Kommunalbehörden jest üblich nur noch für die Beamten der Gruppen 4-6. Der Ausnahmezustand im Bibliotheks. wesen muß gebrochen werden, er ift irreführend und murde in der Sutunft die nachteiligften folgen auch in Besoldungsfragen unzweifelhaft herbeiführen. Der "Derzicht" der Effener Bibliothekarinnen wird in der Geschichte des deutschen Beamtentums wohl einzig dafteben.

Die temperamentvolle form der Einsendung des Herrn Dicke will ich lieber unbesprochen laffen. Bruno Haas (Munfter i. W.)

#### Erwiderung.

Auf die "Entgegnung" des Herrn Bruno Haas habe ich nur zu erwidern, daß ich seine Ausssührungen lediglich als Bestätigung dasst ansehe, daß mein Dorwurf der Citelsucht vollauf begründet war. (Dergleiche seine Mittleren Beamten I. Klasse, Obersekretäre, Inspektoren, Oberinspektoren, Amtmänner, Direktoren usw.!) Daß ich für die Sucht nach neuen Citeln, an der in einer Zeit demokratischer Entwicklung leider so viele Beamten-Organisationen kranken, kein Verständnis habe, wird mir hoffentlich Herr Haas nicht übelnehmen. Darf doch in seinem Fall angenommen werden, daß die bei ihm so plöglich ausgebrochene Citelwut nur eine akute Krankheitserscheinung darstellt. (Vergleiche seine soeben erschienene, überaus anmutende Broschüre "Unrede, Citel und Gruß", worin er jedwede Citelsucht — oder vielleicht nur die geheim rätliche, Herr Haas? — bekämpst und lächerlich macht).

Sachlich sei bemerkt, daß die Behauptung "ein akademisch-bibliothekarischer Kachverband ftrebe feit langem mit Nachdruck für feine Ungehörigen eine Citelanderung an", nur insofern richtig ift, als es fich nicht um den "Derein Deutschet Bibliothekare", sondern um den "Derband der deutschen wissenschaftlichen Beamten" handelt. herr haas mufte doch wohl wiffen, daß diefer Derband außer Bibliothekaren auch Archivare und Museumsbeamte umfaßt, mithin tein rein akademischbibliothekarischer fachverband ift. Was den Reichsverband Deutscher Bibliotheksbeamten anbelangt, fo tut Herr Haas gerade, als bestehe dieser Derband aus lauter Inhabern leitender Stellen. In Wirklichkeit verhalt es fich jedoch so, daß fämtliche dem Derband angeschlossenen Beamten an wissen. fcaftlicen und Stadtbibliotheken dem mittleren Dienft angehören, von den an Dolfsbibliothefen tätigen aber (wo allein der Unterschied zwischen boherem und mittlerem Dienft in Einzelfällen fliefend ift) mindeftens 95 Prozent - wenigstens habe ich im Jahrbuch der Deutschen Bibliothefen, das die bedeutenderen Dolksbibliotheken mit aufführt, nur 8 nicht wiffenschaftlich gebildete Leiter (-innen entdecken fonnen.

Im übrigen mag darüber, ob meine durchaus sachlich gehaltenen Ausführungen "temperamentvoll" zu nennen sind, ruhig der unbefangene Ceser entscheiden. Ich persönlich bin nur darauf gespannt, in welcher Weise Herr Haas meine nur auf Essener Besoldungsverhältnisse Bezug nehmenden Aussührungen "richtigstellen" wird. Auf Wunsch stelle ich ihm gern Material über die soeben genehmigte neueste Besoldungsordnung") der Stadt Essen, soweit das Bibliothefspersonal in Frage kommt, zur Verfügung.

<sup>1)</sup> Als Ergänzung zu seinem Auffat im vorigen Heft teilt uns Herr Dr. Dicke mit, daß die neue Essent Besoldungsordnung große Anderungen nicht vorgenommen, sondern nur die Gehaltssätze den staatlichen angepaßt habe. Die in Essen angestellten Damen (Bibliotheksgehilfinnen, Bibliotheksassistentinnen und Bibliothekssekrieterarinnen) werden nach Gruppe 3, 5, 6 und 2 (mit Aufrückungsmöglichkeit nach 8) besoldet. Die Amtsbezeichnungen sind die alten geblieben. Die Schriftleitung.

### Bücherschau.

#### H. Sammelbesprechungen.

#### Unfere ältefte bentsche Literatur in den Volksbüchereien.

Don Dr. Mag Wieser.

Unsere alteste deutsche Literatur, von der Bolfermanderung bis gum ausgebenden Mittelalter, ift nicht in dem Mage gefannt und geschätt, wie fie es verdient. Weshalb wohl? Mun, die althochdeutsche und mittelhochdeutsche Sprache, in der diefe Literatur geschrieben ift, wird heute nicht ohne Studium und ohne Ubersepung Man braucht hier nur an den Bedeutungswandel der Wörter gu denken, etwa an das mittelhochdeutsche Wort "liebe", das den Sinn von freundlichkeit hatte, mahrend unfer Wort "Liebe" mittelhochdeutsch "minne" hieß. Und wie wir von mittelhochdeutschen Wörtern vielfach veranderte Borftellungen haben, so besitzen wir von althochdeutschen Wörtern überhaupt keine unmittelbaren Dorftellungen mehr. Wie foll man da an fich fo lebensvolle Dichter wie Bartmann von der Une, Wolfram von Efchenbach oder Walther von der Dogelweide verstehen ohne flare Dorftellungen von den gesellschaftlichen und politischen, den musikalischen und literarischen Zuständen des 12. und 13. Jahrhunderts? Oder wer wird das Bildebrandlied, die alteste uns erhaltene Dichtung, ju schätzen wiffen, der es nur in Übersetzung gelesen hat und nie die Wucht dieser Poesse, ihre Sprache, ihren Rythmus und ihren Klang durchfühlt hat? Sollte er wohl eine Uhnung haben von dem Beifte dieser Poefie, wenn er nur die moderne Cragit kennt, die nichts zu tun hat mit der überperfonlichen, naturhaften Schicksalsfügung der alteren Bolfer, von der Motwendigkeit, mit der - wie es im hildebrandliede kalt erzählt wird - ein Dater seinen Sohn erschlagen muß? Und man bedenke weiter die Kluft, die das Befühl des hentigen Menschen vom vergangenen scheidet. Was hat der hentige Romanleser mit den bleibenden Werten jener Dichtung zu schaffen? Dielen von uns sind schon unsere Klassiker fremd geworden, weil sie eine freie, klare Luft atmen. Storm und Raabe, die fich noch als ihre Nachfolger fühlten, find den Hastigen dieser Zeit zu geruhsam geworden. Noch weniger fühlt der heutige Lefer fich in die alte deutsche Dichtung ein, die ihm fo fremd ift wie die ewig-menschlichen Gestalten Bomers. Eine Dichtung, die bleibende Derhaltniffe darftellt, wie den schlichten, ergreifenden Ubschied Bektors von Undromache, ift den heutigen Menschen langweilig.

Und soll man nun unsere älteste deutsche Dichtung nicht mehr lesen und genießen, weil ihre Sprache sich verändert hat, weil die Zeitalter und die Menschen andere geworden sind? Verliert sie für uns ganz ihren Wert? Ist es nicht vielmehr so, daß der Mensch den Maßtab für das, was ist und sein wird, nur aus der Vergleichung mit dem Alten gewinnt?

Wer sich nicht auf psychologische Eindringlichkeit allein verläßt, gewinnt aus der geschichtlichen Kenntnis der Vorzeit den Abstand zu den Erscheinungen seiner Zeit: sei es zu ihrem Vorteile oder Nachteile. Und diese stetige Coslösung von dem, was uns umgibt, ist eine wichtige Vorbedingung aller Bildung. Auch durch sie und nicht durch gluttrunkenes Einsaugen allein gewinnt der heutige Mensch erst das richtige Verhältnis zur modernen Citeratur. Man muß nur einmal die Kraft der alten Poesie auf sich haben wirken lassen, um an der modernen Dichtung heute schwach zu sinden, was einem gestern stark erschien. So kann es geschehen, daß wir gegen das Hildebrandlied den ganzen Dehmel hingeben, dem die besten unserer neuesten Dichter so viel verdanken. Indem wir Dichtungen verschiedener Zeitalter gleich-

Digitized by Google

zeitig auf uns wirken lassen, läntert sich unser Geschmack. Ohne Einarbeit freilich wird uns das für die alte Poeste, selbst wenn ihr dauernder Wert unangesochten ist, nicht gelingen. Hierzu aber seien einige Handhaben geboten.

Don den Literaturgeschichten, die knappen und guten überblick über die ältesten Teiten unserer Literatur geben, nenne ich Scherers "Geschichte der deutschen Literatur", die jetzt mit Walzels Ergänzung schlecht gedruckt vorliegt, daneben W Wackernagels "Geschichte der deutschen Literatur". Wackernagel gibt weniger Persönliches, ist stossflich aber reichhaltiger, in den Anmerkungen hingegen armer. Scherers Literaturgeschichte ist in ihrer Urt gerade auch für die älteste deutsche Literatur unentbehrlich. Indem ich hier diese Literaturgeschichten an erster Stelle anführe, soll nicht gesagt sein, daß nicht eine einsache Literaturgeschichte mit aussführlichen Inhaltsangaben (wie der z. Band von Dogt und Koch oder Leizner) im gegebenen Kalle zur Einsührung in die älteste deutsche Literatur besser diene. Nur wird der sortgeschrittene Leser wiederholt besonders zu Scherer zurückzeisen, selbst dann, wenn er sich bereits eingehender mit den literarischen Deukmälern beschäftigt hat.

Hierzu aber bieten ihm Joh. Kelles "Geschichte der deutschen Literatur von der altesten Zeit bis zur Mitte des elsten Jahrhunderts" und G. Chrismanns "Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters" (bisher nur erschienen der Band über die althochdeutsche Literatur) eine Handhabe. Chrismann ist an Derarbeitung der neusten forschung und übersichtlicher Gruppierung des Stosses Kelle bei weitem vorzuziehen. Er gibt einleitend eine Übersicht der Grundzüge der ältesten Literatur (einschließlich der lateinischen) und zergliedert dann eingehend die Denkmäler nach Sprache, Ort, Zeit, Inhalt, form und dergleichen mehr. Man zieht ihn gern zu Rate, wenn man die Dichtungen selber auf sich wirken läßt.

Wozu greift der Laie aber, wenn er diese selber lesen will? Man darf ihm nicht zumuten, die althochdeutschen Denkmälersammlungen oder Lesebücher von Wackernagel, Scherer-Müllenhof und Braune zu benutzen, von denen Braune ihm höchstens ein Wörterverzeichnis bietet. Ohne Zuhilsenahme von Literaturgeschichten, ohne Beherrschung von Braunes, "Abriß der althochdeutschen Grammatik" und der Grammatif von Chrismann oder Paul für die mittelhochdeutsche Zeit (welch letzter das Mittelhochdeutsche vom Nenhochdeutschen aus zu verstehen sucht) hat die Benutzung dieser Werke für den, der sich nicht eingehend mit der Literatur beschäftigt, keinen Zweck. Wer als Laie in die mittelhochdeutsche Sprache eingeführt sein will, dem sei die mittelhochdeutsche Grammatik von Martin, die "Einführung in das Studium des Mittelhochdeutschen zum Selbstunterricht für jeden Gebildeten" von Zupiza, sowie die einsachste "Einführung in das Mittelhochdeutsche" von Blümel aus der "Deutschfuhrundlichen Bibliothek" (Preis 1.50 Mk.) empsohlen.

Don Denkmälersammlungen, die weit über das Mittelalter hinausreichen, aber für den Laien eher in Betracht kommen, sind zu nennen die "Geschichte der deutschen Literatur mit ausgewählten Stücken aus den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller" von Heinrich Kurz (3 Bde.) und die betressenden Bände von Kürschners schätzbarer Nationalliteratur. Beide bereiten den Leser auf das Derständnis der Dichtungen vor; sie erzählen von dem Leben der Dichter und bringen Proben oder die wesentlichsten Denkmäler von ihnen. Allgemein sei hier auf die Bände 1, 10, 22, 23, 28, 79, 137 der Sammlung Göschen hingewiesen. Sie bringen gotische Sprachdenkmäler und ausgewählte Dichtungen der althochdeutschen und mittel-hochdeutschen Literatur 3. C. mit Grammatik, Übersetzung und Erläuterungen.

Cieferen Einblid in den Wert der einzelnen Literaturdenkmaler gewinnt man freilich erft, wenn man fie im Jusammenhange der Literaturentwicklung betrachtet.

Unfere Literatur beginnt erft Jahrhunderte nach der Dolfermanderung, im 8. Jahrhundert. Was vor diefer Zeit gedichtet oder beffer gesungen murde - denn alle alteste Poesie ist mit Gesang verbunden — lebte nur im Munde der Sanger fort. Das poetische Leben der literarischen Dorzeit konnen wir uns reichhaltig denken. Wir entnehmen aber die Unhaltspunkte hierfur nur folden poetifden Unfzeichnungen, deren Entstehung in fruhere Zeiten weift, den Ungaben der Beschichtschreiber oder erschließen fie. Denn wie follten die Caten und Schickfale der Belden und Dolfer zur Zeit der Dölkerwanderung, welche die Poesie bis auf den heutigen Cag und nicht bloß seit dem großen Dichter des Nibelungenliedes mannigfaltig gespeist bat, nicht schon zu ihrer, noch so caotischen Zeit besungen worden fein? Schon vor der ungeheuren Auflösung, die Europa in der Bölkerwanderung durchlebt hat, gab es Bötterlieder, Schlachtgefange, Streitlieder, Beldenlieder, Liebeslieder, Braut. und Bochzeitslieder, Cotenlieder, sonftige festlieder, Zauberlieder, Tehrgedichte und Ratsel-Wer die unserer ältesten Poesie zugrunde liegenden kulturellen Derhältnisse kennenlernen will, wird fich an Cacitus' "Germania" halten. Weder der Staatsmann, noch der Politifer, der Boltswirtschaftler, der Kenner der deutschen Seele, dem ihr Sein und Werden am Herzen liegt, darf an dem dunnen, von Gelehrten fast bis zum Überdruß durchdachten Büchlein des Cacitus vorbeigehen: Cacitus' "Germania" bildet auch die Grundlage für das Derftandnis der alteften deutschen Literatur. Die Dolfsbuchereien besitzen von Ludwig Wilfer eine verhaltnismäßig gute Überfetzung der "Germania" mit kurzer Einleitung, einer Ungahl Unmerkungen und einigen Bildern. Wilfers "Germania" ift das Buch, das man einem jungen freunde der alten deutschen Beit zuerft in die Band gibt. Wer weiter gurudigeht in die deutsche Dorzeit, der greife zu Wilfers "Deutscher Dorzeit" oder Otto Schraders "Indogermanen" (77. Bd. der Sammlung "Wiffenschaft und Bildung"). Wilfers zweibandiges Werk "Die Bermanen" fommt dann für eingehende Studien der deutschen Dorgeschichte in frage; es fett bereit's sprachliche Kenntniffe voraus.

Die sind nun freilich notwendig, wenn man sich grundlicher mit der ältesten deutschen Literatur beschäftigen will. Wer einen überblick über die indogermanische Sprachverzweigung, die für unsere Betrachtung mit der Scheidung von Niederdeutsch und Hochdeutsch endet, und die im Althochdeutschen klar gesonderten Mundarten gewinnen will, der werfe einen Blick in Loewes "Germanische Sprachwissenschaft" (238. Bändchen der Göschen-Sammlung) und lese das neu erschienene Buch von Kluge "Deutsche Sprachgeschichte" (an Behagels "Deutsche Sprache" sei bei dieser Gelegenheit erinnert). Die Sprache allein, einzelne erhaltene alte Wörter (wie das winileod für gesellige oder Liebeslieder) gestatten sichere Schlüsse auf die Gestaltung der deutschen Urpoesse, die sonst bis zum 8. Jahrhundert im Dunkeln bliebe.

Aur Wulfilas gotische Bebelübersetzung gibt uns Einblicke in die Ausdruckskraft der urdentschen Sprache. Schade, daß einer breiteren Offentlichkeit die Einsicht in die Genialität der Westgoten verschlossen bleibt. Diese bedeuten für die Zeit der Völkerwanderung an Geist und Kultur, was die Ostgoten, die Zertrümmerer des römischen Reiches, an Kraft und Macht. So speicherten die Goten die inneren und äußeren Kräfte europäischen Lebens in den Zeiten der Verheerung auf; und ohne sie gäbe es in dem Europa des 3. und 4. Jahrhunderts weder eine Kultur noch eine Universalmacht; denn Griechenland und das alte Rom waren tot, und was von ihnen fortlebte, hauste erbärmlich in Konstantinopel. Schöpferisch war in diesen Zeiten nur das Gotenvolk— und es ist einem genialen Menschen zu vergleichen, wie es Byron oder Otto Braun war, der frühgereist ist an Klarheit und Schönheit des Geistes und Lebens, um so schoneler aber verfällt, und wie Euphorion im "faust" nur einen Schleier in den Händen der Phorkyas zurückläst. Die Epoche der Völker-

Digitized by Google

wanderung ist um der Goten willen glücklich zu nennen. Uns hat sie nur Wulfilas gotische Bibel hinterlassen, deren Wert leider nur der einzelne Denker erkennt. Auf die gotischen Sprachdenkmäler mit Grammatik, Übersetzung und Erläuterung von H. Janten (Göschen-Sammlung Bd. 79) sei wenigstens hingewiesen. Der vollständige Wulfilas ist von Heyne herausgegeben. So leicht die gotische Sprache in wenigen Wochen mit Hilse von Braunes gotischer Grammatik erlernt werden kann, so müssen sich Meisten leider versagen, mehr von der nur Wyclif und Luther vergleichbaren Teistung des Wulfilas zu wissen, als daß dieser ein Denkmal vollendeter Klarheit und Blüte der Sprache schus, ans sich heraus, ohne Überlieserung, ohne Schrift, ohne Dorarbeit. Welcher Entschluß: mit solch einem Schriftwerk den Crumpf auf ein Volk zu seben, das bei aller geistigen Begadung weder schreiben noch lesen konnte, dem man das Wort "lesen" mit "fingen" verdeutlichen mußtel Aun, unsere Dolksbüchereien können nicht so in Könneckes "Literatur-Atlas", als in manch minderwertiger Literaturgeschichte mit farbigen Abbildungen, wie der von König, jenes Purpurblatt bewundern mit den silbernen Lettern darauf: Wichnai namo thein.

Im 5. Jahrhundert lösen die Franken die Goten als Kulturträger in Europa ab. Damit erhält die deutsche Kultur und Literatur in vierfacher Hinsicht ein neues Gepräge: religiös durch die Überführung des Heidentums in das Christentum, staatlich durch die Umwandlung des Volksstaates in den Lehnsstaat, sprachlich durch die althochdeutsche Lautverschiebung, die das Hochdeutsche vom Niederdeutschen trennt, endlich kulturell durch die Ubrechnung der germanischen Kultur mit dem klassischen Altertum. Diese Umwandlungen, die über ein Jahrtausend, ja noch heute wirksam sind, vollziehen sich bereits in der vorliterarischen Zeit.

Fwar das Beowulf. Epos aus dem 6. Jahrhundert zeigt noch wenig christliche Einflusse: es gibt wertvolle Einblicke in die heidnische Doesie der vorliterarischen Zeit. Aber es stammt auch aus dem Norden, von den Angelsachsen. Wer es inhaltlich kennenkernen will, der greife zu der Übersetzung in Reclams Bücherei (No. 430). Hingegen der "Heliand", der in der freien Übersetzung des Furche-Verlages bereits in die Volksbüchereien gedrungen ist, gehört nicht bloß zeitlich, sondern auch seinem Charakter nach in der eigentümlichen Mischung von Germanentum und Christentum in die neue, mit der Scheidung von Hoch und Niederdeutsch beginnende Zeit.

Der "Heliand" ist außer der "altsächsischen Genesis" lange bin das einzige niederdentsche Dichtwerk, das wir besitzen. Alle dentsche Literatur der ältesten Zeit ist somit hochdentsch (auf Nadlers eigenartige Literaturgeschichte der deutschen Stämme sei an dieser Stelle hingewiesen).

Wer die althochdeutsche Literatur verstehen will, hat sich den alleweil geltenden Unterschied zwischen urwüchsiger und bewußt ausgesibter Dichtung vor Augen zu halten. Die Unterscheidung von Volkspoesie und Kunstpoesie sei ausdrücklich vermieden, weil eine vollendete Dichtung sie aushebt. So stehen sich bis zur mittelhochdeutschen Literatur volkstümliche und gelehrte Dichtung, jene meist in deutscher, diese meist in lateinischer Sprache gegensiber — und kaum wird dieser Gegensat durch die vielen lateinischen Prosasbersehungen der althochdeutschen Zeit aufgehoben.

Die "ältesten deutschen Dictungen" in deutscher Sprace sind den Dolksbückereien in der einzigartigen Ausgabe von Wolfskehl und von der Leven (Inselderlag) zugänglich. Hier sindet man das Hildebrandlied, das Wessokunner Gebet und das Muspillilied, die wertvollen poetischen Zaubersprücke, die ersten Canze und Liebeslieden, das Ludwigslied, das Gedicht "Christus und die Samariterin" und Dicktungen, die bereits auf die Zeit der Kreuzzüge hindeuten, wie "Himmel und Hölle", "Gedenket des Codes", Mariendichtung und Ceile des Pilatusliedes, des Unno- und Ezzoliedes. Und stets, wo es das Verständnis erfordert, ist die deutsche Übersetzung dem Urtert gegenübergestellt. Die Übersetzung freilich läßt stellenweise zu wünschen

übrig. Sie bestrebt sich, auf der einen Seite genan zu sein, weicht dabei auf der anderen Seite willkürlicher ab als eine freie Nachdichtung. Doch jede Übersetzung aus der alten deutschen Sprache bleibt unvollkommen, weil die neue an Kraft und Ausdruck verloren hat. Lobenswert ist die frische Einführung in die gebotenen Dichtungen am Schlusse des Buches. Im übrigen sei für die Worterklärung des "Hildebrande, des Muspillie und des Ludwigsliedes" auf einen Band der "deutsch-kundlichen Bibliothek" hingewiesen, die im Verlage von Quelle & Meyer erschienen ist.

Don den lateinischen Dichtungen der althochdeutschen Zeit besitzen die Dolfsbüchereien ausgezeichnete Übersetzungen von Daul von Winterfeld in dem durch hermann Reich herausgegebenen Buche "Dentsche Dichter des lateinischen Mittelalters" (Munchen, Bed, 1917. Preis noch heute etwa 20 M.). Darin findet man unter anderen die Dichtungen von den flaffifch gebildeten Monchen der Klöfter Reichenan und St. Gallen aus dem 9. Jahrhundert, wie von Walafried, Motter, dem größten unter ihnen, und dem faum weniger bedeutenden Effehard I., der durch Scheffels unvergleichlichen Roman, freilich in dichterisch erlaubter Derwechselung mit Effebard II., bekannt ift. Effebards "Waltharius" ift unser erstes und vielleicht fogar letites grokes Nationalepos, herausgeboren aus der Not der Ungarnfriege des 10. Jahrhunderts. Bei Notker überrascht das horagisch weltmannische Keinempfinden, das mit dem Leben ernft und froh, farkaftisch und humoristisch spielt. Notkers "franke von Bygang" fann noch heute, wie ich festgestellt habe, wirkungsvoll vor einfachem Dublikum vorgelesen werden. Hroswitha, die nun erste und lange Zeit lette Dramatikerin Europas, ift mit zwei Dramen vertreten — und der Ruodlieb und des fogenannten Urchipoeta geniale Dichtung führen bereits in das wirkliche Leben und die Spielmanns- und Dagantenpoesie ein. So erfährt man in der Einleitung durch Winterfeld felber und im Unhange durch feinen Berausgeber von dem Leben der mittelalterlichen Dichter und gewinnt auch Einblide in die fonft fcmer fagbaren Unterftromungen der mittelalterlichen Literatur aus den Ubhandlungen über den Mimus des Mittelalters. Der Mimus und seine Verwandten, die Goliarden, Daganten und Spielleute, find das Bindeglied zwischen der althochdeutschen und mittelhochdeutschen Literatur.

Die Kräfte, die zur ersten Blüte deutscher Dichtung in den letzten Jahrzehnten des 12. und den ersten des 13. Jahrhunderts führten, sind die Normannen, die Krenzzüge, die Croubadours und die deutschen Ritter niederer Herkunft, endlich die Spielleute. Die geistlichen Dichter weichen den ritterlichen oder werden selber weltlich; die hösischen Sitten und ritterlichen Ideale verdrängen die lateinische Gelehrsamkeit; die Epik macht der Cyrik Platz. All das ist in den einzelnen deutschen Landesteilen sehr verschieden. Aber alle Gattungen: Volksepos, ritterliche Dichtung und Minnessang vollenden sich aufs höchste.

Das Volksepos, das seit der Völkerwanderung im Munde der Sänger fortlebt, wird erst im 13. Jahrhundert in Bayern oder Österreich von einer Dichterpersönlichkeit gestaltet, weil hier die Gegensätze von Spielmann und Gelehrter oder Spielmann und Aitter nicht vorherrschen, wie in anderen Teilen Deutschlands. Das "Aibelungenlied" und das "Gudrunlied" sind in so viel Übersetzungen wie Bearbeitungen verbreitet. Ich hebe für die Volksbüchereien die Übersetzung von Kamp im Verlage Voigtländer und die Übersetzung des Gudrunliedes von C. freytag im Verlage Friedberg, Berlin, hervor. Über Aibelungensage und Aibelungendichtung unterrichten einsach G. Holz im 6. Bändehen der Sammlung "Wissenschaft und Bildung" und fast erschöpfend Undreas Heusler in dem neuerschienenen wundervollen Buche "Aibelungensage und Aibelungenlied"; siber das "Aibelungenlied" selber als Kunstwerf handelt Kröner im 591. Bd. der Sammlung "Natur- und Geisteswelt". Die Sprache der Volksepen ist verhältnismäßig so leicht verständlich, daß in jede Volksbücherei

wenigstens vom Nibelungenliede auch ein Urtert (am besten Lachmanns Ausgabe) gehört. Zweckmäßig für den Anfänger ist auch die alt- und neudeutsche Nibelungen-Ausgabe des Cempel-Verlages (übertr. von Simrock, neu hrsg. von A. Heusler, 2 Bde.).

Schwieriger wird das Derständnis der mittelhochdeutschen Sprache bei den Bartmann von Une ergahlt zwar (besonders im "Imein") einfach, wird aber ohne Ubersetzung nicht gelesen werden konnen. Wer sich nicht durch Cachmanns "Imein"-Ausgabe an hand feiner kulturgeschichtlich und sprachlich fo wertvollen Unmerkungen ins Mittelhochdeutsche ernfthaft einführen laffen will, der verschafft sich wenigstens aus der Übersetzung bei Reclam ein Bild von dem gequalten Bufer "Gregorins" oder vom "Urmen Beinrich", den auch die Bruder Brimm 1813 überfett haben (1905 im Butenberg Derlag nen und groß gedruckt herausgegeben). Bottfried von Strafburgs "Criftan und Ifolde" wird nur in der freien Übersetzung von Wilhelm Bert verstanden werden. Dabei liegt Gottfried dem modernen Menschen mit seinem gugellosen Empfindungsleben naber als andere mittelhochdeutsche Dichter. Er reicht aber an reiner Befinnung, Grofe und Ciefe des Beiftes nicht, an Wolfram von Efchenbach heran, deffen fcarfer Begner er war. Wolframs breit angelegten und dunkelfprachigen "Parfifal" hat am besten wiederum Wilhelm Bert übersett. Und das ift nun eine Dichtung, die fo gefcatt fein follte wie Goethes "fauft", denn fie ift ewig-menschliche Dichtung: Die Darstellung des kindlichen Menschen, des Gottsuchenden, des Zweiflers, des Reuigen, der zu feliger Gemeinschaft gelangt. Uber es darf nicht Wagners "Parfifal" die Grundlage für das Berftandnis von Wolframs Dichtung bilden. Gin moderner Musiker wie Wagner lagt sich mit einem Dichter wie Wolfram nicht vergleichen.

Die dritte Art der mittelhochdeutschen Dichtung, der Minnesang, wird in der wundervollen Nachdichtung von Wilhelm von Scholz lebendig (München, Georg Müller, 1917). Darin ist u. a. vertreten: der Kürenberger, friedrich von Hausen, Heinrich von Deldecke, Dietmar von Aist, Bligger von Stainach, Heinrich von Morrungen und Herr Reimar, der Cehrer Walthers von der Vogelweide. Die Minnesänger im Urtext nehmen die Volksbüchereien lieber in der Auswahl von Bartsch (7. Aust. beforgt von Golther), als in der wissenschaftlich grundlegenden Ausgabe von Cachmann und Haupt. Jur Einführung in die Welt des Minnesangs kann das 404. Bändchen der Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" dienen. Bester aber wird die Jucht der form und die zeinheit der Empsindung im Minnesang, die Eust, welche die mittelhochdeutschen Dichter atmen, nachempfunden in einer Novelle wie Gottsried Kellers "Hadlaub", obwohl sie fast zwei Jahrhunderte später spielt. Und Romane wie Kozdes "Wolfram" oder Ginzseys "Der von der Vogelweide" können dem modernen Leser die mittelhochdeutsche Zeit näher bringen.

Walther von der Dogelweide hat Cone argeschlagen, die die konventionellen Weisen seiner Zeit sprengen und urmenschliche Empfindung wiedergeben. Aus Walthers Liedern und Sprüchen ersteht seine Persönlichkeit und sein Leben, von dem wir sonst fast nichts wissen. Und den mühseligen forschungen insbesondere Wilmanns (Leben und Dichten Walthers von der Dogelweide) und Burdachs (Reinmar der Alte und Walther von der Dogelweide) ist es gelungen, an der Hand von Walthers Dichtungen seine Persönlichkeit und sein Leben so klar herauszuarbeiten, daß mit ihrer Hilfe Schönbach (in der Sammlung "Geisteshelden" Bd. 1) eine ungelehrte, zusammenhängende Darstellung von dem Dichter und dem Menschen Walther geben durste. Eine Reihe Dichtungen Walthers sind hierin sließend übersetzt und geben dem schlichten Leser unmittelbare Eindrücke von einem der größten deutschen Sprifer. So gewinnt er anch aus Schönbachs Buch ein anschauliches Bild von der Zett Walthers und von dem Menschen Walther: dem temperamentvollen, dem wiederum renigen, dem einfältigen und kindlichsschen, dem zürnenden und scheltenden, wenn es sich um Deutschlands Wohl und Wehe gegen den Papst, die Fürsten oder einen

Kaifer handelt; und schließlich erblickt er den alten Walther, der sein Leben mit dem frommen Spruche ergeben beschließt:

Owe war sint verswunden alliu mîniu jâr?

Enthält doch dieser Spruch die ergreisenden Derse:

diu werlt ist ûzen schoene, wîz gruen unde rôt,

und innan swarzer varwe, vinster sam der tôt.

Ann, man greife selber zu den Dichtungen Walthers "in der Urschrift mit der Nachdichtung" Udalbert Schröters (Umelangs Verlag, Leipzig 1919. 6 M.). Diese kleine, geschmackvoll gebundene Ausgabe von Walthers Gedichten sollte jeder Dentsche, der Goethes Gedichte besitzt, sein eigen nennen. Aus der Masse der vielen übrigen, sei es schulmäßigen (wie Heisterberghs), sei es grundlegend wissenschaftlichen Ausgaben (wie Lachmanns) von Walthers Gedichten, hebe ich die Ausgabe von S. Pfass in Kürschners "Nationalliteratur" und von Pfeisser in der Sammlung "Deutsche Dichter des Mittelalters", sowie die Ausgabe von H. Paul hervor, weil sie knappe, doch gründliche Einleitungen, ferner Anmerkungen und z. C. Wörterbschafter zu Walthers Sprache bringen. Doch kommen sie für bereits erfahrene Leser in Frage, die sich der Ausgabe von Wilmanns noch nicht bemächtigen können.

Walther und Wolfram bilden die Blüte der deutschen Dichtung des Mittelalters, die ebenso schnell versiel, wie sie auswuchs, und hierin der gotischen Literaturblitte ähnelt. Und über die erste Blütezeit der deutschen Literatur, der wohl ohne Frage erst im 18. Jahrhundert eine zweite folgte, soll diese Darstellung nicht hinansgehen. Die Verfallzeit der mittelhochdeutschen Dichtung, die Walther schon gespürt hat und die in die Resormationszeit hinüberreicht, ist für die Literaturgeschichte lehrreich: sür das Genießen der alten deutschen Dichtung spielt sie keine Rolle. Dassüt halte man sich ohne Deutschtümelei um so mehr an jene Blütezeit, im Sinne eines Epigonen der mittelhochdeutschen Dichtung, des Hugo von Crimberg, des "Renner"-Dichters, der von Walther von der Vogelweide sagt:

swer des vergaeze der taete mir leide!

#### B. Willenschaftliche Literatur.

Bube, Wilhelm: Die Cändliche Volks-Bücherei. Ein kritischer Wegweiser und ein unter fachmännischer Mitwirkung bearbeiteter führer durch die Heimatliteratur. 7. neubearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, Crowitsch u. Sohn, 1921. (359 S.) 50 M.

Wenn ein Werk wie das vorliegende in 7. Auflage erscheint, hat es feine Brauchbarkeit praftifch erwiesen. Der Derfaffer hat festgehalten an den bewährten Grundsätzen für die Unordnung des Stoffes und für die Unswahl der Bucher. Er gibt gunachft Winke für den Bucherwart (die Eindeutschung vieler fremdwörter ift bezeichnend für die ?. Unfl.), trifft die Unswahl der Bucher in fünf Gruppen und ftellt endlich "Beimatbüchereien" zusammen. Die Ratschläge für Brundung und Derwaltung von Buchereien, für die er 12 Seiten Dlat in der 6. Auflage notig hatte, beschränkt er hier auf 3 Seiten. Unch das ist vielleicht noch zu viel. Denn unnötig erscheint mir eine genaue Dorschrift über die farbe der Ruckenschilder; fur unwirtschaftlich halte ich es, für den alphabetisch zu ordnenden Derfasserkatalog in Tettelform das Schneiden ftarter Pappe (!) zu empfehlen. Der Mormal zettel wird fich, wenn erft alle ländlichen Buchereien vom Dorteil des gemeinsamen Bezuges von Bachern und Bachereimaterial überzeugt find, fauberer und billiger beschaffen laffen, als ftarte Dappe. Buch und Ceferfarte halte ich für praftifcher, als die hier empfohlene Lefe- und Leferlifte. Dag Ratichlage nicht für alle Zeit gelten, beweift der Derf. felbft, der noch in der 6. Auflage den Ausbau der Jugendbücherei

zur ländlichen Dolksbücherei als natürlich ansieht, während er jett fürchtet, daß dieser Ausban verhängnisvoll werden konne - eine Befürchtung, die ich nicht teile. - Die Unswahl der Bucher ift erfolgt nach flar ausgesprochenen Grundfagen des Verfassers. Jedes Buch ift durch eine kurze Inhaltsangabe charafterisiert, oft and fritisch gewertet. In der Abteilung "Soone Literatur" ift außerdem ein biographischer Ubrif des Schriftstellers beigefügt. So führt Bube 976 Werke auf (in der 6. Aufl. waren es 999). Dazu kommen noch 1855 Aummern (1856) in den Beimatbuchereien. Unferdem wird jedes Wert nach Schwierigkeitsgraden für Unfangslefer, für geförderte oder reifere Lefer bezeichnet, ob es auch für die Jugend, für die reifere Jugend oder "für die reifere Jugend unter gunftigen Berhaltniffen" verwendbar ift. — Dadurch bekommt Bubes Werk ein durchaus subjektives Geprage. Kein Beurteiler wird in allen Einzelheiten mit ihm übereinstimmen, sondern hier Abstriche machen, dort Luden füllen wollen. Dafür nur einige Beifpiele: Banghofer "ichildert und beschreibt, was er sieht, mit dem Geifte eines echten Dichters". Das wird vielerorts bestritten. Die schriftftellernden grauen Cent, E. v. Maltzahn, B. v. Meerheimb, U. v. Rothenburg u. v. a. fann ich nicht fo hoch werten, als es hier geschieht. Warum find von Enfing nur 2, von Dose aber 13 Werke (darunter "Der Mutterfohn") eingestellt? Don Liliencron fehlt fast alles, auch seine "Kriegsnovellen". Cimm Kröger ift fparlich vertreten. (Die Neuauflage feiner famtlichen Werte muß bei jeder Gelegenheit wieder gefordert werden!) Janssens "Gudomi" fehlt; dafür finden wir Cappers' frifierte Nachergahlung, die dem alten Epos durchaus nicht gerecht wird. Die padagogische Einstellung scheint mir nicht immer gutreffend: Kreytags "Uhnen" und "Soll und haben" werden erst für reifere Lefer zugelaffen. Gerechtfertigt finde ich Bubes Dorsicht, die der Jugend die Bucher nicht zu früh zuweift. Unter den Sammelwerken fehlt neben den "Bunten Buchern" u. a. die "Deutsche Jugendbucherei". Das war schon in der 6. Auflage ein Mangel. 3ch vermiffe auch die "Plattoutichen Dolksboker" und die "Quickborn. Bucher". - Die fut 25 Sandschaften, zum Ceil von Mitarbeitern Bubes gusammengestellten Beimatbuchereien sind an sich erfreulich. Die Auswahl erscheint mir nicht immer ausgeglichen. Während hannover, das mit 180 Banden vertreten ift, einen besonders eifrigen Beurteiler feines stammestumlichen Schrifttums gehabt zu habeu scheint, find für Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen nur 150 Werke (ich vermute, von Bube felbst) ausgewählt worden. — Crop der mancherlei Ausstellungen im einzelnen halte ich Bubes Wert für einen brauchbaren führer für ländliche Buchereien. Dorficht, Sachfunde und fleiß des Derfaffers verdienen volle Unerkennung. Es ift in hohem Mage wunichenswert, daß durch Zusammenschluß und Ordnung der an mittleren und größeren Buchereien in ähnlichem Sinne geleisteten Urbeit ein Werk entsteht, das anch hier Auswahl und Auskeihe erleichtert. Jungclaus. fin dh, Ludwig: Uhnenbüchlein. Stuttgart, Streder & Schröder, 1921.

(76 S.) Geb. 9 M.

Wer dieses eigenwüchsige, vollsaftige, von vielen kernigen Betrachtungen und heiteren Anekoten überrankte Werklein von Ludwig Linkh zu lesen vermag, ohne daß ihm sein familienkundliches Gewissen schlägt und er von Begeisterung für die Uhnenforschung ergriffen wird, an dem ist Hopfen und Malz verloren. Der Dichter-Genealoge weist überdies in der anschaulichten Weise das Handwerkzgeng für diejenigen nach, die er mit seiner Leidenschaft ankeckt, und leitet zu dessen Benutzung an. Das Schwabentum, von dem die ganze Darstellung durchtränkt ist, wirkt diesmal nicht, wie sonst gelegentlich bei Ludwig finch, forciert, abseitig und krähwinklig, sondern nur, wie in seiner prächtigen "Reise nach Crippstill", als besonders scharfe und ausdrucksvolle Prägung gemeindentscher Urt: weltossen, aber heimatselig. Besonders bezeichnend hierstr ist die Widmung des Büchleins an die Auswanderer: "Ihr Buben und jungen Auswanderer", heist es darin, "vergesset im Ausland Eure

Heimat nicht! Wo Dater und Mutter lebten, wo Ihr die ersten frühlingssträuße gebrochen und die jungen Vögel habt singen hören, wo Ihr herumgesprungen seid als Kinder, barfuß und barhaupt in Gassen und auf dem Waldboden, da ist die Wurzel Eures Seins. Gehet hinaus in die Länder, machet uns Shre und bleibet Deutsche!" Aber auch für den Teil des Volkes, der in der alten Heimat bleibt, hat dieses Bücklein und sein Evangelium eine hohe erzieherische Bedeutung. Auch ihnen gilt das Dichterwort: "Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt!" — Finch's Uhnenbücklein gehört in jede Volksbückerei.

Maync, Harry. Immermann. Der Mann und sein Werk im Rahmen der Zeit- und Literaturgeschichte. München, Beck, 1921. (627 5.) 66 M.

Wer kennt heute noch Immermann? Es ist leider so, daß er außerhalb der wissenschaftlich interessierten Kreise als einer der deutschen Dichter des 19. Jahrhunderts gilt, auf die fich der Staub der Dergeffenheit am dichteften gefenkt hat. Belefen wird heute hochftens noch der "Oberhof", aber gerade diefer tragt eher noch dazu bei, feinen Derfasser dem Publikum vollends zu entfremden, da die aus ihrem Zusammhang herausgeriffene Geschichte wohl den meisten inhaltlich unverftandlich bleibt. Das Buch von harry Maync, eine nene der ausgezeichneten Biographien des Bedichen Derlages, fommt gur rechten Zeit, um einem viel gu wenig Bekannten die wohlverdiente Ehre zuruckzugewinnen. Maync zeigt in schöner Eindringlichkeit, mas wir an Immermann haben: den Dichter, der am meiften dagu beigetragen bat, den modernen Realismus in die deutsche Literatur einzuffibren. Sein Schaffen erweift fich als typisch für das Schwanken der Zeit zwischen einer verblafenen Romantit, wie fie etwa in fouqué zum Unsdruck kommt, und dem herandrangenden neuen Beift, den die Unfanger des jungen Deutschland bezeichnen. Uuch Immermann steht noch in seiner Jugendperiode im Schatten der zu Grabe gehenden Romantik, aber es ist bezeichnend für ihn, daß allen seinen Dersuchen, sich im romantischen Drama auszuzeichnen, nur Migerfolge beschieden gewesen find, und daß er erft zu feiner mahren Bedeutung gelangt, als er zur form des realistischen Romans greift und in den "Epigonen" und im "Münchhausen" seiner Zeit den Spiegel vorbalt. Zumal dem "Munchausen" widmet Maync eine umfangreiche Betrachtung, er bezeichnet ihn als den bedeutenoften humoristischen Roman, in seiner Urt so vollfommen wie der "Don Quirote", und wer das freilich fcwer zu lefende Buch fennt, wird ihm gern beipflichten. Unch die "Epigonen" wertet Maync fehr hoch, vielleicht allzusehr als wichtigen Markftein in der Entwicklung des deutschen Romans; die Abhängigkeit von Goethes "Wilhelm Meister" schlägt er doch wohl etwas zu gering an, Außerst wohltuend ift das Schluffapitel, in dem der Mann und fein Wert gufammenfaffend gewürdigt werden. Die ftrenge, herbe Perfonlichkeit Immermanns wird aus feiner norddentichen Abstammung erflart, er ift der echte Sohn der Tiefebene, in feiner ernften Derschloffenheit der Dertreter des geiftig tatigen preugischen Beamtentums. für fein Werk gibt es feine beffere Kennzeichnung als Immermanns eigene Worte: "Es gibt etwas Boberes als die form und das ift der Behalt." Das gilt, wie Maync hervorhebt, für den ganzen Immermann, wie es für die ganze deutsche Literatur im Begensat zu den romanischen gilt. Und fo muffen auch wir Beutigen Immermann zu begreifen suchen. Dazu muffen wir ihn vor allem wieder lefen, in erster Linie sein Meisterwert "Münchhansen". Mayncs Buch hat seinen Bwed aufs beste erfüllt, wenn es dazu die Unregung gibt. Größere Buchereien follten keinesfalls an ihm vorübergehen. Kemp.

Obft, Georg: Polkswirtschaftslehre. Eine gemeinverständliche Einführung. 2. vollständig umgearbeitete Auflage. Stuttgart, Carl Ernst Poeschel, 1920. (343 5.) Geb. 32 M.

Nachdem "der Obst" zum Kummer aller examensschwitzenden Studenten und

mancher anderen volkswirtschaftlichen Praktiker nahezu zehn Jahre lang vergriffen war, ist er nunmehr in gänzlicher Umarbeitung neu erschienen und hat in seiner sachlichen, die Dinge nüchtern, aber vollständig aufreihenden Urt, die fülle der kriegsund revolutionswirtschaftlichen Catsachen zum alten Bestande hinzugefügt und damit das Buch bis auf die jüngsten Cage ergänzt und brauchbar gemacht. Uns dem Buche spricht seine Praxis. Nirgends wird auch nur versucht, in die Ciefe einer Cheorie hinadzusteigen, aber keine Cheorie, auch nicht die allermodernste, ist darum vergessen. In besonderer Ausstührlichkeit und ausgezeichneter Klarheit sind die verwickelten Geschäfte der Banken und Börsen dargestellt. Das ganze Buch ist voller praktischer Wegweiser für die Ansänger.

Pesch, Heinrich, S. J.: Cehrbuch der Nationalökonomie, II. 3d. Allgemeine Volkswirtschaftslehre I, volkswirtschaftliche Systeme, Wesen und disponierende Ursachen des Volkswohlstandes. (2. und 3. neubearbeitete Aufl.). Freiburg i. 3., Herder, 1921. (737 S.) Geb. 75 M.

Uls furg vor dem Kriege das große dreibandige "Cehrbuch der National. öfonomie" ericien, fand auch bei den Gegnern der Weltanschanung Beinrich Defchs eins uneingeschränfte Unerkennung: Die disziplinierte Geschloffenheit des Syftems, die bis in die fleinfte Einzelheit die fozialphilosophische Derknupfung der Dinge gu einem moralifch-organischen Solidarismus im Sinne der driftlichen Weltanschauung durchfuhrt. Der Besuitenpater Beinrich Deich tommt auf diese Weise gu einer Dermittlung zwischen den beiden Ertremen der sozialwirtschaftlichen Weltanschanungen, zwischen dem atomistischen Individualismus und dem tollettiviftischen Sogialismus. Ersterer ift die fcrankenlose Ausbeute der individuellen Betätigungsfreiheit, die einseitige Uberfteigerung der individuellen Berantwortlichkeit, letterer bingegen mill an die Stelle der Selbstverantwortlichfeit des einzelnen die aefell-Schaftliche Derantwortlichfeit fegen. Das sozialwirtschaftliche Syftem Defchs hingegen hebt die privatwirtschaftliche Selbstverantwortung nicht auf, aber es umhegt und beschränkt die wirtschaftliche freiheit, die Konkurrenz, nach den forderungen der Berechtigkeit, es regelt und ergangt fie durch das Pringip der gegenseitigen Bilfeleistung und durch "berufliche Organisation". Schlieflich ftellt es an die Seite der privaten Selbstverantwortlichkeit die fogialrechtliche Derant. wortlichkeit der Staatsgewalt und die Mitverantwortung der Staats. burger und ihrer Derbande. Das Bange ift zu einem guten Ceil die moderne Wiederhebung des alten deutschrechtlichen Benoffenschaftsgedankens. -Über dieses System, soweit es Ausfluß einer ganz bestimmten Weltanschauung ift, fann und foll hier nicht gestritten werden. Das gange Buch aber ift auch vom volkspädagogischen Standpunkte zu werten. Und da meinen wir: Es ift für den Cernenden und zumal für den Unfanger um vieles beffer, er greift zu einem Buche, das in einem Buf, von einer Stelle aus gesehen die gewaltige Materie umschreibt, gliedert und anschaulich macht, als er verfällt auf ein Werk, das in treuer Synthesis die Mannigfaltigkeiten des Stoffes mit der Lupe fucht und gusammentragt, das aber nie erkennen läft, wohin der Weg geht, und das trot alles wertvollen Spezialistentums bis an das Ende einen Gesamteindruck gar nicht übermittelt. — Das Tehrbuch Beinrich Pefchs bleibt diesen Gesamteindruck in keiner Weise fonldig. Unf jeder Seite weiß es die Beziehung zu dem Ideengang feiner sozialwirt schaftlichen Aberzeugung immer wieder herzustellen. Es scheint nicht ohne beftimmte Abficht zu fein, daß nach den großen fozialen und wirtschaftlichen Ummalzungen der Kriegs- und Nachfriegsjahre gerade der 2. Band des Cehrbuches, in dem die Idee des folidariftifden Urbeitsfystems entwickelt wird, nen erschienen ift. Die fülle des Unschanungsmaterials, das zumal die Nachkriegszeit bietet, ift im ganzen Umfange verwertet und in die Darstellung eingeordnet worden. Sie ist

infolgedessen selbst nicht ohne aktuelles Juteresse, denn sie deduziert die theoretischen Grundlagen, auf denen die Gewerkschaftspolitik der zweitgrößten Arbeiterorganisation, der Christlichen Gewerkschaften, sich entwickelt. — Aber auch die Abrigen Abschnitte des Bandes sind stossslich bis in das Jahr 1920 fortgeführt und ergänzt. Ihre Gliederung ist, nach der Anschauung des Verfassers, daß Volkswirtschaft die Verwirklichung der materiellen Volkswohlsahrt bedeutet, dadurch gegeben, daß zunächst das Arbeitsschiem, dann das Cerritorium und schließlich die Bevölkerung selbst in ihren Beziehungen zur Volkswohlsahrt dargestellt werden. Dabei sind die bevölkerungspolitischen Darlegungen, wie das die Einstellung des Verfassers mit sich bringt, wieder stark weltanschaulich gebunden, mit der Einschränkung jedoch, daß die gesamte Literatur zum Teil sogar durch aussschiliche Exzerpte einzehend berschschichtigt ist. Ein erfreuliches Verfahren, das neben schärsster Verfechung der eigenen Überzeugung dem Gegner in liberaler Weise ständig das Wort gibt.

#### C. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

East man, Charles A.: Ohijesa. Jugenderinnerungen eines Sioux-Indianers. Deutsch von Elisab. Friederichs. Buchschmuck und Anmerkungen von fr. Weygold. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses, 10.—24. Causend. 1920. (167 S.) Geb. 14 M.

Winona. Indianergeschichten aus alter Zeit. Deutsch von Elisab.
 friederichs. Buchschmud und Unmerfungen von fr. Weygold. Hamsburg, Ugentur des Rauhen Hauses, 1921. (212 S.) Geb. 14 M.

Die Boffnung der Grofmutter des Verfaffers hat fich erfüllt, wenn auch in etwas anderer form: ihr Enkel, der kleine Ohijefa, ift ein "Medizinmann" geworden, nicht bei feinen Stammesgenoffen zwar, fondern bei den "weißen Mannern", nach deren forderungen und Befeten. Er erzählt in beiden Banden "Indianergeschichten", die er erlebt hat, oder die ihm durch familiengenoffen überliefert worden find. Alle machen den Eindruck des Wahrhaften, Echten. Was die an Cooper oder seinen Nachahmern gebildeten Lefer an aufgelegter oder frifierter 20. mantit vermiffen, wird reichlich aufgewogen durch den frifden hauch ungeschminkter Natürlichkeit und Ginfachheit. Nichts ift ins Ubermaß gesteigert, um Spannung auf jeden fall zu erzeugen. Doch fehlt es der schlichten Darftellung des bunt bewegten Lebens dieses Naturvolkes nicht an spannenden Momenten. Ungezwungen vermitteln die Bucher wertvolle kulturhistorische Kenntnisse, die durch den vorzüglichen Buchschmuck und die Unmerkungen Wergolds noch vertieft werden. So viel echten familienfinn, gesunde Grundsätze über Kinderzucht, so viel zarte Auckichtnahme auf frauen und Schwache, fo viel fittliche Reinheit, religiöfen Sinn - neben gewiß porhandenem dunklen Uberglauben - kurg fo viel Kultur, wie Caftman bei feinem Stamm aufzeigt, haben die meiften Lefer bei den Indianern nicht vermutet. Der Derf. sieht auch Schatten im Charakter seiner Dolksgenossen; fie verschwimmen aber fast im Halbdunkel glücklicher Kindheitserinnerungen. — Dreizehnjährige schon werden gern zu den Buchern greifen, wenn fie nicht durch K. Mays schillernde, unechte Urt verbildet find. Sicherlich gehören die Indianergeschichten in die Jugendabteilungen unferer Büchereien. Jungclaus.

Heubner, Audolf: Peter Paul. Roman. Leipzig, Staackmann, 1920. (224 S.) 15 M., geb. 21 M.

Das Buch schildert, ohne eigentliche Handlung aufzuweisen, das idellische Ceben, das Rubens im Kreise der Seinen auf seinem Candgut führt. Künstlerromane sind ja heute an der Cagesordnung, — warum soll man also nicht auch einmal die gran-

diose Gestalt des flämischen Malers in den Mittelpunkt eines Romans stellen? Freilich gehört dazu ein Derständnis für die feierliche Pracht des katholischen Barock und seines größten Künstlers, das allein erst das respektlose Nachspüren in den Familienangelegenheiten von Persönlichkeiten, die für uns schon zu Gestalten von mytischem Wert emporgewachsen sind, rechtsertigen könnte. Hendners sonst unverächtliche Fähigkeit versagt hier in peinlicher Weise. Was er gibt, ist nichts als eine süssliche Spießbürgerei mit etwas Lenbach drapiert. Das Buch würde eine schrosse ziehlehnung verdienen, wenn es nicht so harmlos wäre, daß es selbst als Cextunterlage für eine Operette nicht in Frage kommt.

Johansson, Adolf: Die Rottöpfe. Die Geschichte eines Geschlechts aus der Wildnis. Aus dem Schwedischen von Carla Hoffmann.
5 ylwan. Jena, Eugen Diederichs, 1921. (278 5.) Br. 20 M., geb. 28 M.

Droben im Nordland, wo der Wassersturz den granitenen Sockel des Urwalds zerschneidet, feat der Neusiedler den Windbruch mit der roten flamme, belagert die Wildnis mit Buchse und Schneide und fest ihr das Blodhaus auf den Nacken. Sie aber wehrt sich mit dem Brausen der Wipfel, dem Krachen des glasharten frostes, der roten Stirn des felfens und dem Erug des Moors. Um lichten Cengmorgen lockt fie ihn mit dem Ruf der Droffel, narrt ihn im Dammerschein mit dem Meckerlaut der Bekassine, glüht ihn an zur Nacht aus gelben Raubtieraugen, schickt ihm das huschende Wiesel über den Weg und hetzt den Wolf an feine Kehle. - Während nun droben Stamm auf Stamm feine dunkle Krone in die lichte Schwende legt, fteigt mitten in der Sippe der Rodebauern aus vergessenen Tiefen germanischen Bluts ein rotfopfiger Sprof auf, der nicht feghaft werden tann. Er, der ichweifende Jager, erjagt sich die Cochter des Wildschützen mit der feuergelben Mähne, und so entsteht ein Geschlecht von Rottöpfen, das die Scholle nicht zu binden vermag. Ubgesprengt von allen familienbanden, halt fie die Baufung nicht. Der Wald ift ihre Beimat, die Nacht ihr Vertrauter. Dunkle albenhafte Triebe giehen fie gu der Ginsamkeit des Dickichts, wo die Kazeneule pfeift, der Kehlgefang des bärtigen Luchses die Nacht zerstöhnt, wo der Schrat haust und die Waldfrau leuchtend schwebt. Urglos und dennoch gewalttätig, unstet und dennoch treu, so irren diese Jäger durch die Einoden, und leichtherzig gibt ihrer Einer hans und Uder hin fur das Jagdrecht im Moorbruch, bis ihn auch von hier Landgier und Gefetz vertreibt. Der lette Moorbub flüchtet hinauf zu dem dunklen Bolk droben im Norden und wandert durch seine Hütten mit der Cochter des Bärenjägers. Und nun verschwindet das rötliche Ringelhaar; die fenrige Mahne unter den Kurzschadeln wird zur Sage, zum Croll. Uls nach Jahren unter ihnen das Weib des Elchschützen Harju einen Rotkopf zur Welt bringt, treibt er fie in den Wald mit dem Kinde, und der verschlingt fie wie das Meer den Grofchen. Lars Olffon, der alte Köhler, findet den Jungen in den Urmen der toten frau. Und wieder machft einer auf in der zerschliffenen Corfhütte, hungernd, jagend und gejagt, der Spott des Dorfes und doch der Herr der Wälder: Alf Warg, der Letzte. Ihm aber muß der forsfallbauer die blonde Brita und den Broffhof geben; denn er hat ibn mit Befahr feines Lebens vor einem Andel Wölfe gerettet. Aber Alf wird kein Bauer. Er bleibt der Gedmark untertan, flieht das weiche Lager im weiten Steinhause und hodt nachts droben auf dem Hochsit in der Cannenwölbung. Da taucht im Mondlicht ein frostweißer Widerrift unter ihm auf. Ein Sprung von der Kangel, und er fitt auf dem Rucken des fagenhaften weißen Eldstiers, der ihn nun in wahnwitziger flucht dahinträgt über das Eis des Sees und in der schwarzen Wacke des Stroms mit ihm verschwindet. Britas Knäblein aber trägt schwarze Locken wie Rabengefieder. Erfüllt und gefühnt ift der fluch des rotgemähnten Wildschützengeschlechts, bis es wieder auftaucht aus schlummernden Keimen und sein Kampf von neuem beginnt gegen die, die da zusammengedrängt hausen und hasten, graben und geizen. — In den "Rottöpfen" beschenkt uns ein Kenner mit dem Erlebnis des unberührten Bergwaldes. Er schildert nicht fachmännisch wie Löns, er beseelt nicht wie Svend Fleuron; aber sein Wald und seine Ciere leben in ihres Wesens Strom und Wahrheit. Seine Cierwelt steht vor uns auf, Wildheit im Unge, und doch in Schrei und Klage, in den Ciesen ihrer Criebe Menschlichem urgründig verwandt. — Kaum Märchen und doch voll tieser Mystik, geschehenskundig und doch romantisch durchglüht, ist dieses nordische Waldund Cierbuch ein Labsal nach all den gequälten Zeitromanen und als wertvoller Zuwachs unseres Schatzes an volkstümlichen Werken zu begrüßen. Die sprachliche Leistung der Übersetzerin verdient alles Lob.

Werfel, Franz: Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig. Eine Novelle. München, Kurt Wolff, 1920. (270 5.) Etwa 15 M.

In der form des Ich-Romans schildert Werfel die Leiden eines jungen österreichischen Leutnants, der den verhaften Beruf des Vaters, eines höheren Offiziers, ergreifen muß, nachdem ichon feinen Kinderjahren durch den lieblofen harten Drill des Elternhauses und der Kadettenschule aller Sonnenschein geraubt worden ift. Ungewidert von dem Militärleben der öden Garnison und dem Daterhaus nach und nach völlig entfremdet, baumt fich der Nervos-Bereigte mit aller Kraft gegen feine Codfeinde, die Autoritätsgewalten, auf. Er gerät in den Bann eines Revolutions-Beheimbundes. 21s Derschwörer wird er dem Dater und Dorgesetten gur Derurteilung vorgeführt. Die Cragodie Dater und Sohn erreicht ihren Bohepunkt. Es ift das alte Laïos. Dipus. Problem, das der Dichter in feinen Ciefen gu faffen versucht hat: der Gegensatz zwischen der nach eigenem Leben ringenden, geknechteten Jugend und dem herrschfuchtigen, für seine Joeen fürchtenden Ulter. Mit starken Mitteln und mit grellen Lichtern, wie es der Expressionismus liebt, hat Werfel diese Konflitte in einem typischen Beispiel zur Unschauung gebracht. Die wuchtige Berausarbeitung des Problems ift ihm die Bauptsache. Weiche Milientone liegen ihm nicht. Die Bestalten wirken wie an eine hellfarbige Wand gestellt, icharf umriffen in ihrer Eigenart. Das moriche Alte laft Werfel mitleidlos gufammenfturgen, für feinen schuldbeladenen und doch entschuldbaren Jugendhelden findet er einen Uusweg in die freiheit der Menen Welt jenseits des Ozeans. Die Lefer, die bisher nur den Lyrifer Werfel gekannt haben, werden zugeben muffen, daß auch der Epifer ftarf und eindringlich zu wirfen verfteht. Kohfeldt.

#### D. Kurze Anzeigen.

Soziale Arbeit im neuen Deutschland. festschrift zum 70. Geburtstag von Franz Hitze. Volksvereins-Verlag G. m. b. H. M.-Gladbach, 1921. 18 M.

Es ist der Kreis der Männer der Gesellschaft für Soziale Reform und der christlichen, besonders der katholischen Sozialpolitik, der sich um Franz hitze schart. Dom Freiherrn von Berlepsch bis auf Giesberts, Franke und Adolf Weber sind alle vertreten, die innerhalb dieser Gruppe sich einen Namen erwarben. Die Kampstellung gegen den Sozialismus einerseits und gegen den schrankenlosen Individualismus des Manchestertums andererseits geben die sozialpolitische Orientierung sämtlicher Beiträge, deren größerer Teil jene erhebende und geklärte Sonntagsstimmung atmet, die den Kampf der Meinungen emporhebt und adelt, wie die Gelegenheit das erforderte.

Brandenburg. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatpstege. Umtliches Organ Brandenburgischer Museen. Herausgeber Audolf Schmidt, Eberswalde, Michaelisstraße 8. Ja. 1. Heft 1. (Oktober 1921.) Erscheint am 1. und 15. jeden Monats.

Verlag der "Tentralftelle gur Verbreitung guter deutscher Literatur", Neuhof, Kreis

Celtow. Dierteljährlich 15 M.

Die Aberaus reichhaltige, gut illustrierte Zeitschrift sei auf das wärmste empfohlen. Lange Zeit sehlte für die Provinz Brandenburg ein Organ, das heimat liche Geschichte und Vorgeschichte, Heimatschung, Wohlsahrts- und Jugendpflege, Kunst und Industrie, Handwerk, Natur- und Volkskunde im Sinne der Erweckung und Verbreitung von Heimatssinn und Heimatpslege einem weiteren Leserkreise näherzubringen geeignet ist. Ausgezeichnete Mitarbeiter bieten mit ihrem Namen Gewähr dafür, daß die Zeitschrift die hohe und schöne Aufgabe, vor die sie gestellt ist, erfüllen wird.

Im Weihnachtsland. 22 Weihnachtserzählungen, Märchen und Erinnerungen von U. Schmitthenner, K. Söhle, Ch. Niese, H. Villinger, G. Schroer, W. Lobsien, K. H. Caspari, Frieda Jung u. a. Mit 17 Cextbildern. Berlin,

Schriftenvertriebsanstalt G. m. b. H. [1920.] (164 S.) Geb. 8,75 M.

Uußer den im Citel genannten Derfassern sind in der hübschen Sammlung noch vertreten: Ud. Stifter, Fritz Reuter, Th. Hontane, C. H. Andersen u.a. Aber den Gehalt des Buches ernbrigt es sich unter diesen Umständen also wohl nähere Unssührungen zu machen. Für Jugendbüchereien und für Geschenkzwecke paßt es aufs beste.

Ko.

Meffer, August: Sichte. Gine Ginführung in feine Schriften. Leipzig, Quelle & Meyer,

1920. (156 S.) 4.40 M., geb. 6.40 M.

Ein vortreffliches Buch für jedermann, der nicht imftande ift, die Werke von Kuno Sischer und fritz Medicus zu lesen. Wären solche Darstellungen wie Messers sichte über jeden großen Philosophen im Volk verbreitet, dann hätten die Menschen ein ganz anderes inneres Verhältnis zur Philosophie und würden weit häusiger zu den Werken der großen Denker selbst greifen. Allen Büchereien aufs wärmste zu empfehlen. v. H.

Meyer-Echardt, Dictor: Der Bildner. Gedichte. Jena, Dieterichs, 1921. (127 5.)

15 M., geb. 23 M.

Das erste Gedichtbuch eines Lyrifers von hoher, manchmal etwas überladener oder auch verzwungener Feierlichkeit. Das eigentlich Liedhafte tritt.ganz zurück und auch die Bildlichkeit ist meist so esoterisch, daß das Buch trot seines literarischen Wertes auch für größere Volksbüchereien kaum in Betracht kommt. Das sehr schöne letzte Gedicht des Bandes, "Die Heimsuchung", das dem Undenken eines gefallenen Freundes gewidmet, aber kein "Kriegsgedicht" ist, wird hoffentlich bald in modernen Unthologien übergehen.

E. U.

Miebergall, friedrich: Evangelischer Sozalismus. Cubingen, Mohr, 1920. (229 S.)

21 M.

Keine gelehrte forscherarbeit, sondern eine Jusammenkassung des allgemein Wissenswerten, das mit großem fleiß und Derständnis verarbeitet wurde, was bei dem bekannten Heidelberger praktischen Theologen selbstverständlich ist. Ein in unserer Zeit doppelt willkommenes Buch für die Gebildeten, besonders aber für die unter ihnen, die andere aufklären oder anregen sollen. v. H.

Richter, Ludwig: Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Mit vielen Holz-

schnitten. Munchen Dachau, Ginhornverlag, [1919.] (236 S.)

Jede neue Ausgabe dieser volkstümlichen Erinnerungen ist zu begrüßen. In dem Cert der 1909 im Verlag von Hesse & Becker, Leipzig, unter Mitwirkung des Oftrerbundes erschienenen fassung bringt der Einhornverlag über 100 — darunter 16 ganzseitige — Wiedergaben von Richters innigen und stimmungsreichen Zeichnungen, Illustrationen und Vignetten. Durch das Auge unterstützt wird der Leser in die liebenswürdige Gemütstiese des Verfassers mühelos eindringen können.

411 4101

Sohnrey, Heinrich: Fürs Herzbluten. Dorfjugendgeschichten. Mit Bildschmuck von f. Müller-Münster. Berlin, Deutsche Landbuchhandlung (1920). (292 S.) Pappbd. 18 M.

Ein reichliches Dutiend kleiner Geschichten, die schon früher in anderen Sammlungen des Verf. veröffentlicht worden sind. Sie bedürfen keiner Empfehlung mehr: die Teser dieser Blätter wissen, wie warmherzig, wie wirklichkeitstreu und doch zugleich wirklichkeitsvergoldend der Dichter-Volksfreund von dem ihm von Jugend her vertrauten niederdeutschen Dorfmenschen zu erzählen versteht. Ko.

#### E. Bibliographie der Bücherei und Bildungspflege.

Einschlägige Drucksachen und hinweise sende man an den Direktor der Lübeckischen Stadtbibliothek und Buchereiberatungsstelle Dr. W. Pieth.

1. Allgemeines und Dolfshochschule. Dolfsfunftpflege.

Bildungsausschuß der Katholifen Kölns, e. D.: Volksbildungsarbeit. Ergebnis der Rheinischen Volksbildungswoche 4.—8. Oft. 1920 zu Köln. Hrsg. v. B[ernhard] Marschall. Köln, Gonsti, 1921. (190 S.) 8°.

Breinig: Tur Cagung deutscher Volkshochschulen. Lübeckische Blätter 1921, Ar. 27. Elsner, W.: Der Stand der Volkshochschulbewegung in Schleswig-Holstein. Rendsburger Cageblatt 269. (20. Nov. 1920.)

— Die Kulturaufgabe der Volkshochschule. Rendsburger Cageblatt 288 u. 290. (14. u. 16. Dez. 1920.)

Deputation für Kunft und Bildungswesen der Gemeinde Groß-Berlin. Dolksbildungsarchiv, Bd. 8, H. 8.

Hellrigel, Herm.: Fur Kritik der idealistischen Volksbildung. Volksbildungsarchiv, Bd. 8, H. 8.

Benningsen, U., Rendsburg: Dolkshochschulgedanken in der fortbildungsschule. Preuß. Cehrerzeitung. 12. (27. Jan. 1921.)

— Was lehrt uns die deutsche Dolkshochschule? Preuß. Tehrerztg. 13. (29. Jan. 1921.)

— Zur Gründung einer Volkshochschulgemeinschaft Kreis Rendsburge. Rendsburger Cageblatt 91. (20. Upril 1921.)

Kützenkirchen, f., Kiel: Deutsche Kulturarbeit für Nordschleswig. Schleswigsche Grengpost 49. (6. April 1921.)

- Grengschulen. hamburger Nachrichten 365. (7. Aug. 1921.)

— Dolfshochschule u. Nachschule im Grenggebiet. Lübedische Ung. 357. (3. Aug. 1921.)

- Dolkshochschulgeift. Schleswigsche Grenzpost 110. (13. Mai 1921.)

— Was wir für Nordschleswig tun. Hamburger Nachrichten 199. (30. April 1921.) Adrig, Fritz: Geschichtsbetrachtung und deutsche Bildung. Leipzig, Doigtlander, 1921. (Schriften der Sichtegesellschaft; Deutscher Geist, 2.)

Schulte, Ernst: Die Kunst volkstümlicher Darstellung. Zeitschrift für Deutschfunde. 3g. 35, Ar. 4.

Stelter, Rendsburg: Die Volkshochschule und der Weg zum deutschen Volkstum. Vortrag auf dem deutschen Bauerntag. Rendsburger Cageblatt 129.

Cagung deutscher Volkshochschulen in der Nordischen Woche zu Lübeck. [Bericht. Derlag d. Lübecker Volkshochschule 1921.]

— Lübecker Generalanzeiger 1921, Ar. 207/08. Lübecker Volksbote 1921, Ar. 209,

- Subedische Unzeigen 1921, Ar. 413-415.

Connesen, Rendsburg: Bolkshochschule und Erziehung zum deutschen Bolkstum. Rendsburger Cageblatt 129.

Der gilm in der Nordischen Woche. Subedische Blatter 1921, Ar. 27.

Haupttagung des Cheaterfulturverbandes. Dolfsbildungsarchiv, 3d. 8, H. 8.

Campe, f., n. P. Hildebrandt: Das stehende und laufende Lichtbild. Bericht über die Bildwoche 4.—9. Okt. 1920. Berlin, Lichtbild-Bühne, 1921. (102 S.)

Lichtspielgeset nebst den erganzenden reichsrechtlichen und landesrechtlichen Bestimmungen, ausführl. erl. von Albert Hellwig. Berlin, G. Stilke, 1921. (263 S.) (Stilkes Rechtsbibliothek Ur. 2.)

Nefiriepte: Volksbühne, Proletarisches Cheater und Weltanschauungsgemeinde. (Volksbühne I, 6.)

#### 2. Bücherei und Bildungspflege.

Die Bibliothekarkonferenz der Arbeiterbibliotheken vom 3. bis 5. Juli im Schloß Cing b. Gera (Reufi). Der Bibliothekar Ja. 13, H. 7/9

Das Einkaufshaus für Dolksbibliotheken des Deutschen Dolkshausbundes. Volksbildungsarchiv, Bd. 8, S. 8.

Hefte für Büchereiwesen. Geleitet von Walter Hofmann. Bd.6, H.3: Büchereipolitik. Mühlenfeld, Johanna: Heimatkunst in der Kreisbücherei Hoya. (Volksbücherei u. Volksbildung in Niedersachsen, Beilage zu "Niedersachsen", Jg. 2, Nr. 4).

Pieth, W. Die kulturelle Bedeutung der frühen Preffe, insbesondere der Subecker frühdrucker. Subeckische Blatter 1921, Ar. 27.

— Kübisch-nordische Ausstellung [führer] 1921. C. 1: Stadtbibliothek. C. 2: Staatsarchiv. (Hrsg. 311s. mit G. fink). Lübeck, Max Schmidt, 1921. (39 S., 2 Caf.) Theissen. Köln: Der Bibliothekar des Borromäusvereins als Dolksbildner. Die Bücherwelt, Ja. 18, H. 7.

## Kleine Mitteilungen.

Nordische Woche in Lübeck. 1.—11. September 1921. Von den zahlreichen Deranstaltungen und Uusstellungen, die in der alten Banfestadt stattfanden und über die eine reich illustrierte festschrift (Libeck, H. G. Rahtgens) Kunde gibt, sei an dieser Stelle die Lübisch-Aordische Buchausstellung erwähnt, die von Dr. Pieth zusammengestellt, ebenso wie die Ausstellung des Staatsarchivs im oberen Chor der Katharinenkirche zu feben mar. Die Bedeutung Subecker Drucke, befonders niederdeutscher, vornehmlich für die nordischen Sander murde durch eine Reihe hervorragender Schaustlicke, die der Stadtbibliothek entstammten, ins Licht gerückt. — Auch eine Cagung deutscher Polfshochschulen fand gelegentlich der Nordischen Woche fatt. Uls hauptreferenten waren gewonnen der bekannte dänische Volkshochschulmann frederit Schröder aus Ustov, der über das danifche Dolfshochschulmefen fpraф, und Dr. A. von Erdberg vom preußifchen Kultusministerium, dessen Vortrag die Grundlinien der deutschen Dolkshochschule zum Gegenstande hatte. Im Derlaufe der Cagung wurden außerdem folgende Fragen durch Referate und Diskuffion eingebend behandelt: Arbeitsbereich der Dolfshochschule und Arbeiterschaft; die land. liche Volkshochschule; Zusammenschluß der ländlichen Volkshochschulen. Mit der von etwa 120 auswärtigen Vertretern besuchten Cagung waren eine Uusstellung von Dolkshochschulliteratur, sowie eine Verkanfsabteilung und Ausstellung der Deutschen Dichter Bedächtnis Stiftung verbunden.

Derantwortlich für die Redaftion: Dr. Hans Joachim Homann, Charlottenburg, Stadtbücherei. Verlag von Otto Harraffowig, Leipzig. — Drud von Osfar Bonds, Altenburg.

## Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Bolksbibliotheben 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 11

#### Die Krisis der Kultur und der Bildung.

Don Dr. Mag Wiefer (Spandan).

Es gibt wohl wenige Menschen, denen nicht auf diese oder jene Art einmal zum Bewußtsein kommt, in welcher ungeheuren, lang. mabrenden Krifis fich unfere heutige Kultur befindet. Der Einzelne mag fich von der zufünftigen Gestalt unserer Kultur Vorstellungen machen, welche er wolle: er kann nicht vorübergeben an der Catsache der Unübersichtlichkeit unseres Lebens, welche die gegenwärtige Welt durch die Wissenschaft, die Cechnik, die Wirtschaft, die Dielheit der Interessen erhalten hat, - und er muß sich sagen, daß unserer Zeit Das geiftig fulturelle Band fehlt. Scheinen fich auch die wirtschaftlichen Derhältnisse manchmal zu bessern, so bleibt doch die Ungewißheit des Beiftes und die innere Unruhe der Seele bei dem Einzelnen wie bei der Gesamtheit als das Kennzeichen der Zeit, in der wir leben. mag fich jeder einmal in stillen Stunden eingestehen, daß wir alle Suchende find. Wir suchen, jeder auf seine Urt, nach einer form, in der fich Welt, Staat, Mensch neu bildet. Die edelsten und besten Ub. fichten, unserer Bildung einen neuen Inhalt zu geben, schlagen fehl. Wer es gewissenhaft mit sich nimmt, wird zugeben, daß wir heute nicht wiffen, wie wir unfere Kinder erziehen follen. Wir laffen fie wohl "wachsen" und wirken auf fie durch unser Dorbild; aber eine Erziehungsform, die allgemein verbindlich ware, gibt es heute nicht. Alles, was bisher unternommen worden ist, sind doch nur Versuche, gemessen an der form, die unser aller Drang, unser beinahe kosmisches Gefühl ihnen zu geben verlangt. Niemand tann heute sagen, was allgemeine Bildung ift, während 3. B. das 18. Jahrhundert fie fehr wohl kannte und dem Worte Bildung sogar frische Unschauung gab. Die altgriechische Kultur in ihrer Blütezeit besaß jeder Grieche. Jeder hatte an homer Teil. Die altägyptische Kultur war eine Bemeinkultur tolossalen Magnabes, deren Ausdruck die Pyramiden sind. fehlt unserer Kultur. Sie ist extlusiv, statt gemeinverständlich, tief, wo fie flach, flach, wo sie tief sein sollte. Das ist die Krisis unserer Bilduna.

Würde sich doch heute der Professor auf dem Universitätskatheder lächerlich machen, wollte er von sich behaupten, er sei der Vertreter der Bildung der Zeit. So sehr haben sich die Begriffe von Bildungssform und Bildungsgehalt voneinander entfernt. Kein Sachgelehrter kann als solcher heute mehr den Unspruch auf Bildung erheben. Wer heute ein Leben braucht, um die feinsten Entdeckungen auf den Spezial-

Digitized by Google

18

gebieten zu machen, mag zehnmal der Menschheit einen guten Dienst damit erweisen: ihn trennt aber eine Kluft von dem, was man die Bildung, die Kultur oder den Geist einer Zeit nennt.

Und auf der anderen Seite: Hat nicht das Scheitern der organis sierten (nicht der organisch gewachsenen) Volkshochschule in Deutschland gezeigt, daß man bisher nicht verstanden bat, die Masse der Urbeiter an einer umfaffenden geistigen Kultur zu beteiligen, die fie im Einzelnen besitzen mögen? Bildung ift doch nicht bloß Uneignung von Wissen, sondern ein lebendiges Befühl für den Abstand und zugleich für die Zusammengehörigkeit alles Cebendigen: Diftange und Solidaritätsgefühl. Der besitzt Bildung: der sich selber kennt, der über sich steht, und in diesem Beifte fich mit den Menschen verbunden fühlt, der über feiner Zeit steht und doch mitten in ihr, im Absoluten lebt und zugleich in der Gegenwart. Zwischen Bildungsgehalt und Bildungsform sollte man immer unterscheiden. Die vornehmste Aufgabe der Polkshochschule ist die Wedung des Bildungsgehalts. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt, wenn jedermann durch fie lernt: dauernd in sich das Gefühl mach zu halten, daß es noch etwas anderes gibt, als wir selber find und als uns täglich umgibt. Und doch stolpert die Zeit schon daran, daß man nicht weiß, welchen Bildungsstoff man dem Arbeiter geben soll. ftart ift die Krisis unserer Kultur.

Man kann diese Krisis überwinden, indem man das Gefühl hochhält, das neue Formen verspricht; man trägt auch bei, sie zu überwinden dadurch, daß man sie scharf ins Auge faßt. Das Bildungsproblem unserer Cage aber ist dieses: Wie kann man allgemein sein, ohne alltäglich und flach zu werden? Wie wirken wir im Großen, indem wir zugleich vertiesend wirken? Denn Bildung ist Derwurzelung im Absoluten. Die Krisis unseres Geistes hat es demnach mit der Soziologie des Absoluten zu tun: wie ist dem Cieferfühlten, dem Cieferdachten, Cieferfahrenen, Cieferlebten des Einzelnen die kulturelle Unterlage in dem Erleben Vieler zu geben?

Wie eine griechische Statue erst freistehend zur Geltung gelangt oder gute Musik lediglich in geeignetem Raume Gestalt gewinnt, gibt es Kultur nur dann in einer Zeit, wenn der Raum, der die Verwirklichung des Geistes ausmacht, auf den absoluten Bildungswert gestimmt ist. Ob die Masse der Menschen tätigen oder leidenden Anteil an der Ausdehnung der Bildung nimmt, ist dabei von untergeordneter Bedeutuna.

Die Kultur unserer Klassiker hatte einen verhältnismäßig engen Bildungsraum. Aber die Kultur der Klassiker war autokratisch und esoterisch, d. h. sie beschränkte sich auf einen kleinen Kreis erlesener und wirklich im Ewigen verwurzelter Geister, während die Masse der Menschen ihr passiv gegenüberstand. Die Eigentümlichkeit des Dorhandenseins einer dienenden Schicht erleichterte den Klassikern, eine hohe Kultur darzustellen. Der Bildungsraum des ze. Jahrhunderts war bedeutend größer. Man erinnere sich der Beteiligung der Zünste an der Bildung der Zeit und der breiten Gesolaschaft, die der junge Luther,

Hutten oder Hans Sachs um sich hatte. Hunderte von Menschen — das will vor 400 Jahren viel besagen — wirkten im 16. Jahrhundert bei den Volksschauspielen auf dem Markte mit.

Aber dieser Bildungsraum des 16. Jahrhunderts ist auch noch autofratisch und esoterisch zu nennen, gegenüber demjenigen, den unser kolossal gesteigertes dynamisches Gefühl erfordert. Unserer Kultur steht feine der Kultur dienende Schicht zur Verfügung. Die Masse der Menschen will selber an der Kultur beteiligt sein. Der Urbeiter ob Kopf: oder handarbeiter ist dabei Nebensache - will wieder fühlen, daß er einen geistigen Zwed erfüllt. Der handwerker will nicht mehr Diener der Maschine, sondern ihr freudiger Beherrscher sein, der Kopfarbeiter fein Stubengelehrter und unfruchtbarer Wiffenschaftler mehr. Eine so umfassende und von aller Sehnsucht erlösende Kultur braucht gang andere soziologische Räume, als sie bisher da waren; und von dieser Struktur des kunftigen Beisteslebens wissen wir jett noch herzlich wenig. Wir können fie ahnen an der einheitlichen Wirkung, die heute noch die Musik auf die Menschen auszuüben vermaa. Bislana ist zu einer solchen Allgemeinbildung, zu einer solchen Kultur allergrößten Makstabes nur unser lebhaftes Befühl da.

Uns bleibt inmitten der ungeheuren Geisteskriss, die noch Jahrzehnte, ja vielleicht Jahrhunderte die Welt erfüllt, nur übrig, mit hilfe dieses vertieften und geweiteten Gefühles nach allen Richtungen hin zu suchen und zu tasten, wo sich Unsätze zu einem großen Organissmus der Bildung, weitab von aller Organisation der Bildung, zu einer Gestaltwerdung dieses urlebendigen, in uns allen wachsamen Gefühles werden. Wir ahnen hier das Phänomen einer nicht mehr bloß abendländischen Kultur. Das ist der Sinn, wozu wir heute, in dieser Kriss, auf die Jahrhunderte und Jahrtausende losschaffen.

Die künftige Kultur — das können wir wohl voraussehen — stellt an den Volksbildner heroische Anforderungen. Er soll im Absoluten nicht weniger, als zu allen Zeiten verwurzelt sein, ja im Cebendigen und Ewigen noch viel mehr als früher leben — und er muß doch ein starkes dynamisches Gefühl für die Masse und ihre Bewegung besitzen. Er darf Bildung nicht bloß selber besitzen, sondern muß sie auch lebendig machen. Er muß eine gründliche Innenschau und einen großen Weitblick haben und nach Innen ein ebenso tieses, wie nach Außen lebhaftes Empsinden besitzen. Stille und faustische Unruhe hat sich in seiner Seele zu vaaren.

Die Zukunft wird Anforderungen an den einzelnen Volksbildner stellen, denen er als Einzelner nicht voll gerecht werden kann. So wird man sich in Gruppen zusammenschließen. Und in der Cat haben wir in den nicht willkürlich, sondern organisch jetzt entstehenden Urbeitse gemeinsch aften vielkacher Urt die ersten primitiven Kösungsversuche der Vildungse, Kulture und Geisteskriss unserer Zeit zu erblicken. Die Gruppen bildungen, noch oft sehr starrer Urt, sind die Unstänge der neuen soziologischen Räume, in die vertiefte, erweiterte, der Zeit angemessene Vildung wie von selber einströmen wird. Es kann angesichts

Digitized by Google

dieser Catsache nicht genug davor gewarnt werden, die Geisteskrists dadurch voreilig überwinden zu wollen, daß man "etwas macht". Alles muß "werden", aus dem Menschen herauswachsen, wie alles Sebendige, das dem Urgrunde entstammt und zum Lichte drängt. Ohne Organismus, ohne gewachsene Formenwelten gibt es keine Kultur. Dazu gehören freilich bei einer Kriss von dem Umfange Europas und der Welt nicht bloß Jahrzehnte: Jahrhunderte sind angesichts dieses kosmischen Werdens noch allzu geringe Zeitspannen. Das soll aber nicht unser Gefühl und unsere Cat bei den nahen Aufgaben trüben. Im Gegenteil werden sie so nur sinnvoll erfüllt werden; und die abends ländische Kultur kann ihre schicksalbaste Vollendung nicht als restlose Zivilisation, als gemachte, bewußte Natur, sondern als eine neue Kultur, die einer Seele, einem Werden, einer organischen Natur entstammt, erhalten.

#### Brief an einen jungen Kollegen.

Mein lieber junger freund! Sie melden mir entmutigt, daß Sie bei der engeren Wahl in D. den fürzeren gezogen haben, nachdem man Ihnen dort vor versammeltem Buchereiausschuß die Dotabeln abgebort hat, wobei Sie auf die frage: "Wie stehen Sie zu der Marlitt, Udlersfeld-Ballestrem und Banghofer ?" sich augenscheinlich nicht unter allen Zeichen des Entsetzens befreugt haben, sondern versucht haben, den "Dorfapostel" für den von Ihnen demnächst aufzustellenden Katalog zu retten. Das ist schade! Nicht um den Ganghofer, aber um Sie, lieber freund, den ich als einen wohlbeschlagenen und arbeitsfreudigen jungen Sachgenoffen tenne, und dem ich von Bergen einen verantwortungsreichen Wirkungskreis gönne und wünsche. Damit Sie aber nicht zum zweiten Male auf ein hinterliftig geschärftes Schlag. wort gespießt werden, falls Sie wieder in die Lage kommen, ein bibliothekarisches Glaubensbekenntnis ablegen zu muffen, so möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, was ich in dem gleichen falle den Berren in D. geantwortet haben murde, wenn sie mir eine solche Frage porgelegt hätten; ich wurde ihnen gesagt haben:

"Meine Herren! Ich erblicke in der Frage, die Sie mir hier augenscheinlich auf fremde Einflüsterungen hin stellen, eine Falle. Sie ist gelegt von Personen, die mich nicht kennen, die aber ein Interesse daran haben, auf jeden Kall meine Bewerbung auszuschalten, um die Bücherei in N. ihrem Einsluß zu unterwerfen. Diese Stelle sucht ihre Ubsichten durch die politischen Parteien oder andere Machtsaktoren zu erreichen, nachdem maßgebende bibliothekarische Kachkreise ihr Dogma abgelehnt haben. Ich bin überzeugt, daß Sie keine Uhnung haben, daß Sie von dieser Stelle als Werkzeug gebraucht werden, und daß Ihnen eben daher eine Untwort von mir vorausgesagt wurde, die meine Berufsgesinnung von vornherein als abwegig oder minderwertig kennzeichnen und verdächtigen soll. Ich will Sie daher nicht darüber im Zweisel lassen, daß meine Berufsauffassung dem genannten Dogma

widerspricht. Denn eine Cheorie, die große Teile des bestehenden Oroletariats von der Bücherei ausschließt, ist in meinen Augen unsozial wie keine andere. Bucherei ist nicht in erster Linie Pslege des Schrifttums, sondern Dienst an geistig hungernden Menschen. Sind diese Menschen eniehbar und bildungsfähig, so werde ich Sie mit allen Mitteln zu fördern suchen, die mir die besten Werke der Literatur und meine fachbildung an die hand geben. Aber in der Bucherei gilt Bleiches Recht für alle'! Darum werde ich Menschen, deren geistige, Entwicklung noch in die Gartenlaubenzeit zurudreicht, nicht von der Schwelle weisen und ihnen nicht fagen: "Bängt euch auf oder geht ins Kino, wenn euch die Muße in elenden Wohnungen oder bei der Küchenlampe bedrückt, denn ich habe die Marlitt nicht, die ihr unter dem Ausschluß alles anderen von mir verlangt; meine Bucherei ift nur für ,bibliotheksreife' Ceser da!' Denn die so Zurudgewiesenen werden nicht versteben, daß dieselbe Stadt, die ihrem Cheater gestattet, etwa ein Auhrstück oder eine wertlose Posse zu spielen, sie aus der Erinnerung an ihre Kleinbürgerjugend verstoßen will, und werden sich mangels anderer geistiger Betätigung dem Klatsch auf der Treppe guwenden. Es gibt Schlimmeres als die Marlitt, und Schund werde ich auch in der Bücherei nicht einstellen. Wo aber die Bücherei versaat, ift dem Schund Cor und Cur geöffnet. Alle Dersuche der literarischen Zwangsernährung führen zur Entvölkerung der Bucherei und machen fie zu einer Einrichtung für sozial Bevorzugte. Erwachsene Menschen lassen sich nicht durch erzieherische Machtworte regieren, sondern nur durch erziehlichen Catt. Die Bücherei ist eben neben anderem auch eine Wohlfahrtseinrichtung; erziehen kann sie nur, wo es etwas zu erziehen gibt. Es ift eben gerade Sache des gewissenhaft mägenden Bibliothekars, die fälle zu erkennen, wo er eine erziehliche Aufgabe und wo er eine Aufgabe der Wohlfahrtspflege vor sich hat, und diese fälle nicht miteinander zu vermengen. Daß er dabei und nicht nebenbei, sondern in erster Linie das bildungsfähige Geschlecht mit allen Mitteln fördert, und daß ihm hierbei das Beste gerade gut genug ift, ift felbftverständlich.

Ich werde also, falls Sie mir nach dem Gesagten die Ceitung der Bücherei noch anvertrauen wollen, im Sinne sozialen Psichtgefühls und sozialer Hilfsbereitschaft mein Umt versehen und alle Schichten der Bevölkerung zu fördern suchen, aber in einer Weise, die der Entwicklungsstuse des Einzelnen angemessen ist. Ob ich dabei den Ganghofer und die Marlitt brauche, das weiß ich heut noch nicht, da ich die Bevölkerung noch nicht kenne. Jedenfalls betrachte ich mich meinen Mitbürgern verpslichtet und nicht irgend einer ansechtbaren Lehrmeinung. Wer immer den Weg zur Bücherei sindet, hat ein Recht darauf, daß ich mich seiner annehme, wo er auch nach seinen Bedürfnissen einzusordnen sein möge. Dabei wird weder unser Schrifttum, noch die Bevölkerung dieser Stadt zu kurz kommen. Wenn Sie mir daher Ihr Dertrauen schenken wollen, so haben Sie auch freundlichst Dertrauen zu meinen sachlichen Mitteln, und machen Sie die Untwort auf die

mir gestellte Frage nicht zum Gradmesser meiner beruflichen Eignung. die ich durch die Lösung ganz anderer Fragen zu erweisen gedenke."

Wenn nun nach solchen Worten die jeweiligen Herren Ihres Schicksals die Aufrichtigkeit Ihrer beruflichen Absichten nicht anerkennen, so kann Ihnen allerdings an dieser Stelle zunächst nicht gelölfen werden, der Stadt selber aber auch nicht. Und nun lieber junger freund, fröhlich weiter: Zuversicht und blanke Waffen!

Ihr getreuer

f. Plage.

#### Ein amtliches deutsches Lehrfilmverzeichnis\*).

Don Studienrat Dr. Warftat, Geschäftsführer des Bilderbuhnenbundes Deutscher Städte, E. D.

Nach einem vollständigen Derzeichnis der in Deutschland vorhandenen und leihweise oder käuslich beziehbaren Cehrsilme ist unstreitig bei allen für belehrende Filmvorführungen interessierten Stellen, vor allem bei den Schulen und ihrer Cehrerschaft, sicher aber auch bei einem großen Ceil der privaten Kinobesitzer, ganz abgesehen von den Kreisen der Filmindustrie selber, ein sehr dringendes Bedürsis vorhanden. Jeder, der auf dem deutschen Cehrsilmmarkt einigermaßen Bescheid weiß und die Lieferungsverhältnisse kennt, weiß aber auch, wie schwer es ist, ein wirklich zuverlässiges und brauchbares allgemeines Cehrsilmverzeichnis herauszugeben. Die Reichssilmstelle hat es nun unternommen, die hier vorliegende Aufgabe zu lösse und hat ein "amtliches" Derzeichnis der deutschen Cehrsilme zusammengestellt, um darin einen Überblick siber das in Deutschland vorhandene Cehrsilmmaterial zu geben, anscheinend jedoch, ohne sich siber die Schwierigseiten dieser Aufgabe und über die Anforderungen, die man an ein brauchbares Cehrsilmverzeichnis stellen muß, auch nur in den Umrissen flar zu sein.

Was man von einem solchen Verzeichnis verlangen muß, ist in erster Reihe Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Anpassung an das praktische Bedürfnis, d. h. es soll möglicht auch alle Fragen nach Preis, Verleihbarkeit und vor allem nach inhaltlicher und technischer Beschaffenheit der ausgeführten filme zuverlässig beautworten.

Wir wollen das Verzeichnis der Reichsfilmstelle unter den eben angeführten Gesichtspunkten einmal auf seinen Wert prüfen.

Da müssen wir zu unserem Bedauern feststellen, daß bereits jetzt, im Augenblicke des Erscheinens, das Cehrfilmverzeichnis nicht mehr vollständig ist. Dabei braucht gar nicht so sehr starkes Gewicht darauf gelegt zu werden, daß versehentlich vielleicht dieser oder jener Einzelsilm nicht mitausgeführt ist, als vielmehr darauf, daß die Gesantbestände einzelner Firmen wie z. B. der "Auenen kinematographischen Gesellschaft" in München sowie der einzelnen Dertreter der Ufa-Kulturabteilung in den einzelnen Derleihbezirken überhaupt nicht mit berücksichtigt sind. In vielen Fällen verstigen diese letzteren außer den Ufa-Filmen auch noch über eine beträchtliche Anzahl von Cehrfilmen anderer Herkunft. Außerdem ist es für die Entleiher in den einzelnen Ceihbezirken sehr wertvoll zu wissen, ob sie wegen des Bezuges eines bestimmten Ufa-Filmes sich an die Ufa-Kulturabteilung selbst oder an den Dertreter in ihrem Derleihbezirk zu wenden haben.

<sup>\*)</sup> Umtliches Verzeichnis der deutschen Cehrfilme. Herausgegeben von der Reichsfilmstelle. Berlin, flemming u. Wiskott, 1921. (149 S.) 12.50 M.

Don grundsählicher Bedeutung ist es ferner, daß sämtliche, seit der Zusammenftellung des Kataloges von den deutschen Cehrfilmstrum nunmehr neu herausgebrachten Cehrfilme fehlen, und da anscheinend von der Zusammenstellung des Kataloges bis zu seinem Erscheinen eine ziemliche Zeitspanne verstossen ist, so ist diese Anzahl nicht unbeträchtlich. Zwar verspricht die Reichssilmstelle, diesem schließlich ja allen gedruckten Katalogen mit Notwendigkeit anhaftenden Mangel durch Nachträge abzuhelsen. Es ist aber ohne weiteres klar, daß diese Nachträge die Übersichtlichkeit des Kataloges nicht erhöhen, sondern beeinträchtigen werden. Über die Urt, wie man schon bei Unlage des Silmkataloges diesen Mangel auf ein möglichst geringes Maß herabdrücken könnte, soll hier nicht geredet werden.

Beeinträchtigen die angeführten Umstände die Vollständigkeit des amtlichen Lehrfilmverzeichnisse, so ift es mit seiner Zuverlässigteit fast noch schlimmer bestellt. Es ift 3. B. nirgends mit einem Wort erwähnt, daß die firma "Weltfinematograph-freiburg", deren filme einen nicht unbeträchtlichen Raum in dem Katalog fullen, nur Megative führt und auf Derleih von Kopien fich überhaupt nicht einläßt, sondern nur auf Derkauf. ferner waltet ein unglücklicher Stern über den betreffenden Ungaben des Kataloges auch insofern, als der weitaus gröfte Teil der Negative dieser firma vor einiger Zeit verbrannt ift, so daß fie aus dem Cehrfilmverzeichnis kurzweg gestrichen werden muffen. gerner finden fich in dem Derzeichnis eine Unzahl von Kilmen verschiedener Kirmen, die von diesen zwar geplant und bereits in ihre filmliften aufgenommen worden find, aber nicht oder noch nicht zur Ausführung gelangten. Gleichwohl find fie aus den betreffenden firmenliften in das amtliche Verzeichnis gelangt, 3. B. der film über die Relativitätstheorie, der Witterungsfilm der Stettiner Reform-film-Gefellichaft m. b. B. u. a. Es liegt hier ein grundsätzlicher fehler bei der Zusammenstellung des Derzeichnisses vor, dadurch begangen, daß den Derzeichniffen der firmen vom Jufammenfteller ohne weiteres gefolgt worden ift.

Nach unserer Kenntnis wird der Benutzer des Hilmverzeichnisses aber bei Bestellungen, die er auf Grund desselben macht, dadurch auf Schwierigkeiten stoßen, daß ein großer Ceil der angestührten Filme, namentlich soweit es sich um ältere Kopien von Pathösilmen handelt, überhaupt nicht mehr verleihbar, sondern schon verbraucht ist. Bei dieser Lage der Dinge gibt das Verzeichnis ein viel zu günstiges Bild von der Menge der in Deutschland vorhandenen Lehrstlime. Die Auswahl an wirklich brauchbaren Lehrstlimen in Deutschland ist ganz bedeutend geringer, als es nach dem amtlichen Lehrstlimverzeichnis scheinen muß.

Und damit sind wir bei der Branchbarkeit des Verzeichnisses für die praktische Cehrfilmarbeit angelangt. Man hätte mindestens erwarten müssen, Ungaben darin zu sinden, ob es sich bei den angeführten filmen um Negative oder Positive handelt, ob die Kopien nur verkauft oder auch verliehen werden, zu welchem Preise und in welchem Monopolbezirke das letztere geschieht. Die in der Einleitung des Kataloges enthaltene Ungabe, der Leihpreis für die Lehrsilme betrage 18—20 Pf. je Meter und Cag, genügt bei weitem nicht zur Klärung der doch erheblich verwickelter liegenden Preisverhältnisse auf dem Lehrsilmmarkt.

ferner mussen Angaben über die technische Beschaffenheit der filme, die in dem Katalog völlig vermist werden, unbedingt vom Cehrstlmpraktiker verlangt werden, genau so wie kurze Angaben über ihre pädagogische und unterrichtliche Eignung. Die von der Bildstelle des Tentralinstituts für Erziehung und Unterricht unterrichtlich begutachteten filme sollen nach den Angaben des Vorwortes durch einen Stern im Verzeichnis kenntlich gemacht seine. Leider ist das nicht durchweg geschehen. Der Alpensilm, der Geschlechtskrankheitenstilm und der Sänglingspsiegessilm tragen diese Kennzeichnung nicht. Und mit dem Stern allein ist es nicht getan. Es müssen auch die Angaben über den Verwendungskreis der filme innerhalb der

Schulen (höhere, mittlere und Volksschulen, Volks-, Mittel-, Unterstufe usw.), die die Bildstelle macht, wiedergegeben werden.

Wenn man alle diese Ausstellungen überblickt, so bleibt schließlich nicht mehr viel Gutes übrig, was man von dem amtlichen Cehrfilmverzeichnis sagen könnte. Unscheinend ist es entstanden aus der Kartothek von Cehrfilmen, die seinerzeit von der Provinziallichtspielgesellschaft seligen Andenkens zusammengestellt und nach deren Ciquidierung mehreren für das Cehrfilmwesen interessierten Stellen, u. a. auch dem Bilderbühnenbunde Deutscher Städte zum Kauf angeboten wurde. Die Reichsssimftelle hat offenbar die Mängel jenes Verzeichnisses nicht erkannt und ist auch nicht imstande gewesen, sie durch eine gründliche, sachverständige Bearbeitung zu beseitigen, obgleich ihr wahrlich auf Wunsch sachverständige Mitarbeiter genug zur Verfügung gestanden hätten.

So sehr man an sich einen ersten Versuch, ein deutsches Cehrfilmverzeichnis zu geben, mit Freude begrusen muß und so gern man sich auch angesichts der Schwierigkeiten der Aufgabe mit kleinen Unzulänglichkeiten abgefunden hätte, so sehr ift es zu bedauern, daß dieses mit hohen Kosten hergestellte amtliche Verzeichnis so unzureichend ausgefallen ist.

#### Noch einmal die Nordmarkbücherei.

In ihrem neunten hefte diese Jahrganges bringt die "Bücherei und Bildungspstege" einen Beitrag "Eine Nordmarkbücherei in flensburg", der in einigen Punkten einer Richtigstellung bedarf. Der Derfasser schreibt: Es erschien "den verantwortlichen Männern in Schleswig-Holstein bedenklich, in einer Denkschrift des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, die im 7. Heft des laufenden Jahrganges des "Zentralblattes für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen" veröffentlicht wurde, Richtlinien für ihre Arbeit gezogen zu sehen, die eine volle Berücksichtigung jener forderung der Bodenständigkeit in frage stellten. Insbesondere beunruhigte sie die Unkündigung einer maßgeblichen Zentralstelle für das gesamte deutsche Büchereiwesen in Leipzig, der auch die neue Nordmarkbücherei angeschlossen werden und der dafür ein Ceil ihrer Mittel zusließen sollte".

Dazu ift zu bemerken: Ob eine folche Bedenklichkeit bei den "verantwortlichen Mannern in Schleswig-Holftein" bestanden hat, weiß ich nicht. Mir ift fie, insbesondere bei den eingehenden Besprechungen im Ministerium am 11. februar 1921, denen die genannte Denkschrift zugrunde lag, nicht entgegengetreten. Hatte fie beftanden, dann mare fie jedenfalls durch die Dentschrift, zum mindeften soweit die "Wahrung der Bodenftandigkeit" in frage kommt, nicht zu begründen gewesen. Denn diese Denkschrift, die von der Notwendigkeit einer Reichszentrale für das Buchereiwesen ausgeht, fordert ausdrucklich, daß für die besonderen Bedürfniffe der einzelnen Landesteile Ausschüffe in diesen Landesteilen einzusetzen seien, die im engsten Zusammenhange mit einer größeren Bibliothet zugleich die Beratungsstelle für den betreffenden Begirk bilden follten und denen die Ausbildung von Ceitern folder Büchereien zu übertragen sein würde, die einen Leiter mit vollgültiger bibliothekarischer Sachausbildung nicht anstellen konnen. Don den Beratungsftellen follten nach der Denkschrift auch jahrlich einmal die Bibliothekare ihrer Bezirke fitr einige Cage versammelt werden, um fie immer wieder auf die Brundforderungen einer intenfiven Bibliotheksarbeit hinzuweisen und mit ihnen alle fragen ihrer praktischen Urbeit besprechen zu können. Bu dem besonderen fall der Nordmark sagt die Denkschrift ausdrücklich, daß die Bibliothek in flensburg auch das Wanderbibliothekwesen gu regeln haben murde, und daß sie den Mittelpunkt nicht nur für die Bibliothekarbeit des gesamten Gebietes, sondern für die wissenschaftliche Volksbildungsarbeit in ihm überhaupt zu bilden haben marde.

Ich wüßte nicht, wie sicherere Garantien für eine bodenständige Urbeit gegeben werden könnten, als es hier geschehen ist. Ich sehe auch nicht, daß diesen Forderungen gegenüber eine Reichszentrale die Bodenständigkeit der Arbeit gesährden könnte. Denn ihr sollte ja nur eine vorläusige Auswahl von Büchern nach volksbildnerischen Gesichtspunkten zugesprochen werden, bei der sie ausdrücklich an die Mitarbeit von Ausschässen aus allen Kandesteilen und von Vertretern aller welt-anschaulichen Richtungen gebunden sein sollte. Die endgültige Entscheidung, welche Bücher er in seiner Bibliothek sich nemals die Absicht bestanden, sie ihm abzunehmen. Auch bei der Ausbildung der für die verschiedenen Verhältnisse geeigneten Ausleiteversahren war für die Reichsstelle die Sammlung und Verarbeitung aller Erfahrungen gefordert.

In der Cat, die bezeichneten Bedenken lassen sich nicht aus dem in der Denkschrift entwickelten Plan herleiten, sondern nur aus einer falschen Dorstellung von der Urt, in der er hätte zur Durchsührung kommen sollen, aus der Unnahme einer vielleicht versteckten Diktatur, die mit der Reichzentrale hätte errichtet werden sollen, und die über alle auf dem Papier gegebenen Tuscherungen mit einem zederstrich hinweggegangen wäre. Daß bei den führenden Männern in Schleswig-Holstein diese falsche Dorstellung oder diese Unnahme bestanden hätte, ist mit nicht bekannt geworden. Wenigstens habe ich in der Flensburger Sitzung vom 11. Juni weder von ihr noch von einer zurcht vor den Gefahren für eine bodenständige Urbeit auf Grund der Denkschrift etwas gemerkt. Umgekehrt ist immer, und wohl mit vollem Recht, anerkannt, daß das Ministerium für die Durchsetzung bodenständiger schleswig-holsteinischer Urbeit Erreichbares erreicht hat, und für den Kenner der Dorgänge berührt es eigenartig, wenn Dr. Uckerknecht und seine Freunde Schleswig-Holstein gegen Ministerialdirektor Kaestner verteidigen zu müssen glaubten.

Was nun die Unterstützung einer Reichszentrale durch die propinziale Zentralftelle anbetrifft fo follte es fich dabei doch nur um einen Entgelt für entsprechende Leiftungen handeln, die von einer Zentrale eben besser und billiger durchgeführt werden können als von einer großen Ungahl ifolierter provinzieller Stellen. Um diese Ceiftungen wird flensburg, wenn es gut arbeiten will, nicht herumkommen. Es wird sich dabei auch auswärtiger Hilfen bedienen mussen, und es wird dabei Urbeitsfraft verbrauchen muffen, die es bei Benutzung einer systematisch arbeitenden Reichszentrale im Interesse der Bodenständigkeit seiner Arbeit hatte verwenden können. Das sind freilich Dinge, die in Kürze nur vor einem Kreise bibliothekarischer Sachleute hatten erörtert werden konnen. In der flensburger Derfammlung vom 11. Juni waren aber, von zwei oder drei Ausnahmen abgesehen, fachleute nicht zu-3ch habe por der Derfammlung ihrem Leiter kein Behl daraus gemacht, daß ich die Begenüberstellung von Uderknecht und hofmann vor dieser Bersammlung jum Zwede einer Enticheidung für den einen oder den anderen für höchst ungludlich Unsschlaggebend konnte dabei natürlich nur fein, wer die größere Uberredungsgabe hatte. Und wenn der Derfasser behauptet, in der Derfammlung sei "die Sachlage dahin geklärt, daß von einer bildungspfleglichen Bevormundung der Nordmarkbucherei, fei es von Berlin, fei es von Leipzig aus, völlig abgesehen werden soll, daß das Hofmannsche Bücher und Leserauswahlverfahren, da es der nationalen Craqweite des Mordmarkbuchereiwesens verhängnisvoll werden muffe, hier nicht angewandt werden foll, und daß bei der Wahl des für die bildungspflegliche wie nationale Ausnutung der Mittel entscheidend wichtigen Buchereileiters die örtlichen Inftanzen freie Hand haben follen", fo muß ich offen bekennen, daß ich dieses Ergebnis als eine Klärung nicht anzusehen vermag. für seine formulierung trägt übrigens der Verfaffer die Verantwortung. Der Leiter der Versammlung faßte das Ergebnis fo zusammen, daß man nun beide Ceile gehört habe und' fich nach bestem

Gewissen entscheiden werde. Wurde doch sogar erwogen, einen Leiter für die Nordmarkbücherei zu wählen, der nach keiner Seite hin sestgelegt sei, ihn zur gründlichen Information nach Leipzig und nach Stettin zu schieden und die Entscheidung, auf welche Seite er treten wolle, ihm zu überlassen. Des war also keineswegs alles geklärt. Ich trete den Männern in Schleswig-Holstein, vor deren ausopfernder Arbeit im Dienste der Nordmark ich die allergrößte Hochachtung habe, nicht zu nahe, wenn ich ehrlich ausspreche, daß in ihrem Kreise, die selbst ihren Laienstandpunkt immer wieder betonten, eine Klärung dieser z. T. sehr schwierigen Fragen auch gar nicht möglich gewesen wäre. Wie hätte sie auch erfolgen sollen, nachdem Uckerknecht es abgelehnt hatte, sich mit Hosmann in eine Auseinandersetzung über die grundlegenden Fragen einzulassen. Mit Recht, denn in einer Nachmittagssitzung wäre ja auch unter annstägeren Umständen kein Raum dassur gewesen.

Die oben zitierten Sätze sind also nicht so aufzufassen, als gäben sie eine Entschließung der Versammlung vom zz. Juni wieder. Daß in der Denkschrift der Unspruch einer "bildungspsieglichen Bevormundung der Nordmarkbücherei" enthalten sei, dem hätte ich auf das allerentschiedenste widersprochen, und ich tue es auch jetzt noch mit der Bitte, diese Behanptung zu begründen. Daß die Hosmannsche Büchereipolitik der nationalen Cragweite des Nordmarkbüchereiwesens verhängnisvoll hätte werden milsen, auch dafür erbitte ich die Begründung. Die Wahl des Büchereileiters stand den örtlichen Instanzen schon vor dem zu. Juni frei.

"Diese Derftandigung" \*\*), fo ichreibt der Derfaffer, "begriffen wir im Intereffe einer freien Entwicklung nicht nur der so wichtigen Nordmarkbucherei, sondern weiterbin des gefamten deutschen Buchereimefens um fo frendiger, als fie uns auf eine Buchereipolitik des preußischen Kultusministeriums hoffen lagt, die mit wahrhaft paritätischer Hilfsbereitschaft auch die Arbeitsgemeinschaft der nicht an die Leipziger Tentralftelle angeschloffenen Buchereien im großen Stil fordert." Diefer Sat hat nur Sinn, wenn er befagen foll, daß diefe "wahrhaft paritätische Bilfsbereitschaft" bisher nicht bestanden habe. Darum Aberrascht mich tieser Sat in einer Zeitschrift, die Dr. Uderknecht herausgibt 3ch habe Dr. Uderknecht in Begenwart von Professor fritz und zweier meiner Kollegen bewiesen, daß diese paritatische Bilfsbereitschaft in der Cat bisher nicht bestanden hat, aber gunngunften der Deutschen Zentralftelle für volkstumliches Buchereimesen zu Leipzig. Sämtliche dem Ministerium für Wissenschaft, Kunft und Dolksbildung gur forderung des öffentlichen Buchereiwesens zur Derfügung stehenden Mittel find bisher ausschlieflich folden Buchereien zugeflossen, die sich zum System Uckerknecht bekennen, oder haben zur Unterftutzung der Bestrebungen Dr. Uderknechts gedient. Die Dentsche Tentralftelle in Leipzig hat nicht einen Pfennig erhalten. 3ch habe weiter auf die große Unterftutung hingewiesen, welche die Buchereizentrale des Tentral-Instituts für Erziehung und Unterricht erhält. 3ch habe nachgewiesen, daß auf den staatlichen Kursen für Leiter von Dolkshochschulen Unhanger von Uderknecht öfter über das Derhaltnis der Volkshochschule zur öffentlichen Bucherei gesprochen haben als Unhanger von 3ch habe festgestellt, daß die staatliche Subvention der Zeitschrift "Bucherei und Bildungspflege" erhoht worden ift, mahrend ich für meine eigene Zeitfcrift noch keinen Pfennig Subvention erbeten hatte. Cropdem borte ich, daß gelegentlich der Cagung deutscher Bibliothekare in Charlottenburg am 15. September die wildesten Berüchte umgingen über eine gang einseitige Bevorzugung der Deutschen Tentralftelle in Leipzig. Daraufhin habe ich meine Unwefenheit bei diefer Cagung

<sup>\*)</sup> Der betreffende Kandidat hat ja auch fpater zur engsten Wahl gestanden und ift seinem Gegenkandidaten nur mit einer Stimme Minorität unterlegen.

<sup>\*\*)</sup> Daß es sich um eine folche gar nicht gehandelt hat, geht aus dem Gesagten zur Genfige hervor.

am 16. September benutzt, um diese Gerüchte durch Mitteilung der Catsachen noch einmal zu widerlegen.

Das Erstaunen, die "paritätische Hilfsbereitschaft" des Ministeriums trotzdem nun sogar öffentlich angezweiselt zu sehen, ist also genügend begründet. Es ist um so mehr begründet, als das Ministerium durch die Bestätigung Dr. Schriewers zum Leiter der Nordmarkbücherei einen nicht miszuverstehenden Beweis dafür gegeben hatte, daß es weder Bevormundungsgelüste hätte, noch einer Wahl entgegenstehen wolle, weil sie den Wünschen Dr. Uckerknechts entsprechend ausgefallen war, wenn auch nur mit einer Stimme Mehrheit. Denn Dr. Schriewer war nicht nur nicht der Kandidat des Ministeriums, sondern hatte gegen die vielgenannte Denkschrift eine Gegendenkschriftvist versaßt und den sährenden Männern in Nordschleswig zur Verstägung gestellt, von der in der flensburger Versammlung der Leiter behauptete, sie entwerse ein Bild der Hosmannschen Büchereipolitik, die selbst für den zachmann als Entstellung unverkennbar sei, und selbst Dr. Uckerknecht versuchte diese Gegendenkschrift nicht zu verteidigen, sondern nur durch die Erregung, welche die Denkschrift des Ministeriums vom 7. Januar hervorgerusen hätte, zu entschuldigen.

Im Interesse einer sachlichen Berichterstattung, nicht aus Freude an "polemischer Kraftvergendung" erschien es mir notwendig, diesen Verlauf der Ereignisse festzustellen. Möchte das Ergebnis, zu dem es geführt hat, der Nordmarkbücherei zum Segen gereichen.

Dr. A. v. Erdberg.

Als Derfasser des Berichtes über die flensburger Sitzung vom i. Juli d. J. habe ich zu den obigen Ausführungen des Herrn Dr. von Erdberg folgendes zu bemerken:

Mein Bericht ist bald nach der Sigung auf Unregung eines meiner Herren Mitherausgeber niedergeschrieben und der Sicherheit halber gleich nach seiner hettigstellung mehreren Sitzungsteilnehmern mit der Bitte um kritische Nachprüfung vorgelegt worden. Unlaß zu Ünderungen hat sich dabei nicht ergeben, vielmehr wurde mir ausdrücklich bezeugt, daß er klar und objektiv sei. Ich habe daher keine Deranlassung, auf Dr. von Erdbergs abweichende Auffassung von den Veweggründen und dem Verlauf jener Sitzung hier näher einzugehen, insbesondere hier zu wiederholen, was nicht nur von mir, sondern von jedem der schleswig-holsteinischen Versammlungsteilnehmer, der zu dieser krage das Wort ergriff, eingewandt wurde gegen die Möglichkeit, mit kilfe des Hosmansschen Bücher- und Ceserauswahlversahrens eine Büchereiausgabe erfolgreich durchzusstlähren, bei der es in erster Linie darauf ankommt, mit allen bildungspsteglich (nicht literarisch!) einwandfreien Mitteln möglichst viele zweisprachige Nordschleswiger deutscher Sprachgemeinschaft und damit, wenigstens der Doraussetzung nach, deutscher Kulturgemeinschaft zu erhalten.

3d begnitge mich vielmehr mit folgenden feststellungen:

- 1. Die Befürchtungen der Herren, die meine Berufung zu dem gutachtlichen Dortrage in flensburg veranlaßt hatten, bezüglich der Wahrung der völligen freiheit ihrer Volksbüchereiarbeit traten besonders am Schlusse der Besprechung deutlich hervor in Gestalt der zusammenfassenden fragen, die dem Herrn Ministerialreferenten von verschiedenen Seiten vorgelegt wurden; Befürchtungen, die übrigens nicht das mindeste mit der Person des Herrn Ministerialdirektor Kästner zu tun haben.
- 2. Dr. von Erdberg fand die Gegenüberstellung von Hofmann und mit sehr ungläcklich, weil so die "größere Überredungsgabe" habe ausschlaggebend sein müssen. Damit unterschätzt er entschieden Hofmann nicht weniger als die Männer, die sich in jener Sitzung auf Grund der beiden Gutachten ein Urteil bilden wollten. Wenn es auf die größere Überredungsgabe an-

gekommen mare, hatte Dr. von Erdberg für feinen Butachter unbeforgt fein konnen, zumal ich an jenem Cage nicht aut bei Worte mar. Es kam aber auf die größere Uberzeugungsfraft an, und da war freilich die agitatorifche Schlagworttaftif Bofmanns, fo fuggeftiv fie fouft wirten mag, ziemlich machtlos. Die Dergleichung alles literarisch minderwertigen Schrifttums, einerlei ob Kitich oder Schund, mit Surrogaten, mit Rauschaiften, mit den Benuffen von Sunaparks und Kaschemmen batte auch, wenn Dr. von Erdbergs Bemühungen um hofmanns alleinige Berufung erfolgreich gewesen maren, diese Borer fcmerlich übergengt.

3. Eine "Auseinandersetzung mit Hofmann über die grundlegenden fragen" habe ich weder grundsäglich abgelehnt, noch anch nur tatfachlich vermieden. 3ch habe bloß immer wieder die rein theoretische Polemit, auf die es hofmann ankam, jugunften einer Unssprache über die befonderen organisatorischen Unfaaben der Nordmarkbuchereien, deretwegen wir doch vor allem als Sachverständige geladen waren, gurudgudrangen gesucht, gumal dabei die grundlegenden fragen ohnedies genugsam zur Sprache fommen mußten und auch tatfachlich tamen. Und diefes Bestreben murde fraftig unterftutt von mehreren, mir übrigens perfonlich bis dahin unbekannten Dersammlungsteilnehmern, denen die von hofmann angestrebte "prinzipielle" Auseinandersetzung als ein Monchsgegant erscheinen mußte, mit dem man

die kostbare Zeit unnütz vertat.

4. Wie wenig Unlag ich hatte, die Schriewersche Denkschrift als folche gu "entschuldigen", das mag man aus der Derficherung ersehen, daß ich damals - wenn wir Herausgeber nicht noch immer gehofft hatten, die Ubwehrpolemit gegen hofmann der "Bucherei und Bildungspflege" fernhalten gu tonnen - jederzeit bereit gewesen ware und es noch heute bin, fie wortlich, wie fie damals dem Dorfigenden vorlag, in diefer Zeitschrift gu veröffent. lichen; wobei ich nur wünschen könnte, daß Dr. von Erdberg bezüglich der Denkidrift, die hofmann in letter Stunde eingereicht hatte und aus der nichts verlesen wurde, dasselbe zu tun bereit ware. Was ich damals au bedenken gab, mar lediglich dies, daß der polemische Con, den der Dorsitzende an der Schriewerschen Denkschrift unter Verlesnng einiger Titate gernigt hatte, als Widerhall des polemischen Cones jener ministeriellen Denfichrift betrachtet werden muffe.

5. Daß der in der ministeriellen Denkschrift fkiggierte Dlan einer Reichsgentrale für das Dolksbüchereiwefen, falls er "im Beifte Walter hofmanns" (vgl. Dolksbildungsarchiv 1921 S. 204 unten) ausgeführt würde, auf eine bildungspflegliche Bevormundung nicht nur der Nordmarkbüchereien, sondern des gesamten deutschen Dolksbüchereiwesens, soweit es auf staatliche Bilfe angewiesen ift, hinausliefe, davon ift die Mehrzahl der leitenden Dolksbibliothekare Deutschlands, die nicht der Leipziger Tentralstelle angehören, überzeugt. Das weiß Dr. von Erdberg, feit wir uns mit ihm in diesem fruhjahr über unsere Absicht, eine gemeinsame Erklärung gegen jene ministerielle Denkschrift zu veröffentlichen, ausgesprochen haben, und bei der Buchereitagung in diesem Berbfte konnte er fich felbft überzengen, daß dem fo fei. Es gibt nur einen Weg, uns zu vertrauensvoller Infammenarbeit mit dem Ministerium heranguholen\*): Catbeweise dafar



<sup>\*)</sup> Dag das Ministerium diefen Weg zu beschreiten nunmehr ernftlich begonnen hat, geht erfreulicherweise aus der eben erfolgten Gewährung einer Nothilfe für unsere Einkaufsstelle hervor. hier ist zum erstenmal eine Einrichtung gefördert worden, deren Dasein bei der Durchführung jenes ursprünglichen Tentralisierungsplanes hatte negiert werden muffen.

zu erbringen, daß alle Zentralifierungsplane aufgegeben find, denen eine abschätige Bewertung der nicht "im Geiste Walter Hofmanns" geleisteten Büchereiarbeit zugrunde liegt, und daß an ihre Stelle getreten ist die nun schon sprichwörtlich gewordene paritätische Hilfsbereitschaft zunächst gegensiber der Arbeitsgemeinschaft preußischer Büchereien, die dringend zentraler Hilfseinrichtungen sowohl für die einzelnen Landesteile als für ganz Preußen bedarf.

Und damit komme ich auf den letten und wichtigften Dunkt der Ausführungen Dr. von Erdbergs, von dem wir nach der Buchereitagung annahmen, er fei nun end. aultia aus dem Austand des wunden Ounktes erlöst. Denn wenn Dr. pon Erdbera glaubt, er habe mir vor zweien feiner Kollegen bewiesen, daß er, geradegu unter Befährdung feiner Paritatspflicht, die jum "Syftem Uderknecht" fich bekennenden Büchereibestrebungen amtlich gang befonders gefordert habe, fo glanbe ich dagegen. ibm por mehr als zwei Dunend meiner Kollegen bewiesen zu haben, daß die amtlichen Bilfen, die er den nicht gu Bofmann fich bekennenden preugischen Buchereien hat zuteil werden laffen, so dankenswert und unentbehrlich fie an fich find, teils noch nicht einmal das Mag deffen erreichen, mas ohne weiteres auf Grund der verffigbaren Mittel vom Kultusminifterium erwartet werden tann (3 B. Ginbernfung der Beratungsftellenleiter ins Minifterium gu einer planmäßigen Durchberatung ihrer Erfahrungen und Wünsche, minifterielle Derffigungen an die Provinzen fiber die gutachtliche Derteilung der Mittel für die landlichen Buchereien durch die Beratungsftellenleiter), teils daß fie geringffigig erscheinen muffen neben der fcmerwiegenden moralischen forderung, die Dr. von Erdberg den hofmannschen Beftrebungen in Wort und Cat angedeihen ließ (3. B. durch Deranstaltung gemeinsamer Cagungen außerhalb Preußens, durch fehr entschieden werturteilende Berichte über fie im "Bolksbildungsarchiv" und in der "Arbeitsgemeinschaft", val. besonders das nun gludlicherweise aufgegebene Schlagwort von der alten und neuen Richtung), hauptfächlich aber neben der geplanten pekuniaren forderung der Ceipziger Zentralstelle. Und was die "wildesten Gerüchte" betrifft, von deren Dafein Dr. von Erdberg icon bei der Buchereitagung fprach, fo ift ihm damals in aller form verfichert worden, daß von feiner Seite, auch von mir nicht, etwas anderes behauptet worden war, als daß er geplant habe und vielleicht noch plane, die bisher zur Unterstützung des ländlichen Büchereiwesens der preußischen Provinzen verwandten Mittel künftig einer von Hofmann oder wenigstens in seinem Beifte geleiteten Zentrale in Leipzig zuzuführen, eine Behauptung, deren Berechtigung nicht bezweifelt werden kann angesichts der in jener ministeriellen Denkschrift entworfenen Zentralisierungsstizze, sowie angesichts des ministeriellen Erlasses an die Oberpräsidenten vom Januar d. 3., in dem angekundigt wurde, daß die bisher zur Derteilung an die notleidenden Buchereien überwiesenen Mittel fünftig anders verwendet werden follen, eines Erlaffes, der bis heute durch feinen neuen Erlag Aberholt ift. Und wird Dr. von Erdberg nicht bestreiten können, daß er über die Ausführung diefer Plane mit Vertretern anderer Bundesstaaten, wenn auch vergeb. lich, verhandelt und so Hofmann zu der von ihm mehrfach ausgesprochenen Erwartung Unlag gegeben hat, daß Oreugen feinen Tentralifierungsbeftrebungen mit bedeutenden Geldmitteln zu Bilfe kommen werde. Es wird nun also höchste Zeit, daß die im Kultusministerium immer noch sozusagen amtlich umgehende Lesart, wir hatten die Ministerialvertreter einer nicht ordnungsgemäßen Derwendung preußischer Polksbüchereimittel verdächtigt, auch von Dr. von Erdberg endgültig ins Reich der Sage verwiesen wird. Wir haben nichts getan, als über die Bedenklichkeit von Planen gesprochen, zu deren Bearbeitung wir im Gegensatz zu hofmann nicht gugezogen worden waren und durch deren Derwirklichung bzw. endgultige festlegung wir eines Cages überrascht zu werden fürchten mußten.

Jum Schluß fibrigens noch eine persönliche Bemerkung: Ein "System Acketknecht" hat es, im Gegensatz zu einem System Hosmann, nie gegeben und wird es, soweit es dabei auf mich ankommt, nie geben. Ich habe mich, namentlich im Interesse unseres jungen Nachwuchses, dem ich seinen beruflichen Entwicklungsspieltaum zu wahren mich verpflichtet stülle, in diesem Jahre als Wortstütungsspieltaum zu wahren mich verpflichtet schlegen, als deren Vertrauensmann ich sprach, annähmen, ich hätte sie dadurch gewissermaßen auf meinen Namen vereidigen wollen. Dr. von Erdberg wird es mir vielleicht nicht glauben, daß mir alles an unserer Sache, gar nichts an der Nennung meines Namens liegt. Ich hosse jedoch, daß er und alle etwaigen Interessenten bald Gelegenheit haben werden, sich selbst davon zu überzeugen, daß die Gemeinschaft der an einer freien Entwicklung unseres Büchereiwesens interessenzen gahn zu brechen, auch wenn ich selbst in Reih und Glied zurückgetzeten bin.

# Bücherschau.

### 用. Sammelbesprechungen.

### Neuere Jugendschriften.

Don Johanna Mühlenfeld.

1. Märchen.

Bürgel, Bruno: Die seltsamen Geschichten des Pr. Ulebule. Ein Volks- und Jugendbuch. Berlin, Ulstein, 1920. 231 S.

"Marchen nur der form nach. Der Kern besteht aus leicht faßlichen naturwissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen und Erfahrungen" sagt der Verfasser im Vorwort. Ein alter Doktor in Goslar erkauft sich von den Kindern die Straßenruhe dadurch, daß er ihnen einmal wöchentlich naturgeschichtliche Märchen erzählt. Der Stil dieser "Märchen" ist papieren, der Vortrag trocken und unkunsteleische Croßdem versteht es Bürgel, Kinder, vor allem größere Knaben, zu sessen. Seine Geschichten vom Wassertropfen, dem Diamanten, der Pest, dem Caucher, dem Weltall, dem Eisberge bieten ihnen stofflich so viel, daß sie willig folgen und dabei wirklich eine Menge leknen, wie der Verfasser es wünscht.

Ewald, Karl: Meifter Reinecke und andere Geschichten. 1919. 264 S.

— Das Sternenkind und andere Geschichten. 1921. 4. und 5. 8d. der naturgeschichtlichen Märchen. Deutsche Gesamtausgabe von E. Kiv. Stuttgart, Franckb. 286 S.

Beide Bande des danischen Erzählers bringen wie seine früheren Werke eine Menge feinen Naturbeobachtens und belehrenden Stosses. Daß die meisten Kinder sich nur schwer in die Bücher hineinlesen, liegt daran, daß stets zu viel geredet und zu wenig gehandelt wird. Die Monotonie der Dialoge ist in beiden Banden gleich stark. Im ersten kommt die Erzählung "Der Juchs", im zweiten "Das Gold" am meisten dem Wunsche nach wirklichem Geschehen entgegen. Geeignet für Kinder mit naturwissenschaftlichen Neigungen vom 11. Jahre an.

Grötsich, Robert: Mug der Riese. Ein heiteres Abenteuermarchen. Bilder von Erler. Dresden, Kaden & Co., 1913. 160 S.

Ein Dierzehnjähriger gerät auf einem flugzeuge zur Twergeninsel, wird dort als Erlöser der bedrückten Arbeiterzwerge begrüßt und in Klassenkämpfe, Krieg und Revolution hineingezogen. In seiner Dummerjungenhaftigkeit erwirbt er sich keinen Glorienschein und wird als unbrauchbar in die Heimat abgeschoben. Dies

Dorkriegsbuch eines verkappten Pazififten fesselt dank der lebhaften handlung und der marchenhaften Phantasie die Kinder fehr ftark.

Baedice, Lotte: Unter Gnomen und Crollen im nordischen Marchenwald. 2 Bde.

Berlin, Schneider, (1920.) 109 n. 118 S.

Die vorliegende ausgezeichnete Sammlung schwedischer Märchen enthält Werke von U. Wahlenberg, J. Gterdahl, Björk, Nordin, Nylom Smedberg. Die Überseitung ist bis auf einige Entgleisungen gut. Eine Einleitung führt geschickt in das Wesen der nordischen Märchenwelt und das unseren Kindern Fremde ein. Stofflich sessen der Märchen durchweg stark, ihr innerer Gehalt ist sehr wertvoll. Mehr als bei uns sindet man Berührungen zwischen der heidnischen und christlichen Welt. Die Ausstattung ist gut. Für Märchenleser jeden Alters vom 10. Jahr an geeignet.

Barten, J. v. und Karl Henniger: Niedersächsische Volksmärchen und Schwänke. Mit Zeichnungen von Edmund Schäfer. Bremen. 2 Bde. Bremen, Schünemann, 1919. 152 u. 136 S.

Benniger, Karl und J. v. Harten: Uns Niedersachsens Marchenschap. Mit Teich.

nungen von Olms. Bildesheim, Lag, 168 S.

Beide Sammlungen, die sich ergänzen, sind gut und geschmackvoll zusammengestellt. Wie stark sich das Wesen eines Volksstammes in seinem Märchen widerspiegelt, zeigt sich hier in auffallender Weise. Un derbkräftige alte Holzschnitte wird man beim Cesen erinnert. Alles ist knapp und klar herausgearbeitet. Nebensächlichkeiten fallen fort. Das Schwankartige überwiegt. Alles wurzelt im Bauerntum, und selbst Könige, Prinzessinnen und Fabelwesen tragen Füge niedersächsischen Bauern. Die Märchen sind größtenteils hochdeutsch erzählt, aber plattdeutsch gedacht, und daher wirken die plattdeutschen künsterisch am vollendetsten. Kinder haben große Kreude an den Geschichten. Geeignet vom 9. Jahre an.

Röhler, M.: Perlgucken und Weißmänschen. Ein Märchen aus dem Cierleben. Berlin, Schriftenvertriebsanstalt. 3. Aust. (1920.) 87 S.

Kindlich erzählte Erlebniffe einer Mäusefamilie. Mit lustigen Bildern. Schon für das jungere Kindesalter geeignet.

Rugler, Emil: Hausmärchen der Kuglerkinder. Berlin, Furche-Derlag, (1920.) 122 S. Das in der Ausstattung gute und im Stil gepflegte Buch läßt merkwürdig kalt. Die Motive, meist aus Ciroler Märchen entnommen, häusen sich, ohne verarbeitet zu werden. Ausgezeichnet ist der Rhythmus der Geschichten, die start aus musikalischem Empfinden beraus komponiert sind. Einige, wie "Der Mäusedoktor", sind ganz unkindlich. Alle setzen häusliche Kultur voraus.

Mühlhof, G. v.: Der fliegende König. Ein Marchen fur Kinder von 8—12 Jahren. Mit freier Benutjung eines Werkes von M. Craik. Bilder von Joseph Strey.

Straubina, Uttenhofer. 76 S.

Einfach und gut erzähltes, Kinder stark fesselndes Märchenbuch von einem verkrüppelten Königskinde, dem die zee die Gabe des Fliegens verliehen hat. Der englische Ursprung macht sich durch reichlich dick aufgetragene Moral kenntlich. Durch die großstächigen Farbenbilder und den deutlichen Druck wird das Buch auch äußerlich schon den Inngeren zugänglich.

Reuper, Julius: Deutsche Dolksmarchen. Berlin, Lowen-Derlag, (1920.) 94 S.

20 kurze, meist wenig bekannte Märchen, den Sammlungen der verschiedenen deutschen Volksstämme entnommen. Inhaltlich durchweg fesselnd, im Stil etwas farblos. Kräftige bunte Bilder. Vom 9. Jahre an geeignet.

Die schwarze Cante. Märchen und Geschichten für Kinder. Mit Bildern von Ludwig Richter. Leipzig, Breitfopf & Härtel, 1918. 172 S.

Das Wiedererscheinen der alten, schwarzen Cante, der einst Ludwig Richter seine Kunft zur Berfügung gestellt hat, muß begruft werden. Die meift kurzen,

gang altmodischen, aber durchweg lebendigen Marchen find in ihrer leichten Verftandlichkeit vor allem für die Kleinen vom 6. Jahre an geeignet.

Wahlenberg, Unna: Der Sonnenbaum und andere Märchen. (Schwedische Märchen. 8d. I.) Übers. von Pauline Klaiber-Gottschau. Berlin, Schneider, (1921). 125 S.

Eine fülle neuer Motive, die in marchenhaft einfacher form gut durchgeführt werden. Mancherlei Cone werden angeschlagen, soziale im "Sonnenbaum", balladenhafte im "Seltsamen Monch", schalkhafte im "Butterkübel". Un Undersen könnte das "Puppenhaus", eine "Geschichte vom Aprilwetter" erinnern. Alle Marchen sind gut erzählt und haben etwas durch sich selbst moralisch wirkendes. Die Ausstatung: Scherenschnitte von Käte Wolff, Druck und Papier sind hervorzuheben. Die Märchen eignen sich für alle Kinder vom 10. Jahre an.

#### 2. Sagen und Schwänte.

Dorenwell, Karl: Schwank und Scherz für Haus und Herz. Mit Bildern von f. Müller-Münster. Reutlingen, Enflin & Laiblin, (1920.) 224 S.

Gute Sammlung von Schwänken aus alter und neuer Zeit. Aeben einer Auswahl aus Eulenspiegel, faust, Münchhausen, Hebel, Auerbacher viele niedersächsische Schwänke, Anekoten von Friedrich dem Großen, Wrangel, Wilhelm I. n.a. Die meisten Beiträge sind kurz, ein großer Ceil schon für Kinder vom 10. Jahre an geeignet. Auch für Erwachsene passend.

Dufel, Friedrich: Deutsche Bolkssagen. (Lebensbucher der Jugend.) Braunschweig, Westermann, 1918. 241 S.

Der Band enthält eine geschickte Auswahl aus alten und neuen Sammlungen dentscher Bolkssagen. Dom 10. Jahre an.

Harten, Julius v. und K. Henniger: Aiedersachsens Sagenborn. Eine Sammlung der schönsten Sagen und Schwänke aus dem städösklichen Aiedersachsen. Buchschwinden von Busch-Breslau. Hildesheim, Lag. 175 S.

Ultere Werke und mündliche Überlieferung boten den Stoff für diese Sammlung, von der neuerdings auch ein Unswahlband von 50 Sagen und Schwänken im gleichen Derlage erschienen ist. Die im gedrängten Sagenstil erzählten Geschichten wissen Kinder zu fesseln. Die vielen Harzsagen werden besonders willsommen sein. Das Mundartliche tritt stark zurück. Der Buchschmuck ist gut. Geeignet vom 10. Jahre an.

Cohre, Heinrich: Märkische Sagen. Leipzig-Gohlis, Eichblatt-Verlag, 1921. 199 S. Das Werk bietet eine fleißige Arbeit und geschickte Auswahl aus Sagensammlungen von 1843 bis zur Gegenwart. Auch aus Zeitschriften wurden Beiträge zusammengesucht. Die Sagen sind systematisch eingeteilt nach dem Stoff, wie: Hausgeister, Irrlichter, Pflanzen usw. Die reiche Sammlung ist älteren Kindern und Jugendlichen warm zu empsehlen. Den Erwachsenen werden die Quellenangabe und das gute Register willkommen sein.

#### 3. Erzählungen.

Brauned, Ugnes: Das Lottekind und seine Brüder. Gotha, Perthes, 1920. 72 S. — Dom Franzl und seinem Uhnele. Gotha, Perthes, (1919). 36 S.

Beides Kindergeschichten aus den Bergen, sentimental und unkunklerisch, oft gesucht kindlich und dadurch unwahr wirkend. Wir haben viel Bessers bei Johanna Spyri.

Giefelberg, Helene: Die lustige Sechs u. a. Geschichten. Gotha, Perthes, 1920. 87 S. Unekotenhafte Kindergeschichten und unbedeutende Ciererzählungen. Wenig gut im Stil. Die Bilder von Mauder ansprechend. Der Druck sehr klein. Hertel, Betty: Das Geheimnis des alten Stadttores. Gotha, Perthes, 1919. 161 S.
— Cebensfahrt der Ameisenkönigin Juliane. Bilder von M. Seeland. Gotha, Perthes, 1920. 120 S.

In der Kleinmalerei dieser Ciergeschichten finden sich manche feinheiten. Nicht sehr unterhaltend und nicht sehr wertvoll, aber in ihrer anspruchslosen Urt wohl lesbar. Die lustigen Umrifzeichnungen in der "Lebensfahrt" sind recht kindlich. Klausener, Hanna: Die Wuppermännchen und ihre Freunde. M.·Gladbach, Volksverein, 1920. 101 S.

Unspruchslose Geschichte aus dem Kinderleben in einem wohlhabenden Bürgerhause, in dem die Kinder bei fester Erziehung ihr gut Teil wohlbedachter Freiheit haben. Das Buch besitzt eine in sich begründete ganz unaufdringliche Moral. Dom

9. Jahre an.

Mramer, Philipp: Buben. Berlin, furche Derlag, 1920. 210 S.

Obwohl das Buch nur von heranwachsenden Knaben, ihren Streichen, ihren Möten und Leiden handelt, ist es wohl kaum für diese geeignet. Um so mehr aber für den Erzieher und Kührer, dem sich hier der Blid weitet zum Derständnis für das, was ein Knabe zwischen 10 und 15 durchlebt. In seiner tiefrelegiösen, Leben bejahenden, verstehenden und klar schauenden Urt weiß der Verfasser mit großer Gestaltungskraft und sprachlicher Kunst in den sechs Erzählungen Knabenschiedsale lebendig zu machen, die jeden Leser erschüttern und zur Selbsteinkehr bewegen müssen.

Aroger, Cimm: Gine Novellenauswahl. hrsg. von J. Bodewadt. (Cebensbiicher

der Jugend.) Braunschweig, Westermann, 1919. 282 S.

Die ganz ausgezeichnete Auswahl aus dem Werke des großen Holsteiner Dichters, die n. a. "Hein Wiek" und "Um den Wegzoll" bringt, ist, wie die meisten Dichtungen dieses beschaulichen Künstlers, für die Jugend zu schwer. Um so mehr sei der Band Volksbüchereien empfohlen, die auf sein Gesamtwerk verzichten mussen.

Mienfein, Beinrich: Wie der Uz das gelobte Cand fand. (Deutsche Zeiten.) Stutt-

gart, Chienemann, 1921. 124 S.

Ein Zeit- und Cebensbild aus dem 30 jährigen Kriege. Ein Bauernbub aus der schwäbischen Alb, durch Not und Abentenerlust in die Kriegswirren getrieben, findet nach vielerlei Erlebnissen als Troßbub, Page, Soldat schließlich das gesuchte gelobte Land daheim bei der Mutter. Die fesselnde Handlung, der klare Stil, die gute Schilderung des Kriegslebens mit seinen Härten, seiner Verräterei und Unehrlichseit, in dem aber auch Güte und Menschlichseit im Verborgenen leben, machen das Werk zu einem wertvollen Buch für Kinder vom 12. Jahre an.

Cobsien, Wilhelm: Die Holftenritter. (Deutsche Teiten.) Stuttgart, Chienemann,

1920. 132 5.

Erzählung aus der Zeit des Dänenkönigs Waldemar des Großen. Behandelt die Freiheitskämpfe der Holfteiner. Das Buch gibt kein gutes Bild der Zeit. Unch die Charaktere sind ganz farblos. Es wird viel mit den Schwettern gerasselt, und wenig ist gestaltet.

Cobs, Bedwig: Urche Noah. Geschichten für große und fleine Leute, die Ciere lieb

haben. Mit Bildern von Mander. Gotha, Perthes, 1920. 113 S.

Ohne irgendwie kunftlerisch durchgeführt zu sein und ohne einen kindertumlichen Con zu haben, gewinnen diese Geschichten durch die große, ehrliche Cierliebe, die aus ihnen spricht, eine gewisse Bedeutung für alle die Leser, die von einer gleichen Liebe beseelt sind. Dom 10. Jahre an.

Muller, Elifabeth: Cherefli. Eine Gefdichte für Kinder. Mit Bildern von P. Wyg.

Bern, france, 1918. 253 S.

Ein Buch im Spyri-Stil. Cherefli ift das bekannte, kleine Madchen, das L. 11.

voller Dummheiten und Unarten stedt, aber tapfer gegen seine Sehler ankämpft. Seine Erlebnisse in Pfarchaus und Dorf werden frisch erzählt, ebenso die aufregenden Zwischenfälle, wie Krankheit und ein Brand. Geeignet besonders für Mädchen vom 10. Jahre an.

Sarwey, Dore: Klein Wunzig. Mit Bildern von Mühlmeister. Stuttgart, Union,

1920. 170 5.

Die Nähsophie hat dem Mariechen vom Heinzelmännchen Klein Wunzig erzählt. Seitdem verschwindet dieser nicht aus seinen Träumen. Er übt sogar einen starken Einstuß auf seine Handeln aus. Die Verwischung von Traum und Wirklichkeit führt zu keiner Verwirrung. Die Versasserin versteht es gut, sich in Klein-Mädchenseelen hineinzudenken. Sie weiß anspruchslos und schlicht zu erzählen. Immer ist sie kindertstumlich und hat lustige Einfälle. Das Buch fesselt Kinder, besonders Mädchen sehr. Dom 9. Jahre an.

Siebe, Josephine: feriengafte im filbernen Stern. Gine heitere Gefchichte. Buch-

schmuck von E. Kuter. Stuttgart, Levy & Miller, 1920. 222 S.

- Kasperle auf Reisen. Eine lustige Geschichte. Mit Bildern von K. Purrmann.

Stuttgart, Levy & Maller, 1921. 191 S.

Die unheimlich fruchtbare Schriftstellerin weiß auch mit diesen neuen Erzähzählungen wohl zu unterhalten, bleibt aber immer mehr im Oberstächlichen steden. Die Feriengaste stellen die 2. Fortsetzung von "Rosa, Linde und silberner Stern" dar. Das Buch ist noch schwächer als sein Dorgänger. Die Kinderstreiche wirken hin und wider peinlich. Kinder lesen die neuen Erlebnisse der ihnen liebgewordenen köwengasser gern.

Das Kasperle auf Reisen (von dem auch schon fortsetzungen angekündigt werden) ist ein Mischmasch von Märchen und Erzählung, spielt vor hundert Jahren und hat ein lebendiges Kasperle zum Helden. Die flucht dieses Kasperle, seine Derfolgung, seine tollen Erlebnisse bei Bauern, Grasen und Bürgern werden Kindern von 9—11 Jahren gefallen. Der Erzieher wird das Buch ein wenig bedenklich betrachten. Irgend welche künstlerischen Werte sind nicht vorhanden. Storm, Cheodor: Märchen und Erzählungen in Auswahl. Hrsg. von fr. Düsel.

(Cebensb. d. Jugend.) Brannschweig, Westermann, 1919. 248 S.

Die Unswahl kommt durch die Aufnahme der inhaltlich schwierigen Novelle "Das fest auf Haderslevhuus" erst für Reifere in Frage, während die übrigen Beiträge, unter denen der wundervolle "Hinzelmeier" hervorragt, schon von älteren Kindern gelesen werden können.

Chompson-Seton, Ernest: Monarch ber Riefenbar. Stuttgart, franch, 1920. 102 S.

— Rolf der Crapper. Stuttgart, Franckh, 1920. 263 S.

Ein Grislybar, gutmitig in seiner Jugend, wird in der Gefangenschaft durch die Menschen unerträglich gequalt. Nachdem er die Freiheit erlangt hat, wächst er sich durch Klugheit und Kraft zum gefürchteten Monarchen der ganzen Gegend aus und fällt erst nach vielen vergeblichen Versuchen durch List wieder in Menschenhände. Die innere Entwicklung dieses Cierhelden, sowie seine äußeren Erlebnisse sind mit psychologischer Feinheit und großer Spannung dargestellt. Leider manchmal amerikanisches Deutsch. In Knaben vom 11. Jahre an.

In "Aolf der Crapper" werden die Jagdabentener zweier Pelzjäger, eines Weißen und eines Indianers, erzählt. Da der Geschichte jede Steigerung fehlt, vermag sie nicht durchweg zu fesseln, kann aber immerhin, zumal sie vielerlei Sand- und Naturkundliches bringt, als Ersatz für Indianerbücher angesehen werden.

für Knaben vom 12. Jahre an.

Weitbrecht, Wolfgang: Der aus dem Schattenwinkel. Stuttgart, Chienemann, 1920. 175 S.

Die Entwicklungsgeschichte eines Cehrersohnes, der durch unglückliche haus-

liche Derhältniffe auf Abwege gerat, schlieflich aber dank der Bilfe feiner Jugend. freundin fich durchringt und ein großer Ingenieur wird. Leider ift es dem Derfaffer nicht gelungen, den gludlichen Stoff gludlich zu gestalten. Das Buch ift . spannend, die handlung ergibt fich nicht folgerichtig, und eine große Sentimentalität macht fich breit. Es wird gern gelesen. Gewisse erzieherische Werte find ihm nicht abzusprechen.

#### 4. Bücher belehrenden Inhalts.

Lerche, Julius: Urbeiter unter Carnfappen. Stuttgart, Chienemann, 1919. 131 S. In form von Erzählungen foll in das innere Räderwerk der technischen se triebe geführt werden. Das, was beim außeren Unschanen nicht als Urbeitsleiftung erkannt wird, foll gewürdigt werden. Leider ift der Stil diefer Ergah. lungen unerträglich, und der Darftellung fehlt jede Bildhaftigkeit. Weder der in diesen Techniken Erfahrene, noch der Unerfahrene kommen auf ihre Koften.

Cinte, Karl: Meine Stube. Mit Bildern von U. Hartmann. Braunschweig, Wester-

mann, 1919. 106 S.

Erzählung von einem Wiener Jungen, der fich fein Beim felbst einrichtet. Da er aber nicht, wie man vermuten mochte, fich die Mobel felbft herftellt, fondern den größten Ceil zusammenbettelt, fällt damit der hauptreig für unfere Jungen fort. Einzig das Kapitel über das Uquarium wird ihnen gefallen. Was die genaue Beschreibung einer gahnärztlichen Behandlung in dem Buche gu suchen hat, ift nicht gang flar.

Schlipköter, G. und f. Pferdemenges: Um Quell der Urbeit. Eine Wirtschaftslehre für Schule und haus Mit Abb. von D. Rehm. Stuttgart, Steinfopf, 1920. 280 S.

In Aber 60 Beiträgen, deren Derfasser größtenteils Cehrer sind, will das Buch den Menschen bei seiner Urbeit zeigen, die er fitt die Gefamtheit leiftet. Es foll gur Schätzung und Bleichwertung aller Urbeit führen und somit der Klaffenverfohnung dienen. Die Einteilung in: Ernährung, Kleidung, Wohnung und Verkehr ift nicht ungeschickt, wenn auch manchmal etwas erzwungen. Die meiften Beitrage find in form einer fleinen Ergahlung oder der Beschreibung eines Besuches in dem Betriebe gehalten. Recht viele leiden an einer trockenen Lehrhaftigkeit. Größere Knaben werden aber durch die Dielseitigkeit der Auffate manches finden, das fie fesselt.

Schulz, Chr.: Unf Großtierfang für Bagenbedt. Selbsterlebtes aus afrikanischer Wildnis. Mit 80 Ubb. nach Originalen. Dresden, Deutsche Buchwerkstätten,

1921. 184 5.

Eine gute Erganzung zu hagenbecks Buch, deffen Cebendigkeit allerdings nicht erreicht wird. Nicht nur der fang der Ciere, sondern vor allem ihre Behandlung in der Gefangenschaft und beim Cransport wird geschildert, und gerade das liebevolle Gingehen auf die Natur der gefangenen Ciere macht das Buch wertvoll. Da es nicht an aufregenden Begebenheiten beim Kange fehlt, kommen auch die Stoffhungrigen zu ihrem Recht. Dom 13. Jahre an.

Weber, Dora: Ein Sommerbuch. Eine Barten- und Wandergeschichte deutschen

Knaben und Mädchen ergablt. Stuttgart, franck, 1919. 191 S.

In form einer ansprechenden Ergahlung wird von der Urbeit an einem eigenen hausgartden ergahlt, und den Kindern wird Belegenheit gegeben, ihre Kenntniffe auf diesem Gebiete gu erweitern und dabei von den Mahen und freuden eines fleinen Bartners gu erfahren.

Bier fei noch die dreibandige Beschichte von den "Bohlenkindern", Stuttgart, grandh, erwähnt, die in reichlich schwerfälliger Sprache, aber recht gludlicher Einfleidung eine Kulturgeschichte für die Jugend darstellt. (Bd. 3 wurde in dieser Zeitschrift, Ifd. Jahrg., B. 7/8, besprochen.)

Digitized by Google

Desgleichen sei hingewiesen auf die bei Brockhaus unter dem Citel "Reisen und Abenteuer" erschienenen Auswahlbande großer Reisewerke, die durchweg für Kinder vom 12. Jahre an geeignet sind.

ferner sei an die bei Franch, Stuttgart, erschienene Zeitschrift "Mußestunden" erinnert, die neben Unterhaltendem viel Naturkundliches, sowie Basteleien bringt. (Als Jahrbuch unter dem Citel "Jugendkosmos" erschienen. Jahrg. 1922. (1925.) mit dem Unhang: Ernest Seton Chompson: Monarch der Riesenbar.) Leider ist der Inhalt neuerdings sehr verringert worden.

### B. Wiffenschaftliche Literatur.

Apel, Max: Philosophisches Wörterbuch. Allgemeinverständliche Erläuterung der philosophischen fachausdrücke. (Volkstümliche wissenschaftliche Cehr- und Cernbücher, No. 10.) Charlottenburg; Volkshochschulverlag, 1921. (70 5.) 4 M.

Diese Hilfsbücklein für Volkshochschulesucher ist nun einmal ausnahmsweise vollberechtigt. Denn es handelt sich hier nicht um eine der üblichen, gerade durch die Volkshochschul-Konjunktur wieder in die Mode gekommenen "Eselsbrücken" mit gebrauchssertigen Urteilen, sondern um ein billiges Handwörterbücklein, das jeder braucht, der sich mit den Originalwerken der großen Philosophen, namentlich auch der deutschen, befassen will und dem nicht durch fachliche Vorbildung bereits ihre teilweise so eigensinnige Cerminologie geläusig ist. Croz des geringen Umfanges enthält das Apelsche Wörterbuch sehr viele Ausdrücke; auch sind die Erklärungen meist vielseitig genug. Immerhin könnten diese da und dort eine Ergänzung vertragen (z. B. ist bei "Kontinuität" Stetigkeit nicht ausreichend, namentlich wenn der Ausdruck "Kontinuum" ganz sehlt), wosür manche gottlob auch in den Werken der philosophischen Klassiker so gut wie nie gebrauchte, völlig entbehrliche fremdwörtliche Wortbildung wegbleiben könnte.

Urbeitsrecht und Urbeiterschut. Die sozialpolitische Gesetzgebung des Reiches seit dem 9. November 1918. Dargestellt von Glaß, Kaphahn, Kerschensteiner u. a. Berlin, Reimar Hobbing, 1921. (467 5.) 40 M.

Bei der modernen Entwicklung und juriftischen Durchbildung des neuen Urbeitsrechtes, die namentlich in den letten beiden Jahren fo außerordentliche fortichritte gemacht hat, fehlte es an einer Zusammenfaffung diefer umfangreichen Befetgebung mit ihren gablreichen auf dem Berordnungswege erlassenen Ergangungen. Das lette Werk, auf das man in dieser Beziehung angewiesen war, war die bekannte, für die Nationalversammlung im Sommer 1919 abgefaßte Denkschrift des damaligen Reichsarbeitsministers Bauer. Uls eine fortsetzung dieses Buches ift das vorliegende Wert gedacht. Erfreulicherweise gibt es nicht nur eine trocene Susammenftellung der gahlreichen Befete ufm., fondern bringt eine organische redaktionelle Derknupfung der verschiedenen Einzelgebiete unter genauem Zitat der in frage kommenden Gesetesbestimmungen, deren wichtigfte gudem im Wortlaut in dem 467 Seiten ftarten Bande enthalten find. Die einzelnen Abschnitte find von den mafgebenden Referenten und Abteilungsieitern im Reichsarbeitsministerium zusammengestellt, geben also für genaueste Sachkunde die beste Gewähr. für jeden, der im Wirtschaftsleben oder in der wiffenschaftlichen und publiziftischen Urbeit mit dem Urbeitsrecht zu tun hat, ift das Buch eine Notwendigkeit. Man täte gut daran, es nicht nur als Nachschlagewerf zu benuten. Dovifat.

Blümlein, Carl: Bilder aus dem römisch-germanischen Kulturleben. Oldenburg 1918. (120 S.) Geb. 5 M.

In 8 Abschritten: Befestigungswesen, Siedlungswesen, Wasserersorgung und Entwässerung, Heizung und Beleuchtung, Bauwesen und Bildnerei, Bewassnung, Geräte, Kulturwesen, bringt das wertvolle Buch eine große Anzahl von Abbildungen, Plänen und Resonstruktionen mit knappem aber ausreichendem Text. Es muß, wenn es seinen Zweck erfüllen soll, gründlich studiert werden und lohnt die Mühe. Die Anordnung und Auswahl ist glücklich; daß das Militärische einen großen Raum einnimmt, entspricht der Bedeutung, die es für Römer und Germanen hatte; ebenso liegt es in der Natur der Sache, daß das Römische stark über das Germanische überwiegt. Als Ergänzung nach der deutschen Seite hin kann fischers deutsche Alkertumskunde empsohlen werden; vielleicht ist es dem Verfasser auch möglich, in einer 2. Aussage seine Sammlung nach dieser Seite hin auszugestalten. Das Buch setzt einige historische, archäologische und technische Vorkenntnisse voraus.

Bartmann.

Diebold, Bernhard: Anarchie im Drama. frankfurt a. M., frankfurter Verlags-Anstalt, 1921. (479 S.) 30 M., geb. 40 M.

Diebolds sehr bedeutendes Buch hat seinen Citel von der Einstellung her, mit der er, von hohen Gesichtspunkten aus, seine Betrachtung des zeitgenössissischen Dramas unternimmt. Er zeigt, was "die Klassiffer der Moderne: Strindberg und Wedekind" für das moderne Drama bedeuten, und wie durch sie und ihren Einstuß eine formale und ethische Unarchie im Drama sich ergeben mußte. Ist Wedekind schon sehr gerecht und tief ersaßt, so hat bisher noch niemand so scharf zupackend und begründend die schwächliche Ethis Strindbergs dargestellt, der, ein "Genie des Leidens", ein "Cebensuntsichtiger" zum führer der jungen Dichtergeneration ganz undrauchbar war. Don hier aus gibt Diebold sehr eindringende, kluge und seine Charakterisierungen der modernen Dramatiker, unter denen zwar standpunktgemäß Gerh. und Carl Hauptmann, Eulenberg, Burte, P. Ernst, W. v. Scholz n. a. sehlen, unter denen man aber keinen irgendwie "expressionistischen" Dramatiker der Jetzzeit vergebens suchen wird.

Edschmid, Kasimir: Die doppelköpfige Nymphe. Aufsäte über die Literatur und die Gegenwart. Berlin, Paul Casurer. 1920. (238 5.) 15 M.

Wer fich der volltonenden - jett vergeffenen - Kampfichriften erinnert, in denen die Bleibtren, Conrad, Alberti vor einem Menschenalter alle nicht-realistische Dichtung zu Code fritisierten, wird auch die fassung nicht verlieren, wenn ein neuer Stürmer jest wieder aller Welt verkundet, daß es in Deutschland feit der Romantik teinen Dichter gegeben habe, daß zwischen Bayern - wo in den Bergen noch ein wenig . myftischer Saft existiere — und Stockholm nur Unkultur herrsche, daß zwischen Balzac und Doftojewski, alfo zwischen Rhein und Weichsel, von Kunft feine Rede fein konne, daß den genialen Riefen der frangofen, Ruffen, Standinavier und noch vieler andrer Dolfer von den Deutschen durchaus nicht gegenüber gu ftellen fei, daß 3. B. der "dumme" Ciliencron, G. Hauptmann, Ch. Mann Winzigkeiten neben 21. France, d'Unnunzio, Chefterton feien, daß Kepferling als der einzige Menner in der neudeutschen Literatur figuriere usw. Man weiß, daß solche Ergusse nicht auf die Goldwage gelegt werden dürfen, um fo weniger, als diese temperamentvollen Kritiker ja wenn's paßt auch mal wieder andere Register ziehen können. So verschlägt es 3. B. Edichmid nichts, an anderen Stellen seines Buchs Wedekind, Daubler, Sternheim u. a. — immerhin deutsche -Dichter in den höchsten Conen gu feiern oder den Grafen Duckler, den deutschen Casanova Kröhlich, den Darmstädter Datterich-Dichter Niebergall — alles Geister von europäischer Weite! — als lenchtende Kunstvorbilder aufzustellen. Kritik heißt

nach Edichmid Unfbau, Siebe, nicht Baf. Er verfteht es meifterhaft, nach diefem Brundfat ju verfahren. Man darf feinen Aufban nicht ftoren. Bandelt es fich doch um den Aufbau eines genialen Mannes, der — obgleich noch weit vom Schwabenalter entfernt - die Dichtung, die bildende Kunft, die Philosophie, die Geschichte und Politif aller Zeiten und Dolfer von vornberein beherricht! Zeugniffe von der umfaffenden Kulturfenntnis E.s find Sate wie die folgenden: "Sage ich expressioniftisch, meine ich Cheops so gut wie Roswitha, Daubler, den Baalschem, den William "Man ift unter sich, Cervantes, Christian von Croies, Comas Shafespeare." Kempis und Butten, Beine und Bolderlin, Zola und Manpaffant!" Unch die Politik ift ihm tein fremdes Gebiet: er redet von dem "armen mechanisierten Sudendorff", er tut Bindenburg und Scheidemann als "platte Mittelmäfigfeiten" ab und fo fort. Schade! Die geistvolle und anschauungsstarte Urt E.s, die in der ungemein saftvollen und bilderreichen, wenn auch bisweilen allgu bilderreichen Sprache ihren ftarken Ausdruck und in manchen satirischen Ausführungen den Weg in die Tielmitte findet, mare wohl imstande gewesen, dem Leser tiefere Einblicke in das Wefen der Dichtung auch der deutschen Dichtung zu geben, wenn er seine Gedanken hatte ausreifen und wenn er fich von feiner ausgesprochen "europaifchen" Einstellung nicht zu einer allzu einseitigen Kritik hatte verführen laffen. Kohfeld.

fischer, Otto. Albrecht Dürers Leben und Werke. Dachau, Gelber Verlag, (1919). (95 S. Mit vielen Abb.) 3,50 M., geb. 5,50 M.

fischer gibt eine im besten Sinne volkstümliche, dabei recht gehaltvolle Darstellung von Oftrers Ceben unter Betonung der künstlerischen Elemente seines Schaffens und klarer Herausarbeitung seiner Stellung in der deutschen Kunst seiner Zeit. Dabei hat er nicht außer acht gelassen, gelegentlich auf die uns heute bereits fremd anmutenden Züge der Dürerschen Kunst hinzuweisen, die er hauptsächlich in einer oft zu weit gehenden Zerstückelung der Komposition sieht. Sischers Darstellung geht mit besonderer Liebe der Leistung Dürers auf dem Gebiete der Graphik nach, die Dürer in die Sphäre der großen Kunst erhoben hat. Die zahlreichen Abbildungen sind gut ausgewählt, kommen aber auf dem nicht besonders schönen Papier leider wenig vorteilhaft zur Geltung. Für Leser, die ein erstes Verständnis für Dürer gewinnen wollen, sei das Buch empfohlen.

Meisel. Heß, Grete: Die She als Erlebnis. 2. Aufl. Halle, Diekmann, 1919. (238 S.) Geb. 7 M.

Jell, Th.: Das Tier im Erlebnis des Menschen. 2. Aufl. Halle, Diekmann, 1919. (376 S.) Geb. 7 M.

In der richtigen Erkenntnis von dem erziehlichen Wert eines gelebten Lebens wie es in biographischer Literatur festgehalten ift, hat Grete Meisel-Bef den Dersuch gemacht, das Cheproblem durch Dokumente der Jahrhunderte zu beleuchten und fo nachzuweifen, daß auf der bürgerlichen Derbindung "der Unfang und Gipfel der Kultur" fteht. Wenn fie allerdings auf diese Weise jedem Lefer die "Che als Erlebnis" nahebringen will, fo tann man nicht ohne weiteres zugestehen, daß fie ihr Ziel ganz erreicht habe. Die Külle des Stoffes hat ihr in Auswahl und Anordnung hindernisse bereitet. Im ersten Ceil gibt sie dronologisch angeordnete "Teugnisse und Bekenntniffe aber die Che aus Selbstbiographien, Cagebuchern und Dichtungen". ohne daß ihr ein rechtes Zusammenschweißen gelungen mare. Uuch der zweite Teil: "Uber die Ehen bedeutender Perfonlichkeiten und deren Unffaffung von der Che" gibt ebenso wie der fürzere dritte: "Urteile bekannter Schriftsteller und ihr Wefen" eine lose Uneinanderreihung von wörtlichen Quellenzitaten, wobei man bisweilen zu unmittelbar vor den Uuszug gestellt wird. Darauf beschränkt sich die Wirkung des Buches (leider, muß man sagen, bei dem heiligen Ernst, mit dem es gemacht ift), da das volle Nacherleben der geschilderten Chen aus den Bruchftucen berans

nur dem möglich ift, der mit bereits vorhandener literarischer Erfahrung eine Ergänzung derfelben vornehmen kann. Als Leser kann sonach der einsache Mann nur dann in Frage kommen, wenn er in biographischer Lektüre schon etwas heimisch ist; auch dann wird das Buch bei der stillstischen Buntheit, die bei einer solchen Vielheit von Versassern nung, keine ganz leichte Lektüre sein.

Die Schwierigkeit, der Grete Meiscl-Bef nicht gang Berr geworden ift, hat Zell bei seiner allerdings leichteren Aufgabe: "Das Cier im Erlebnis des Menschen" gludlich überwunden und fo, obwohl das Buch auch fast nur aus Fitaten besteht, ein lebendiges, innerlich verbundenes Banges geschaffen. Er läft auf die Zeug. niffe der Alten, wie fie in Mythos und Dichtung enthalten find, manch intereffantes Schlaglicht fallen durch solche neuerer Korscher oder durch eigene Beobachtungen. So beweift Zell 3. B., wie gut homer den Lowen gefannt haben muß. Wenn er auch in der Dentung der Mythen bisweilen zu rationalistisch vorgeht, so ift doch manches fehr ansprechend, wie das Kapitel "Beieranni Banymedesmythos". Wiffen und Erleben vermittelt das Werf in reicher fülle. Mit Alexander von humboldt durch. ftreifen wir die Urwälder am Orinoto, mit Manfen laffen wir uns von den Dolarhunden durch die Eiswufte giehen, spannende Jagdabenteuer in allen Weltteilen halten uns in Utem. Und mabrend wir fo erlebend und forschend zugleich mit Siebenmeilenstiefeln über die Erde dabinwandern, feben wir, daß fie der lebenden Wunder voll ift. Diefe 376 Seiten giehen wie ein guter Cehrfilm am Cefer vorüber und find darum fo recht geeignet, Derftandnis und Liebe gur Cierwelt gu ermeden. Schriemer.

5 töhr, Adolf: Heraklit. Wien, Ed. Strache, 1920. (66 S.) Geb. 10 M. Don den fragmenten des Beraklit, den schon das Altertum den Dunklen nannte, gilt das Sprichwort: "Im Dunkeln ift gut munkeln". Immer wieder bemuben fich neuere Denfer, aus einzelnen feiner fibyllinisch vieldeutigen Urworte ein fystematisches Ganges gusammengudeuten. Die vorliegende, trot ihres geringen Umfanges wissenschaftlich ankerordentlich schwerwiegende Schrift des ebenso geistvollen wie eigenwilligen Wiener Philofophen, der hoffentlich jett nach feinem Code endlich die verdiente Beachtung finden wird, nimmt Beraklit gang als "Religionsftifter, der mit feiner Lehre Troft und hoffnung bringen wollte", und legt deshalb das hauptgewicht auf den Tusammenhang seiner Lehre vom Urfeuer mit feiner Seelen. und Gotteslehre. Indem Stohr mehrere der wichtigsten fragmente, deren Bedeutung langst festzustehen schien, überraschend neu auslegt, gibt er in den 5 Kapiteln "Die Weltentstehung", "Die Seelen", "Gott Logos", "Das Weltschauspiel" und "Die Erlöfung" die Skige einer efoterischen Kultsprache, die Beraklits Cebenswert als eine Urt "originelle Begenschöpfung gur Farathuftra-Religion" erscheinen läßt. Mich hat diefer Bersuch nicht überzeugt, fo bestechend (und übrigens auch fruchtbar) por allem in einzelnen fällen die Binweise auf die echt griechische frende heraflits an Wortspielen find. Die erkenntnistheoretische Kühnheit Beraklits, die neben feinem religiöfen feuergeift doch gewiß grundwefentlich für fein philosophisches Schaffen war, tommt mir hier entschieden gu furg. Uber ich mußte feine Ubhand. lung, die den Kenner der vorsofratischen Philosophie so eindringlich gur Prufung des eigenen Urteils über Beraklit notigte. - Die Schrift kommt nur fur große Buchereien in Betracht. Uderfnecht.

Biegler, Ceopold. Gestaltwandel der Götter. (Berlin, S. fischer, 1920.) (562 S.) Jest: Darmstadt, Reichl. Stwa 120 Mf.

Ceopold Tiegler sollte den Dolksbuchereien als einer der eigenartigsten Denker unserer Zeit bekannt sein aus den Sammelbandchen "Der deutsche Mensch" (1915) und "Dolk, Staat und Persönlichkeit", zwei Buchlein, die ausgezeichnete kulturpfychologische Einzelheiten enthalten. In dem neuen umfangreichen Werke "Gestalt-

mandel der Bötter" gibt uns Ziegler eine groß angelegte Religionsgeschichte des Abendlandes in Spenglers Urt. Aber Tiegler ift vielleicht der einzige Spengler ebenburtige Denter, der feine eigenen Wege geht und über Spengler hinausweift, indem er das Evolutionare in der Beschichte des Mythos oder der "Göttergestal. tungen" aufweist. Die kulle des Wissens tritt bei Tiegler nicht so hervor wie bei Spengler, weil er sich an einzelne Mythenbildner, wie homer, die griechischen Cragifer, Socrates, Plato, Aristoteles, Paulus, Plotin. Franz von Ussifi, Buddha, Meifter Effehardt, Suther, Galileo Balilei u. a. halt. Un ihrer Band führt er uns den Weg von der Weltheiligung der Briechen gur Religion der Seele im Chriftentum, weiter den Beilsdreiweg des Chriftentums im mittelalterlichen Katholizismus bis gur Reformation. Mit philosophischer, mathematischer und physikalischer Einficht gieht er der modernen Wiffenschaft als der Dorlauferin der Irreligion der Begen. wart und Sufunft guleibe, wobei er nicht verfaumt, drei neue Grundformen der enropäischen Wissenschaft, Mechanik, Organik, Ariomatik aufzustellen. Und er führt uns schlieflich nach diesem schwierigften Teile feines Wertes in den Sinn des Buches. "Die Mysterien der Gottlosen" ein, sich entpuppend als der Schüler Ednard von Bartmanns und Nietiches. So anregend Zieglers Unsführungen für den tief. bohrenden Denker find, der Bergensmenich wird ihm doch nicht beipflichten konnen an den Stellen, wo fein glubendes Cemperament die fuhle Betrachtung durchbricht. Ich meine die Stellen über den Irrfinn des Weltfrieges und über den Buddhismus, dessen Bedeutung für Europa er mir doch zu überschätzen scheint. Das Buch ist geeignet, grublerifchen Menichen in der grage, ob Urchrift oder Gottlofer, den Kopf, reilich nicht das Berg, zu flaren. Aber Tiegler mochte den Suchenden unferer Zeit den eroinmen Bug eines großen Wohlwollenden in dem Dorbilde Buddhas verschaffen. Und eben in dieser rationalistischen Behandlungsweise, deren wir Europäer halbwegs mude find, und in der wenn auch noch fo berechtigten Mifachtung der religiöfen Ciefen der europäischen Kultur liegen meiner Meinung nach die Schwächen des ohne Grage denkerisch fehr bedeutsamen Werkes. Man muß anerkennen, daß Tiegler vermöge feiner überraschenden Sprachgewalt - die mich an den großen Sprachschöpfer des 16. Jahrhunderts, an fischart mit seinem Sprudeln von bildhaften Wortern, zrinnert — wohl imstande ist, uns ein lebendiges Gefühl von dem schier Unsagbaren zu vermitteln. Sollte aber weniger grüblerisch veranlagten Nienschen nicht schon eine Dichtung wie Brögers "14 Nothelfer" oder Jafob Kneips "Der lebendige Bott" mehr besagen? Wiefer.

### C. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

Der Abenteuer . Roman. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

- O. von Hanstein: Die feuer von Tenochtitlan. 1920. (331 5.) Geb. 18 M.
- Die Sonnenjungfrau. 1921. (308 S.) Geb. 20 M.
- f. A. Mord: Ker-Uli. 1920. (340 S.) Geb. 15 M.
- -- Das Cand ohne Cachen. 1921. (419 5.) Geb. 22 M.
- Sophus Bonde: Atavara. 1920. (300 5.) Geb. 18 M.

Diese Sammlung vermag das starke Verlangen der Volksbückereien nach guten Albentenerbückern nicht zu befriedigen, obwohl man vielleicht keinen der Bände ganz zu verwerfen oder gar der Schundliteratur zuzurechnen braucht. Sie sind durchweg — ron Kleinigkeiten abgesehen — sprachlich einwandfrei, sauber und flüssig geschrieben, und doch kann man ihre Unschaffung nicht empsehlen. — Weitaus die besten Bände der Sammlung nach Ausbau, Schreibweise und stofflichem Gehalt sind die beiden von v. Hanstein. Leider sind grade sie dem Verständnis der Jugendlichen,

für welche die Abenteuerbücher gumeift angeschafft werden, dadurch ein wenig entsogen, daß die Liebe gu ftart in den Dordergrund gerfictt ift als treibendes Moment der handlung; der erfte Band: "Die feuer von Cenochtitlan" bringt außerdem allgu fraffe Schilderungen der blutigen Menichenopfer der Uztefen. Der andere: "Die Sonnenjungfrau" ift friedlicher gehalten; er fann größeren Buchereien wegen feiner portrefflichen kulturbiftorifden Schilderungen, durch welche die klar und fpannend aufgebaute Bandlung bereichert wird, empfohlen werden, muß aber an Jugendliche vorsichtig ausgegeben werden. - Unch die Romane von Nord enthalten viel ftofflich Intereffantes über Land und Leute wenig bekannter Gegenden Ufiens. Sie find aber geradezu langweilig. Sower übersehbare, verwickelte Ereigniffe werden in fleine Episoden gerteilt und diese durch lange Milieuschilderungen unterbrochen. Ginige folimme folterfzenen machen die Bucher für Jugendliche ungeeignet. - Bonde flickt in "Atavara" in die recht tendenziös erzählte Befchichte eines unehelichen Kindes, das fich mit Energie und Blud zu angesehener Stellung emporarbeitet, eine furze, abenteuerliche Episode ein, in der der Beld in die peinliche Lage fommt, Oberhaupt eines menschenfreffenden Infulanervolkchens zu werden. Unter Bondes im Werte febr ungleichen Werfen ift dies eins der fcmachften.

Eberhardt, Paul: Wohin der Weg? Das Jahr einer Seele. Gotha, fr. U. Perthes, 1920. (344 S.) 12 M.

In einer schön ausgestatteten Neuausgabe wird uns hier ein Roman porgelegt, der, bei feinem erften Erscheinen wenig beachtet, als ein reifes Wert einer tiefinnerlichen, religiösen Dichterseele hoffentlich jett in vielen Berzen den rechten Widerhall findet. Es ift die Geschichte eines Gottsuchers, eines jungen Grüblers, der irgendwo hinten in der Heide am Meer ein einsames Jahr im Kampfe um fein Selbst verbringt, bis ihm nach mannigfachen Enttauschungen als Sohn für unausgesetztes Ringen mit den damonischen Gewalten in feinem Innern schlieflich der rechte Weg gemiesen wird, der Weg zu tätiger Menschenliebe und Urbeit. Weniger als auf die etwas dürftige Kabel, eine Geschichte von Liebe und Entsagung, kommt es auf die in dem Buche niedergelegten Bekenntnisse an, die zusammen mit Naturbildern unmittelbarften Erlebens in ihrer Ciefe und auch in ihrer norddeutschen Schwerblätigkeit ihm einen Gehalt geben, der weit über den Alltag hinaus weift. Don der eingeftreuten Lyrif erheben fich manche Bedichte zu großer Schönheit in ihrer vollendeten form und ihrem gedanklichen Reichtum. Der Verfaffer des "Buches der Stunde", wohl des besten Erbauungsbuches, das je zusammengestellt ist, und anderer religiöser Schriften, hat in dem vorliegenden Romane sich zwar nicht als einen geborenen Epiker erwiesen, wohl aber als ein von dichterischer Inbrunst erfülltes Bemut, dem es gegeben ift, die Seelen anderer in gleichem Rhythmus wie die eigene mitschwingen zu laffen. fritz.

Hesse, Hermann: Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Berlin, S. Fischer, 1919. (156 S.) Geb. 25 M.

In der Ichform erzählt Hesse die Entwicklungsgeschichte des Menschen, der "sich nicht mehr belägen will", der den Sinn des Lebens einzig darin sieht, "zu sich selber zu kommen", frei von Konvention und Sitte, durch "Unstinn, Derwirrung, Wahnstinn und Craum" hindurch das — eisern verpstichtende — Recht zu erringen, nach eigenem Gesetz zu leben. Emil Sinclair fühlt die ersten Regungen seines Selbst schon als zehnjähriger Knabe; ihr zersetzender Einstuß verdüstert ihm seine Kindheit, trennt seine Umwelt verhängnisvoll in die lichte, reinliche Welt des elterlichen Heimes und in eine "heftige", unbekannte, rätselhaft-lockende andere Welt. Beide liegen dicht beieinander, doch vermag er sie nicht zu vereinigen. Uns diesen bitter-schweren Kämpsen wird der Knabe von Demian, dem geheinisvollen Schulkameraden, befreit. Demian verkörpert die mahnende Stimme im Innern des Menschen, seinen guten

"Damon", der immer da auftaucht, wo feine Seele bedroht wird, durch Unferlichkeiten vom Wege zu fich felber abgelenkt zu werden. Er ift unerbittlich, oft peinigend unbequem, Schwerftes fordernd, dabei doch voll milder Gute. Er fteht auch neben dem Unaben und Jüngling, hilft ihm in feinen religiöfen und menschlichen Moten, bewacht guwartend feine erfte Liebe und freundschaft und begruft ihn ichlieflich als Bruder und freund in der Gemeinschaft der wahrhaften, freien und duldsamen Menschen, von denen es heißt: "Aus ench, die ihr euch felber auswähltet, foll ein auserwähltes Dolf erwachsen!" Die führergestalt des Demian verschwindet im Dunkel, als der Geführte feiner nicht mehr bedarf. Die Schlufworte des Buches lauten: "Wenn ich manchmal den Schluffel finde und gang in mich felbst hinunterfteige, da wo im dunkeln Spiegel die Schickfalsbilder ichlummern, dann brauche ich mich nur über den schwarzen Spiegel zu neigen und sehe mein eigenes Bild, das nun ganz Ihm gleicht, Ihm, meinem Freund und Führer." — "Demian" ist ein Bekenntnis-buch, aus der eigentlichen innerlichen Not unserer Zeit heraus geschrieben, das jeden entwicklungsfähigen Menschen bis in die Seele hinein aufrutteln sollte. Dag ein solches Buch voll von Eigenwilligkeiten und Erlebnissen perfonlichster Urt ift, wozu 3. B. auch die nicht jedem gemäße Unlehnung an Freudsche Cheorien gerechnet werden muß, nimme bei einem Dichter wie hermann Beffe nicht wunder; felbft dag die künstlerische Gestaltungskraft im letzten Drittel stark nachläst, fällt gar nicht ins Bewicht gegen das, was in den beiden ersten Dritteln bewältigt worden ift, vor allem nicht gegen die reftlofe Chrlichkeit, die Schickfalsbereitschaft und den freudigen Mut, die aus dem Buche sprechen. "Wahrlich, zum Räuber an allen Werten muß folde ichenkende Liebe werden; aber heil und heilig heiße ich diefe Selbstsucht." Dies Nietische-Wort konnte dem ichlichten Motto gum "Demian" bestätigend und ergangend an die Seite gestellt werden, dem Motto, das wie aus der dankbaren Müdig. keit eines nach banger Qual Genesenden erklingt: "Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte. Warum war das fo fehr fcmer?" frida Endell.

Jammes, Francis: Almaide oder Der Roman der Leidenschaft eines jungen Mädchens. Übertragen von Felix Grafe. Hellerau, Jakob Hegner, 1920. (114 S.) Geh. 14,40 M.

Almaide, die heißblütige und melancholische Südfranzösin, läßt sich in einen überschwellenden frühling gleiten, taucht in die fanfte Liebkofung des Wassers und ftromt ihre ziellose Sehnsucht bin in nachtverlorenen Liedern zur Caute. Im Schloffe Percival ift fie zu Bafte, nun icon bei der sechsten hochzeit jungerer Gespielinnen; fie sieht deren Blück und fühlt sich ausgeschlossen, weiß sich schon wie die andern und betrachtet voll Bitterkeit das Ebenmaß ihrer bronzenen Urme. — Einige Tage nach der Hochzeit wandelt Almaide dem Walde zu und begegnet - zum zweiten Male! — dem jungen Berghirten Peter, der seine flote blaft. Im Cal von Ga-varnie hat er Sandalen gestochten und fremde auf den Berg geführt. Jetzt sitzt er ju Ulmaidens fagen im duftenden Krant der roten Minge und ftaunt mit maulbeerfarbenen Augen zu ihr empor. Da ftreift der Batift ihres Urmels die brennende Wange des Knaben, und feit jenem Tage findet fie das Gelächter enteilender Bache wieder und wieder umschlungen zwischen den hohen Weinstöcken oder unter den reglosen Buchen am Rande der mittagglubenden Beide. Allmaide wird wiffend in den Urmen des knabenhaften Kauns. — Aber der arkadische Sommer verblutet zum Berbft, und im februar zieht man die Leiche Peters aus einer Bletscherspalte; er hat als führer den Bergtod gefunden. Ulmaiden jedoch zerbricht das reifende Schicksal nicht. Sie findet eine Zuflucht bei dem greifen Marquis d'Uftin, dem eine mit allen Laftern gefättigte Welt Ceures geraubt hat und der mit bittrem Leid heimgekehrt ift von allen ihren Urteilen und Dorurteilen. Er weiß, daß ein einsames Herz, gequält von dem Unblid fremder freuden, der geringften Lodung erliegt, die ihm die Gewifibeit fommenden Bludes verspricht. Und Almaide d'Etremont ift ftolg und ftarf; fie wird den Tiegenhirten aus dem Cal von Gavarnie in ihrem Kinde nicht verleugnen. Denn feine Stirne war rein, fein Blut erfüllt vom Ogon des Bergwaldes, und feine Lippen blühten in der farbe des rotlichen Gaisblatts. - Der Roman ift ein Stud vollendeter, aber entrudter und gang ungallifder Erotif, erhaben über den Derdacht niederer Zweckhaftigkeit. Ebenso glucklich kommt er an der Klippe des burgerlichen Cendengftudes vorbei, die gegen den Schluf hin angesteuert wird. Lief er hier auf. fo war feine koftbare romantische fracht verloren. Stofflich bleibt er möglich dadurch, daß alles Begenftandliche gurudtritt gegenüber den feelischen Dorgangen und ihrer Berleitung. Die Schilderung ift beherricht und doch von füdlicher farbigfeit und Lichtfülle. - Es werden faum erzieherische Bedenken bestehen, den Roman urteilsfähigen Lefern in die hand zu geben, den Ernst aller Beteiligten porausgesett. Das Buch bildet aber einen jener Grengfälle, in denen fich die eigne Denantwortlichkeit nicht auf einem fremden Urteil ausruhen darf, wenn über feine Ginftellung ju entfceiden ift.

Kolbenheyer, Erwin Guido: Das Gestirn des Paracelsus. (Paracelsus II.) Roman. München, Georg Müller, 1922. (478 S.) 48 M., geb. 58 M.

Don allen freunden der schwerblütigen und doch lebensprühenden Erzählungs. funft Kolbenhevers murde der nun vorliegende zweite Band feiner Paracelfus-Crilogie, "Das Gestirn des Paracelfus", mit hochgespannten hoffnungen erwartet, und mancher Lefer des ersten Bandes, der "Kindheit des Paracelsus", wird vielleicht für den Dichter bange gewesen sein, ob es ihm gelingen werde, die Darftellung der tief. bewegten Zeit des finkenden deutschen Mittelalters und der inneren Entwickung feines vom hauch verzerrender Philisterlegende umwitterten Belden auf der bisherigen Bohe zu halten, ja, den inneren forderungen des Romans gemäß, zu fteigern; insbesondere mar dies auch bezüglich der ungeheuren sprachlicherhythmischen Aufgabe 3u beforgen, die fich Kolbenheyer gestellt und gleich durch die finnbildschweren Einleitungskapitel (benn auch der neue Band beginnt mit einer Begegnung gwifchen Wotan und Chriftus) von vornherein mit unerbittlichem Wagemut festgelegt hat. Wir dürfen folden Cefern des ersten Bandes dankbar und froh verkunden, daß ihre Befürchtungen sich als vergeblich erwiesen haben. Das neue Wert ift sprachlich noch reicher instrumentiert und noch fubner und eigengrtiger kontravunktisch gusammengefaßt als die "Kindheit des Paracelfus", und unfere Ceilnahme fur die Entwicklung des Helden ift dadurch noch unendlich vertieft, daß es Kolbenhever gelungen ift, den Durchbruch des Benies in Paracelfus mit seinen epischen Kunftmitteln zu gestalten und fo den Lefer die innere Notwendigkeit feiner tragischen Dereinsamung unmittelbar miterleben zu laffen. Was aber schließlich das Zeitbild angeht, fo ift die fulle der Gesichte hier nicht weniger binreifend als dort, nur daß jett, der pyramidenartigen Unlage des Gesamtwerkes gemäß fich alles strenger um die Gestalt des Helden konzentriert. Ob wir in die geheimnisvolle Weisheit aldimistischer Monche Ginblid gewinnen oder in die Luggerschen Caboratorien bei den Bergwerken gn Dillach, ob wir eine echt mittelalterliche Disputation zwischen der Adlerburs und der Pfanenburs zu Chbingen miterleben oder das heißblütige Treiben im hause der ichonen Ugnefina gu ferrara, gufamt dem ichauerlichen Kehraus, den Deft und hegenwahn durch diese Welt des prachtigften Genuffes tangen, ob wir mit König Chriftiern dem Cyrannen gegen Stocholm gieben und die frumben Sandsknechte in der Schlacht oder - beim feldgericht - in der Baffe der eigenen Spiefe fterben feben, ob wir in die ersten Wirbel des Bauernfrieges bineingeraten oder mit den großgunstigen Ratsverwandten von Salzburg zum Uderlaß in der Stube

des Baders sitzen, ob wir bei dem Baseler Druckherrn froben die Gesellschaft der Brüder Umerbach und des großen Spötters Erasmus genießen oder beim Cheatrum Unatomicum die gelehrte Ignoranz der damaligen Kathedermedizin bestaunen — immer ist all das lebendige Geschehen auf Paracelsus, die lebendigste Gestalt des Buches, bezogen. — Es versieht sich von selbst, daß wir allen Lesenn, die von der "Kindheit des Paracelsus" berührt worden sind, auch "Das Gestinn des Paracelsus" schuldig sind. Schon mittlere Büchereien werden bei richtiger Einstellung ihrer Unsleihepädagogist genug solche Leser heraussinden, um die Unschaffung des in jeder Kinsicht schwerwiegenden Gesamtwerkes verantworten zu können. Uckerknecht.

5 chaeffer, Albkecht: Der göttliche Dulder. Leipzig, Insel-Verlag, 1920. (435 5.) Geb. 22 M.

Das große Wagnis, neben eine ewige Dichtung wie die "Odyffee" ein neues Werk über den gleichen Stoff zu stellen, konnte nur gelingen bei einer im Wesen neuen Auffaffung und formung des Stoffes. Das Derhaltnis gwischen dem "Gottlichen Dulder" und der "Oduffee" fann man vergleichen mit dem zwischen der Musik zu einem Drama, etwa Mendelssohns Musik zum "Sommernachtstraum", und dem Drama selbst. Schaeffer bringt keine zusammenhängende Nacherzählung der Sahrten des Odyffeus, fondern er gibt eine lyrifche Begleitmufit zu den Bohepunkten der Handlung, die den Stimmungsgehalt zu unerhörter Eindringlichkeit verstärkt und die das Geschehen wundervoll einbettet in farbige Landschaft und Utmosphäre, in Dunst von Meer und Bimmel. Nach moderner Urt wird die alte naive Dichtung fentimentalisch umgedeutet, der Schwerpunkt auf die Schilderung des Seelischen verlegt, ein menschlicher Cypus zum Symbol erhoben. Oduffeus, zunächst der durch den Crojanerkrieg aus seinem Mutterboden gerissene Urmensch und Bauernkönig, wird nach seiner Ruckehr zum ruhelosen, heimatstüchtigen, ewig sehnsuchtigen Wanderer, den der Dichter, mit dem Ende der "Boyffee" nicht foliegend, nach neuen end. und ziellosen fahrten erft im hades' Auhe finden läft: ein Gegenbild 3um faust und Abasver. — Den Wert der "Odyssee" und des "aottlichen Dulders" gegeneinander abzumägen, bleibt Späteren vorbehalten; wir Beutigen empfinden in Schaeffers Werk mit immer neuem Blud einen überfließenden Reichtum des Gefühls und ein unermeglich weites Berg, das allem Menschlichen offen fteht. Schaeffers Sprache, deren Dielfältigkeit aus anderen Werken bekannt ift, zeigt hier vielleicht mehr Sorglofigfeit als fonft, aber auch einen wundervollen, leuchtend warmen Glang. Bomann.

Schaffner, Jakob: Die Weisheit der Liebe. Roman. Leipzig, Grethelein (1919). (478 5.) 9 M., geb. 17 M.

— Kinder des Schicksals. Roman. Ebenda, (1920), (238 S.). 12 M., geb. 20 M.

"Die Weisheit der Liebe" ist der reichste aber auch der zwiespältigste unter den Romanen des Schweizer Dichters. Die einfache Handlung spielt in Berliner Kleinbürger- und Arbeiterkreisen. Der fabrikmeister Emil felgentren, ein schwung-voller, gedankenreicher Mann, wird an einem schönen frühlingsmorgen trotz seiner warmen Liebe zu seiner einige Jahre älteren ruhig-klaren und reisen fran, von plöglicher Leidenschaft zu seiner jungen Pstegetochter ergriffen. Er macht sie, wenn auch unabsichtlich, nur durch die Wirkung seiner lebensvollen Persönlichkeit, ihrem Verlobten, einem Arbeiterssohne, abspenstig, verläßt seine Fran und gründet sich mit dem Mädchen ein neues Heim. Beide aber sinden kein Blück und keine Anhe; sie fühlen sich schuldig daran, daß die Familie des verlassenen Verlobten, die viel Hossung auf die vorteilhaste Heirat gesetzt hatte, nun verkommt. Das Mädchen sirbt insolge einer ungskellichen Geburt, im Grunde aber an ihren dunklen Angken und ihrem Schuldbewustssein, der Mann solat ihr freiwillig. Dieser Schluß be-

endet die zunächst fast alltäglich und doch irgendwie schickfalsträchtig scheinende Handlung auf überraschend dustere Weise. Erst am Schluß tritt das Sinnbildliche der Handlung klar hervor. Felgentren ist der naturhafte, innerlich freie, der Welt und den Menichen überlegen aber verantwortungsbewuft gegenüberftebende Menich. In der familie des verlassenen Bräutigams, besonders in dem alten Dater Livvke. der im Crunke endet, sind dagegen die unfreien, in Phrase und Konvention erftickenden, leistungsunfähigen aber anmakenden Menschen verkörpert. Da sie vom Schicksal dem natürlich-starken Manne felgentren in den Weg geführt werden, mussen fie ihm zunächst unterliegen. Uus dieser Niederlage aber — und hier entfernt sich der Roman aus der Wirklichkeitssphäre, in der er vorher gegründet war, hier beainnt auch, wie mir scheint, eine Überspitzuna des Oroblems — aus der Niederlage entwickelt fich bei den unterlegenen Lippkes ein folder rachfüchtiger haß gegen den wertvolleren Sieger felgentren, und in dem Sieger entsteht aus dem Derantwortungs. bewußtsein ein so qualendes Mitgefühl mit den Unterlegenen, daß anch er feinen Untergang findet. Die Symbolik ist hier so auf die Spitze getrieben, daß die Dersonen teils grotest, teils unbehaglich idealifiert wirfen. In die unübertrefflich anschaulichen Schilderungen bürgerlichen Ulltagslebens kommt dadurch ein störender Con hinein. Und noch ein anderer Mangel des Romans darf nicht verschwiegen werden: Dem Schweizer Dichter ift die Schilderung des aukeren Berliner Milieus im allgemeinen wohl gegluckt, auch die meiften Personen paffen gang gut in den Rahmen, wenn fie auch zum Ceil einen geradezu faritaturiftifch fibertriebenen Berliner Dialeft fprechen, aber die hauptperson felgentren ift nach feiner Dent- und Sprechweise in diesem Milien geradezu unmöglich. Es bereitet stets neues Unbehagen, ihn in biefem Milien seine schwungvollen Reden über lette fragen des Menschentums halten zu hören, und es ift oft fast eine Qual, diese ruhige und doch gehobene Sprache durch einige Eigentumlichkeiten des Berliner Dialefts verlett gu feben, dem fie nach Rhythmus und Wortwahl gang und gar wefensfremd ift. felgentreus Reden wirfen dadurch unnatfirlich und dem Berliner Dialett, der feine Dorzüge in anderer Richtung, in feiner Draftit und Schlagfraft, febr wohl hat, geschieht auch teine Gerechtigkeit. — Uber trotz diefer Ausstellungen möchte ich den Roman gum Schluß allen großen und mittleren Büchereien aufs wärmste empfehlen. Sein großer Wert allein rechtfertigt die breite Behandlung an diefer Stelle und zwingt zu ausführlicher Begrundung der Aussetzungen. Er beruht in dem Reichtum an einzelnen dichterischen Schönheiten, an lauterer Cebensweisheit und in der reifen Menschlichfeit, die alle Mangel des Buches vergeffen machen.

Den Roman "Kinder des Schicksals" hat Schaffner im Gegensatz zu dem erftgenannten frei gehalten von schwerer Problematit oder fie wenigstens gang in den Bintergrund gerudt. Gine innge Witme, koftlich gezeichnet in fanfter Fraulichkeit und natürlicher Unmut, fucht, als die geringe Binterlaffenschaft ihres Batten verbraucht ift, fich und ihre Kinder mit Schreibmaschinenarbeiten durchzubringen. Ginen Dichter, deffen menichliche und funftlerische Bedeutung ebenso groß ift wie feine Urmut, gewinnt sie als einzigen Kunden und verliert sogleich ihr Herz an ihn. Des Dichters freund, Deutschamerikaner, Cenor und Schieber (der Roman fpielt in Berlin zur Zeit des Weltkrieges) bereitet dem Paar noch einige Prüfungen; er stellt der jungen Witme auf rucksichtslose Weise nach, ruttelt dadurch aber den Dichter aus seiner äußeren Schlaffheit auf und verhilft beiden zu ihrem Gluck. Die form des Wertes fann vollendet genannt werden. Ungemein geschloffener, wirksam auf Spannung gerichteter Aufbau, stets überzeugend wahre, eindringliche Seelenschilderung, aberlegen ironische und doch liebevolle Erzählungsweise vereinigen sich in diesem liebenswürdigsten, anmutigsten Roman Schaffners. Größere und mittlere Büchereien durfen ihn fich nicht entgehen laffen, fleinere werden ihn feltener anschaffen konnen, ba er der Dolkstümlichkeit im üblichen Sinne etwas entbehrt. homann.

Wagner, Hermann: Schießl, der Roman eines Gauners. Berlin, fleischel, 1919. (288 S.) 6 M., geb. 8,50 M.

Schiekls Dater mar "ein gump und Millionar", und er felbft, unehelich geboren, fühlt feine andere Derpflichtung als denfelben Lebensberuf zu ergreifen. Ebrlich oder unehrlich find Begriffe, die er nicht kennt. Dom Sumpchen der kindlichen Schlanheit wird er zum Lump der großen Gefte. Kann man bei dem Einen das Sacheln nicht laffen, fo darf man dem Undern die Grofgugigfeit, die jeder tonfequente Mensch entwickelt, nicht absprechen. In einem Sug führt der Derfasser die Charafterentwicklung durch. Spannung auf Spannung fetend. So ift das ein Buch. das den Lefer ohne weiteres mitnimmt. In dem bildungspfleglich Intereffierten aber wird bei der Cefture die frage laut: Welche feelischen Auslösungen bewirft diefer Roman? Da er weiß, daß es im Aufnehmen eines Buches eine Entwicklung aibt vom Derschlingen des Stofflichen bis zum rein formal afthetischen Benuf wird er diefe fragen verschieden beantworten. Derjenige, der ein Buch nur als Kunftwerk lieft, wird den Unterton der Satire und das unausgesprochene moralische Urteil deutlich hören und fich fo, die Kunft der Charafterifierung und des Aufbaues beftaunend, mit einer zwar nicht tiefen, aber doch spannenden Cefture gut unterhalten. Dagegen ift die Klaffe der andern, die nur den Inhalt aufnehmen, in Befahr, fic von der Antlichkeit, wenn auch nicht gerade der Lumpenhaftigkeit, fo doch mindeftens des Egoismus zu überzeugen. Denn Schieft macht feine Sache doch gar ju fein und hat es nicht nur zu Millionen, sondern auch zu burgerlichem Unsehen gebracht. Dag ihm, nach der furzen Undeutung am Schlug, von feinem unebelichen Spröfling diefelben Plagen bevorftehen, wie er fie feinem Dater bereitet hat, wird auf diefer Stufe taum genug beachtet werden. Entweder laft man diefen Banner fiberhaupt nicht auf die Sefer los oder nur auf folche, die fich mit geiftiger Schriewer. und sittlicher Reife dagegen mahren fonnen.

### D. Kurze Anzeigen.

Bofdorf, Hermann: Der Postinspektor u. andere Humoresken. Hamburg, Hermes, 1920. (188 S.) 7 M.

— Der Schädel von Grasbrook und andere kuriofe Geschichten. (Aiederdeutsche

Bucherei 90. 95.) Ebenda 1920. (152 S.) 6 M.

3., der durch seine viel aufgeführten Dramen mit einem Schlage einer der volkstümlichsten niederdeutschen Dichter geworden ift, versteht es auch, in kleinen Geschichten gemüt- und humorvoll von Welt und Dingen zu plaudern. In dem ersten der beiden vorliegenden Bändchen erzählt er von allerlei drolligen Persönlichkeiten und Situationen, wie sie ihm seiner Postbeamtenzeit begegnet sind. In dem zweiten vereinigt er eine Unzahl von kleinen novellenartigen Dichtungen, die mit ihrem historischen Hintergrund und mit ihrer Vorliebe für die Gebiete des Craumlebens und des Unterbewußten durchweg auf einen ernsteren Con gestimmt sind.

Sichte, Joh. Gottl.: Briefe an seine Braut und Gattin. Herausg. von Emil Engelhardt in Derbindung mit der Sichte-Ges. Leipzig, Matthes, 1921. (168 S.)

Bietet eine überaus wertvolle Ergänzung zu den wissenschaftlichen Werken des Denkers, ift aber gleichzeitig eine schöne Lektüre für jedermann, daher allen Büchereien warm zu empfehlen. v. H.

Alosterleben im deutschen Mittelalter, nach zeitgenöfsischen Aufzeichnungen herausg. von Johannes Bühler. Mit 16 Bildertafeln. Leipzig, Insel-Verlag, 1921. (528 S.) Geb. 32 M.

Gibt dem, der das Klosterleben bisher nur vom Börensagen kannte, unmittelbare

Einblicke, die ihn oft genug wie Offenbarungen anmuten werden, dem, der bereits tiefer geforscht hat, willfommene Bereicherung und felbst dem Kenner Unregung und wohl auch manchen Hinweis auf etwas, das ihm entgangen war. Crotzdem das Buch keine wissenschaftlichen Zwecke verfolgt, kann es nur gebildete Ceser fesseln.

Classen, Walther: Die Germanen und das Christentum. Das Werden des deutschen Dolks. 4. Heft. Hamburg, Hanseatische Derlagsanstalt, 1921. (184 S.) 8 M. Ein Volksbuch im besten Sinn des Worts, das jeder gern liest, das der Lehrer und Pfarrer im Unterricht, der Hausvater in der Hamilie verwenden kann, und das auch der heranwachsende Mensch, wenn er richtig erzogen ist, jedem Schmöker porzieht.

Mogk, Eugen: Germanische Religionsgeschichte und Mythologie. 2. umgearb. Aust. Sammlung Göschen, Ar. 15. Berlin, Dereinigung wissenschaftl. Verleger, 1921. (144 S.) 6,20 M.

Gibt einen Überblick fiber das, was wir auf Grund der neueren religionsgeschichtlichen forschungen fiber den Götterglauben und Kultus unstrer Dorsahren wissen. Aber wenn es auch eine populäre Darstellung ist, wird die fülle des Gebotenen den nicht geschulten Leser verwirren. v. H.

Engelen, Paul, Duffeldorf: Gedachtniswissenschaft und die Steigerung der Gedachtniskraft. 1920. (142 S.) 10 M.

— Geistesschulung. Heft 43. Der Urzt als Erzieher. München, Verlag der Ürztlichen Aundschau, Otto Gmelin. 1921. (56 S.) 7,50 M.

Beide Bücher ergänzen sich. Das erste ist eine populäre Gedächtnispsychologie, die das praktische Tiel verfolgt, die Gedächtniskraft zu steigern und das Cernen zu erleichtern. Das zweite geht von dem gesunden Körper aus und erzieht daher sunächst zur richtigen Haltung, Körperstbung und Atmung, um dann vom Wollen, Fühlen und Denken zu reden. Beide Bücher wenden sich an die Allgemeinheit.

Groddeck, Georg: Der Seelensucher. Ein psychoanalytischer Roman. Wien, Internationaler psychoanalytischer Verlag, 1921. (314 S.) 25 M.

Eine magere Handlung gibt den Rahmen ab für viele endlose Gespräche und Reden des "Seelensuchers" Chomas Weltlein, den der Verfasser auf die schmale Grenze zwischen dem weisen Grübler und dem Narren gestellt hat, um ihn recht ungestört alles zwischen Himmel und Erde durcheinanderquirlen lassen zu können. Meist haben diese lustig-ironischen Reden irgendeinen Jusammenhang mit der Psychoanalyse, oder sind mindestens in ihrem scharfen Witz nur für ihre Kenner geniesbar. Für öffentliche Büchereien ist das Buch wegen seines Übermaßes an Tynismus in erotischen und religiösen Vingen unbrauchbar.

**Mliche**, Franz: Das Kreuz auf roter Erde. Roman. Barmen, Verlag des Westdentschen Jünglingsbundes, 1918. (501 S.) 7,50 M., geb. 10 M.

Im Mittelpunkt dieses etwas breit, aber doch gut erzählten Geschichtsromans steht die Bekehrung des Sachsenherzogs Wittekind. Der Wert des Buches liegt in der kulturhistorisch anschaulichen Schilderung; es ist besonders für die reisere Jugend geeignet.

Laotse: Sprfiche, deutsch von Klabund. Berlin-Tehlendorf, Fritz Heyder, 1921. (32 S.)

Dies kleine Heftchen, das man früher in keine Bücherei gestellt hatte, darf bei der jetzigen Aot seiner Billigkeit wegen empfehlend genannt werden; es vermag einem aufmerksamen Ceser mit seinen 30 Sprüchen wohl eine Uhnung von der weltentsagenden Weisheit Caotses zu vermitteln.

Sauter, J. 21.: Mein Indien. Erinnerungen aus 15 glsicklichen Jahren. Leipzig.

Koehler, 1921. (260 S.) 30 M.

Gibt Einblicke in das indische Leben, die ich sonst nicht gefunden habe, weil der Verfasser fast zum Inder geworden ist und auf diese Weise durch Caren ging, die dem Europäer sonst verschossen sind. Es ist aber keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eher eine äußerst sessellen Avvellensammlung zu nennen, die jeder Erwachsene gern lesen wird. Trotz der fast zu großen Vorliebe für Indien hat der Versasser, wie das Schlußkapitel zeigt, die Liebe zu seiner schwäbischen Heimat nicht verloren.

Stockmann, Alois S. J.: Die deutsche Aomantif. Ihre Wesenszüge und erften Bertreter. Mit einem bibliogr. Anhang, Freiburg, Berder, 1921. (218 S.)

22 M., geb. 27 M.

Eine Schilderung und Bewertung der romantischen Bewegung und ihrer führer vom streng katholischen Standpunkt aus. Als Wertmaßstab gilt die größere oder geringere Entfernung vom kirchlichen Katholizismus. Für streng katholische Büchereien auch mittlerer Größe ist das Büchlein wegen seiner klaren verständlichen Schreibweise zu empfehlen, für freie Büchereien ist es belanglos. Ho. Wille und Gestaltung. Almanach auf das Jahr 1921. Jum 25. Jahr des Derlages Eugen Diederichs in Jena. (213 S.) 5 M.

Ein Almanach, der es verdient, hier angezeigt und empfohlen zu werden. Eine Abersicht über die 25jährige Catigkeit des bedeutendsten deutschen kulturpolitischen Derlages, die eine bewundernswerte Geschlossenheit scheinbar vielfältiger Bestrebungen zeigt; dazu eine reiche Auswahl von interessanten Proben aus den neueren Derlagswerken.

# Kleine Mitteilungen.

Alle Praktiker des Büchereiberatungswesens wissen, wie wenig sachverständig vielsach von seiten der neuen Wohlsahrtsämter und Jugendpstegeämter an Büchereiausgaben herangetreten wird. Als ein besonders krasses Beispiel geben wir folgende Unfrage eines Stadtjugendpstegers zur Kenntnis, der wir nur die Bemerkung hinzuzusstägen haben, daß es sich um eine Stadt von 25000 kinwohnern handelt, deren städtlischer Büchereibestand bei der Beratungsstelle nicht als bekannt vorausgesetzt werden konnte, da bisher lediglich das von einem Derein unterhaltene, sehr rührige Volksleseheim jener Stadt einen Druckfatalog besitzt:

"Ich habe von der Stadt den Auftrag ethalten, ihre Bücherei nen zu ordnen. Ich wäre angerordentlich dankbar, wenn ich von Ihnen einige Anregung erhalten könnte, nach welchen Gesichtspunkten ich die Neueinordnung vorzunehmen hatte.

Sehr ergebenft 21. 21."

In der Zeit vom 3.—11. Oktober fand in der Prenßischen Staatsbibliothek die 26. (24.) Diplomprüfung statt. Es hatten sich 26 Bewerber gemeldet und zwar 7 männliche und 19 weibliche. Eine Bewerberin trat während der Prüfung zursich, 2 weitere bestanden sie nicht. Don den übrigen 23 bestanden die Prüfung 8 mit "Gnt", 15 mit "Genügend".

Das Stadtarchiv Düsseldorf, Undreasstraße 4/8, sucht zum sofortigen Eintritt Dame mit abgeschlossener bibliothekarischer Vildung. Vollkommene Beherrschung von Stenographie und Schreibmaschine Bedingung.

Derantwortlich für die Redaktion: Dr. hans Joachim homann, Charlottenburg, Stadtbucherei. Verlag von Otto harrassowig, Leipzig. — Druck von Oskar Bonde, Ultenburg.

# Bücherei und Bildungspflege

Der Blätter für Volksbibliotheken 22. Jahrgang

Jahrgang 1

1921

Heft 12

### Die Aufgaben der Zentrale für Volksbücherei.

Don f. Plage (frankfurt a. d. Oder).

Gesamtaufgabe: Die Zentrale soll ein Mittel sein zum fachlichen Studium des Volksbüchereiwesens nach Stand und Entwicklung. Sie faßt die Erfahrungen der Büchereiberatungsstellen zusammen und bildet die Spike der Arbeitsgemeinschaft der Volksbüchereifachleute. Sie sammelt und ordnet das Kachwissen und leitet eine zweckmäßige Arbeitsteilung auf den Gebieten in die Wege, in denen nur ein planmäßiges Zusammenwirken aller Volksbüchereipraktiker zu Ergebnissen führen kann. Ihre Aufgabe ist eine sechsfache:

- I. Eine Sammelaufgabe.
- II. Eine Cehraufgabe.
- III. Erteilung von Rat und Ausfunft.
- IV. Kritische Sichtung des gesamten Schatzes der volkstümlichen Citeratur belehrender und unterhaltender Urt. (Archiv für Buchkritik.)
- V. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Einzelfräfte aller Büchereien.
- VI. Eine Wohlfahrtsaufgabe. (Beamtenschut und fürsorge.)
- I. Sammelaufgabe: Die Zentralstelle sammelt:
- A. Die erreichbare fachliteratur und vereinigt sie zu einer planmäßig geordneten Sachbibliothek. Insbesondere werden gesammelt:
  - a), Einzelwerke,
  - b) Zeitschriften,
  - c) Einzelne Druchfachen,
  - d) Manustripte.

I. 12.

a) und b) fach schriften: In den bibliographischen Hilfsmitteln, Büchern und fachzeitschriften ist Vollständigkeit anzustreben. Erwünscht ist das baldige Erscheinen einer Bibliographie. c) und d) Un Einzeldrucksachen werden gesammelt: einzelne Aufsätze, Sonderabzüge, Derhandlungsberichte, Jahresberichte aller Urt, auch Manuskripte. Die Jahresberichte werden nach Städten und Verbänden chronologisch geordnet. Zur Sammlung der einzelnen Drucksachen gehört noch die Sammlung der in den verschiedenen Büchereien gebrauchten Vorderunde und Merkblätter für den Dienstgebrauch. Diese Sammlung wird in zwei Stücken angelegt, und zwar einmal als Modellsammlung der einzelnen Büchereien nach Städten geordnet und zum andern als synoptische Sammlung, in der alle Benutungsordnungen, Cesekarten, Zählformulare, Merkblätter usw. beieinander liegen. Es

Digitized by Google

wird ferner in form einer Chronif eine Sammlung von solchen Zeitungsausschnitten angelegt, die zweckdienliche Ungaben zur Geschichte des volkstümlichen Büchereiwesens und ihrer Zentrale enthalten.

Eine besondere Sammlung bildet das Gesamt material über Berufsausbildung, Wahlfähigkeit, Anstellung und Besoldung der Beamten und Angestellten der volkstümlichen Büchereien. Ein Personalkataster sämtlicher Beamten und Angestellten der öffentlichen Büchereien wird geführt.

Endlich sammelt die Zentrale auch Derlagsanzeigen, Verlags. berichte, Verlagsverzeichnisse und buchhändlerische Werbeblätter. Soweit die einzelnen Drucksachen nicht in Sondersammlung festgehalten werden, werden sie auf ein planmäßig geordnetes Kastenarchiv verteilt. Der Nachweis erfolgt durch eine Kartei, die jedes Stück verzeichnet.

- B. Die Zentrale legt an: Eine Stoffsammlung: diese er-ftrect fich auf:
  - a) Klassierte Papierproben mit Bewertung.
  - b) Eine Sammlung der im Handel gebräuchlichen Papierformate einschließlich des Weltformats.
  - c) Materialien zur Papierprüfung.
  - d) Bindes und Umschlagsmaterial, Dorsappapier usw.
  - e) Druckproben in den verschiedenen Schriften. (Von den Schriftgießereien zu beschaffen.)
  - f) Proben und Alphabete der verschiedenen Schrifttechniken (Schnurschrift, Plakatschrift) nebst dazugehörigem Schreibgerät und den Gebrauchsanweisungen.
  - g) Probebände in verschiedenen Heft- und Bindetechniken und eine Sammlung historischer Einbände.
  - h) Proben aller Reproduktions- und graphischen Verfahren.
  - i) Klebestoffe, Cace, Chemitalien für Büchereien.
  - k) Stempel, Werkzeuge, Kartothekkaften, Kartenproben.
- C. Die Zentrale legt an: Eine Sammlung von Büchereigerät in Probestücken: Regale, Kästen, Bücherstützen, Ordner, alle tunlichst im Gebrauch. Als Ergänzung zur Stoffe und Gerätesammlung wird ein sachlich geordnetes Bezugsquellenverzeichnis geführt.
- II. Die Cehraufgabe: L. Die Zentrale bietet ihre Bibliothek und ihre Sammlungen zum freien Studium für Anwärter des bibliothekarischen Berufs aller Grade dar und unterhält 2. ein Seminar mit einjährigem Cehrgang. Die Bedingungen für die Aufnahme werden durch besondere Satzungen geregelt. Die Aufnahme kann nur erfolgen nach Ableistung von 2 Jahren praktischen Dienstes. Das Cehrijahr schließt mit der Diplom-Prüfung, diese ist durch eine neue Ordnung unter Mitwirkung der Beratungsstellen zu regeln.
- 3. für Cehrzwecke ist außerdem anzulegen und fortzuführen eine besondere Sammlung der besten Schriften der vollstümlichen Citeratur unterhaltenden und belehrenden Inhalts. Die Sammlung dient als Cehrbüchere und wird als solche besonders verwaltet. Die Aus-

leihe erfolgt an die Schüler des Seminars auf Grund einer besonderen Benutungsordnung und in einem mustergültigen Ausleihverfahren.

Im Cebrolan des Seminars kommen folgende fächer gur Be-

handlung:

1. Dapierkunde, Dapierprüfung, Bindetechniken.

2. Drude und graphische Technifen, Drudlegung.

3. Organisation des Buchhandels und Verlagskunde.

4. Material. und Gerätekunde.

5. Grundzüge der Büchereiperwaltung, der Perwaltungsbuch.

führuna und des Kassenwesens.

6. Die wichtigsten fragen des Büchereirechts. (Geschäftsfähigfeit der Jugendlichen, Bebührenanspruch der Buchereien. Rechtsverbindlichkeit der Benutzungsordnung usw.)

7. Geschichte der volkstümlichen Büchereien und Übersicht über ibre Betriebsformen.

- 8. Übersicht über die allgemeine Bildungspflege und die Grundfane der Poliserziehung.
- 9. Überficht über die Geschichte der Deutschen und Weltliteratur.

10. Deutsche Stillehre.

11. Buchfritif.

12. fakultativ: Sprachunterricht für Berufszwecke: Französisch, Englisch, Catein.

13. Cechnischer Unterricht: Repetitorium des bürgerlichen Rechnens, Buchereischrift, Kurzhand, Schreibmaschine, Beften und Binden.

Die Abtrennung des technischen Unterrichts und des Sprach. unterrichts von dem Seminarjahr ist zu erwägen.

III. Erteilung von Rat und Auskunft: Die Zentrale ift - im Rahmen ihres Betriebsumfangs - verpflichtet zur Erteilung von Auskunft an alle Buchereien, an ftaatliche und gemeindliche Körperschaften. Sie erteilt Bat in allen fragen der Buchereibegrundung, Einrichtung, Derwaltung und Bewirtschaftung, soweit die bereits bestehenden Beratungsstellen nicht berufen find, diese Aufgabe in abgegrenzten Gebieten zu lösen. Wenn ihr das diesbezügliche Material nicht ungerufen zufließt, sammelt fie die nötigen Ungaben durch Umfragen.

IV. Archiv für Buchfritif. Die Zentrale fammelt die buch. fritischen Arbeiten der fachgenossen und ordnet fie nach den Derfassern der besprochenen Werke.

für die Sammlung handschriftlicher Besprechungen ist tunlichst ein gemeinsames Mufter anzustreben.

Es werden nur solche Besprechungen gesammelt, die in Hinblick auf die Verwendung der Bücher in der volkstümlichen Bücherei abgefast find.

Die Zentrale versucht Neuerscheinungen zur Besprechung von den Verlegern zu erhalten und leitet sie zu den betreffenden fach. fritifern, soweit deren Mitarbeit gesichert ift. Die hauptergebnisse der Buchkritik werden in der Sachzeitschrift veröffentlicht.

Digitized by Google

V. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Einzelsträfte der einzelnen Büchereien. Die Zentrale richtet eine Haupteinkaufsstelle für Bücher und Büchereibedarf ein nach dem Vorgang und dem Muster der Stettiner Einkaufsstelle, gegebenenfalls unter Übernahme dieser. Die Einkaufsstelle nimmt günstige Einkaufsgelegenheiten wahr. Sie hält sich an die gesicherten Ergebnisse der sachmännischen Buchkritik und berücksichtigt die angemeldeten Wünsche der einzelnen Büchereien, soweit dadurch nicht ihre Wirtschaftlichkeit oder die Grundsätze ihrer Stoffwahl gefährdet werden.

VI. Die Wohlfahrtsaufgabe. Neben dem oben genannten Personalkataster oder in Verbindung mit ihm sammelt die Zentrale statistisches Material über Verufsausbildung, Prüfungsvorschriften, Einkommen, Unstellungsbedingungen und Arbeitsverhältnisse der bibliothekarischen Ungestellten und Beamten und erteilt hierüber Auskunft auf Verlangen. Sie richtet eine gemeinnühige Stellen vermittlung ein und befördert die öffentliche Geltung des bibliothekarischen Verufs. Sie veranstaltet mindestens jedes zweite Jahr einen Vüchereitag und lädt dazu die Verufsgenossen innerhalb ihres Umtsbereichs ein.

Aebenaufgabe der Zentrale: Die Zentrale hat der Schriftleitung unseres kachblattes räumliche Unterkunft zu gewähren. Ihre Sammlungen dienen zugleich als Archiv der Schriftleitung. Ob der Schriftleiter dem Stabe der Zentrale einzugliedern ist, bleibt weiteren Erwägungen vorbehalten.

Das Personal der Zentrale: Erforderlich ist ein Ceiter und ein wissenschaftlicher Hilfsarbeiter, ein Sekretär oder Sekretärin, sowie Bureaukräfte für Registratur, Maschine, Rechnungswesen und Kanzlei, dazu die erforderlichen Kräfte für Reinigung und Hausverwaltung.

Vor Besetzung der leitenden Stelle ist die Berufsvertretung der fachgenossen zu befragen. für die Stelle des Ceiters und des wissenschaftlichen Hilfsarbeiters kommen nur fachleute in frage, die eine angemessen Zeit im praktischen Dienst gestanden haben. für beide wird Beamtenqualität gefordert.

Der Etat der Zentrale ist in allen Teilen neu festzussehen und so zu gestalten, daß die Zentrale ihre Gesamtaufgabe so erfüllen kann, wie es der Bedeutung des volkstümlichen Büchereiwesens im Rahmen des staatlichen Volkserziehungsplans und dem Stande seiner bisherigen Entwicklung entspricht. Bei der Festsehung des Etats sind die Ceiter der bestehenden Beratungsstellen gutachtlich zu hören.

### Die medizinische Volksaufklärung in der Volksbücherei.

Don cand. med. v. Witleben (Bonn).

Die medizinische Volksaufklärung ist zweifellos eine der dringenosten und ernstesten Aufgaben nicht nur der zeitgemäßen Wohlfahrtspslege, sondern auch der modernen Bildungspslege. Mens sana in corpore sano — lautet eine klassische Regel. Wohl gibt es Mediziner, die grundsählich

von einer solchen Aufklärung nichts wissen wollen, nicht etwa aus fachwissenschaftlicher Engherzigkeit, sondern in der Befürchtung, damit das Kurpfuschertum zu unterstützen. Sie sind jedoch meines Erachtens im Unrecht. Dielmehr muß uns gerade das neuerliche, höchst gefährliche Anschwellen des Kurpfuschertums Unlaß geben, das Thema erneut zur Diskussion zu stellen. Es kann ja leider nicht geleugnet werden, daß die medizinische Wissenschaft im Polk in Mißkredit gekommen ist, ob und mit welcher Berechtigung, gehört nicht hierher. So kann es doch nur im Interesse der Heilkunde liegen, wenn das Vertrauen zu ihr gestärkt wird und so den Kurpfuschern Patienten entzogen werden.

Das ist aber unmöglich, wenn man dem Laien jede Kunde aus diesem Reiche ängstlich sernhält. Die manchmal so lächerliche Ungst vor dem Urzt wird dadurch geradezu begünstigt. Es handelt sich nicht darum, das Volk zu selbständiger Krankheits behandlung anzuleiten — das hieße allerdings geradezu der Kurpfuscherei Vorschub leisten —, sondern ihm einen Begriff zu geben vom Wesen der Krankheit, von den elementarsten Grundbegriffen der Unatomie und Physiologie, vor allem von den Seuchen und der Hygiene. Das darf natürlich nur mit dem denkbar größten Caktgefühl geschehen, unter Vermeidung von allem, was die Heranbildung von Hypochondern bewirken könnte. In den Sprechstunden kann man von Patienten Erzählungen und Unsichten zu hören bekommen, die geradezu in das Gebiet der Fahrlässigkeit gegen sich selbst gehören.

Was soll man sagen, wenn die Cehrerin eines Mädchengymnasiums ihren Oberprimanerinnen in allem Ernste erzählt, der Blinddarm säße auf der linken Seite, und sich durch eine an stark gegenteiliger Ersahrung leidende Schülerin korrigieren lassen muß! Wenn solche Entgleisungen unter "Gebildeten" vorkommen, kann man sich über keine gesundheitspsteglichen Mißgriffe der "Ungebildeten" mehr wundern. Der Begriff "Dolksaufkärung" ist also hier sehr weit zu fassen und auch die sogenannten besseren Stände sind einzubeziehen. Durch das Elend der Kriegsjahre haben die Seuchen, wie z. B. die Cuberkulose, einen Umfang angenommen, von dem sich einstweisen nur die Wenigsten einen Begriff machen. Fallen solche Eeute dem Kurpfuscher in die hände, so ist das nicht nur für sie selbst ein Unglück, sondern kann sich in späteren Geschlechtern noch rächen.

Die medizinische Aufflärung würde sich also etwa in folgendem Rahmen bewegen: sie wird zunächst einen allgemeinen Überblick zu geben haben über Ban und Verrichtung des menschlichen Körpers, wird dann das Wesen der Krankheiten, besonders der Ansteckungskrankheiten, zu erörtern haben und dann die Frage auswersen, durch welche Vorsichtsmaßregeln im täglichen Ceben sich Krankheiten verhüten lassen. Dieses Kapitel, die Gesundheitspslege im engeren Sinn, dürste das wichtigste sein. Es fragt sich nun, in welcher Weise Volksbüchereien an der Erreichung dieses Zieles mithelsen können.

Die Aufgabe ist nicht so einfach wie sie im ersten Augenblick scheinen mag. Durch das Buch, auch das beste, kann — zumal auf

diesem Gebiet — das Wort nicht ersett werden\*). Don einem einmaligen Besuch einer Ausstellung, wie der großen Dresdener Hygieneausstellung, hat man mehr, als von einem Duzend Bücher. Aber solche Ausstellungen gibt es nicht immer, während die Bücherei täglich geöffnet ist. Man braucht sich nicht zu hezen, sondern kann mit Auhe an die Sache berangehen.

Es ift felbstverständlich, daß der Leiter der Bucherei bei seinen Unschaffungen einen Urzt zu Rate zieht. Soll dem Zweck in möglichst idealer Weise entsprochen werden, so gilt es, nicht nur einwandfreien Tert zu bekommen. Es ift von außerordentlicher Wichtigkeit, dem Cefer an Hand von guten Abbildungen das Verständnis zu erleichtern, und beides in aleicher Gute vereint zu finden, ist nicht immer einfach. Selbstverständlich ift mit Cehrbüchern, die für Studenten geschrieben find, gar nichts anzufangen. Ich glaube, daß sich für unsere Zwecke die bekannte Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" recht gut eignet. Die Bändchen über Unatomie find von dem fürzlich verstorbenen bervorragenden Unatomen K. v. Bardeleben verfaßt und bieten mit auten Abbildungen das Beste. In der Arbeit von Dr. Sachs findet sich das Nötige über Physiologie. Undere Bande behandeln Sinnesorgane, Mervensystem usw. (hansemanns "Aberglauben in der Medizin" sollte keine Bücherei verfaumen anzuschaffen.) Dieselbe Sammlung bringt einige gute Werke über Krankheiten und ihre Erreger. Jeden lehrreich und interessant zugleich, sich über die Krankheitsbegriffe, die wir seit A. Kochs grundlegenden Entdeckungen haben, zu unter-Sehr wichtig ift Schumburgs Büchlein über die Tuberkulofe. Auf die Geschlechtskrankheiten komme ich noch besonders zu sprechen. Natürlich gibt es noch andere vortreffliche Werke, die erwähnten sollen nur als richtunggebendes Beispiel dienen. Insbesondere find die Werke über Hygiene so zahlreich, daß hier nicht einmal die hervorragenosten alle genannt werden können. Auch in diesem Punkt leistet die Teub. nersche Sammlung Vortreffliches. Hinweisen darf ich wohl auch auf die ausgezeichnete kleine Schrift von C. Birsch über "Wohnungselend und Tuberkulose".

Besonders einzugehen ist noch auf das Kapitel der Geschlechtskrankheiten, das traurigste neben dem der Tuberkulose. Welche Verheerungen
diese Seuche unter unserem Volk anrichtet, ist bekannt genug, besonders
seit Tausende von kranken Soldaten ohne Kontrolle entlassen wurden. Es ist für Büchereien eine besonders wichtige Frage, wie sie in dieser
Beziehung aufklärend wirken können. Während meiner Soldatenzeit
habe ich verschiedentlich in großen Lazaretten für Geschlechtskranke gearbeitet und im Umgang mit den Kranken allerhand Ersahrungen gesammelt. Ich kann mich nur dem Urteil von Kollegen und Kameraden
anschließen, daß diese Urk Kranke zu den unangenehmsten, ja gesähr-

<sup>\*)</sup> In der Cat fällt die bildungspflegliche Hauptaufgabe bier der Volkshochschule zu, deren Wirkung dann die Bücherei planmäßig zu befestigen und zu vertiefen hat.

Die Schriftleitung.

lichsten gehört. Die Patienten waren meist in einer seelischen Derfassung, die sich in Gereiztheit, Disziplinverletzungen usw. äußerte. Eine Erklärung ist nicht schwer; sie liegt einfach in der grundverkehrten Art, in der viele den Kranken gegenüberstehen. Es gibt keinen größeren fehler als diese Leute mit Moralpredigten zu "behandeln". Wir haben Kranke vor uns und keine Verbrecher. Man sollte lieber erklären, wie sich eine Unstedung vermeiden läßt. Deshalb muß in Bücherbeständen alles fehlen, was irgendwie nach Sittenpredigt aussieht, soll bei der Empsindsamkeit des Publikums nicht jeder Erfolg in frage gestellt werden. Gute Bilder sind hier natürlich besonders wichtig. Vorbeugende Ausklärung kann nur erreicht werden durch sachgemäße Darlegung über Entstehen, fortentwicklung der Krankheit und Ausseden der durch sie verursachten Schäden (auch Vererbung usw.). Gute Bilder sind hierbei natürlich besonders wichtig.

Jum Schluß noch ein Wort über erste Hilfe bei Unglücksfällen. Dementsprechende Literatur muß vorhanden sein, jeder muß die einfachsten Handgriffe bei Blutungen, Brüchen usw. kennen. Durch den Druck auf die richtige Stelle des Armes kann ein Leben gerettet werden.

Mit gutem Willen und einigem Geschick wird jede Bücherei sich hier Verdienste erwerben können, die tausendfältige Frucht tragen.

### Der Kampf gegen die Schundliteratur

ist seit längerer Zeit immer planmäßiger ausgestaltet und geführt worden. Aber es herrscht noch die Meinung, er sei eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte. Da mag es angebracht sein, einmal darauf hinzuweisen, daß man bereits vor fast 150 Jahren gegen die schädlichen Bücher und ihre Verbreitung einschritt oder Warnungen laut werden ließ. In der zu ihrer Zeit viel gelesenen und einsusseichen "Berlinischen Monatsschrift", die f. Gedike und J. E. Biester herausgaben "), sindet sich in dem Oktoberheste von 1785 ein Aufsatz, der die Überschrift führt: "Über die Mittel, bessere Bücher in die Hände der niedrigern lesenden Menschaftssellassen".

Der nicht genannte Derfasser wirft die Frage auf: Wie soll man der wirklich lesenden und lesebegierigen niedrigen Menschenklasse statt der albernen, unnügen und schädlichen Bücher, womit sie ihren Geist nährt, bessere und zweckmäßigere Schriften in die Hände bringen? Er erzählt, daß der "gemeine Mann" nicht Bücher aus Buchläden, sondern Broschäften von den Tischen der Bücherhändler, 3. 3. in Berlin im Durchgange des Schlosses und auf dem Mühlendamm, für einige Dreier oder Groschen kause. Dann fiellt er ein "wenigstens bis zur Hälfte vollständiges" Derzeichnis solcher Bücher zusammen, die der "Büchertischer" führt und der gemeine Mann liest. Es ist ganz lehrreich, diese Schriften kennenzulernen; die Zemerkungen, die der Verfasser dazu macht, zeugen von dem einseitigen Urteile, das in dem Zeitalter der Aufklärung vornehmlich auf das Autzliche sah. Es werden genannt: Reinese suchs, Till Eulenspiegel, der gehörnte Siegsried, die Schildbürger, Claus Narr, die schöne Magelone, die schöne Melusine, Geschichte vom Doktor faust, historie vom Kaiser Octavianus, Fortunatus mit seinem Seckel und Wünschhätlein, Geschichte Kerzog Heinrichs des Köwen, der ewige Jude, Historie von herzog Ernst.

<sup>\*)</sup> Dgl. A. Prut, Literarhistor. Caschenbuch V (1847), S. 151 ff.

Man sieht, es sind die alten Volksbücher mit den Geschichten, die Jahrhunderte lang erzählt und gelesen wurden. Weiter nennt der Verfasser noch 32 verschiedene Bücher, wie den hundertjährigen Kalender, das große und vermehrte Kochbuch, ein neu erstundenes Kunstbüchlein, eine vollständige Haus- und Candapothese, das neue Freierbüchlein, neu aufgelegtes Glücksrädlein, Craumbuch, Planetenbuch, Diehbüchlein, Brandweinbuch, Krämerbuch usw., ferner Schriften mit vielwersprechenden Citeln: der Aufschneider, der edle Finkenritter, Albertus Magnus von Weilerm, Riesengeschichte, Was ist der Papst? u. a. m.

Der Verfasser macht darauf aufmerksam, daß es mehrere Volkslesebsicher gebe, die aber zu umfangreich seien, und schlägt vor, eine patriotische Gesellschaft solle zunächst 2 Volksbücher, jedes zu 5 Bogen, in 2000 Exemplaren drucken lassen und an die Büchertischler verteilen, entweder umsonst oder gegen Auslieserung von Exemplaren der gewöhnlichen schällichen Volksbücher. Diese werde man dem Volke nicht ganz nehmen können, deshalb verbessere man sie allmählich. Dor Moralisieren warnt er. Wenn von den neuen Büchern Einnahme erzielt werde, so rät der Verfasser, den Plan

allmählich zu erweitern.

Der Vorschlag ist sicherlich gang verständig und ähnlich den Versuchen, die in neuerer Zeit gemacht worden sind. Ob damals der Aufsatz einen Erfolg gehabt hat und der Gedanke in die Cat umgesetzt worden ist, kann ich zur Zeit nicht feststellen. M. Wehrmann.

# Bücherschau.

### A. Autoren-Sammelbesprechungen.

Wilhelm Raabe.

Don G. frit.

Wenngleich Raabe längst zu dem eisernen Bestande auch der kleineren Dolksbucherei gehört, so legt doch der Reichtum feines Schaffens und die Derschieden. heit seiner Werke der gewissenhaften Beratung von Lesern, die dem Dichter noch fernstehen, nicht geringe Schwierigkeiten in den Weg. Ift es verhältnismäßig leicht, zu der Welt eines Gottfried Keller, Storm, Hermann Heffe Zutritt zu gewinnen, fo haben wir in Raabe einen Ergähler weit fproderer Urt vor uns. Neben Romanen und Novellen aus der Frühzeit, die von einem schlichten, fräftigen, fast ressettionsfreien Realismus erfüllt find, stehen solche des Übergangs und der Dollendung, Schöpfungen einer nur ihm eigentumlichen humoristischen Weltauffaffung, vielfach durchsetzt von herber Cragik, gegen die sich trotz allem ein innerlicher, sieghafter Optimismus zu behaupten weiß, Dichtungen, die in Stil und Kompofition zu dem Schönsten, aber auch manchmal zu dem Ubsonderlichsten gehören, was jemals aus der Ciefe der deutschen Seele an das Licht getreten ift. das Eindringen in den Geist solcher Werke sind eine bestimmte Reise und Feinfühligkeit unerläßliche Voraussetzung. Fehlt die richtige Einstellung bei dem Leser, der etwa eine gradlinige Erzählung mit zutage liegender starker stofflicher Spannung erwartet, fo find Enttaufdung und Ubfehr von weiterer Raabe-Seftite unvermeidlich. Der Raabische Stil, der eine durchaus von innen geschaute Welt mit erstaunlicher dichterischer Phantasie, Kunst der Menschendarstellung und der Derknupfung der Begebenheiten meistert, erschließt sich nicht jedem ohne weiteres. Dazu tritt als ein befonderes Hemmnis für den elementar oder wenigstens nicht literarisch-humanistisch gebildeten Ceser die Külle von Titaten und Unspielungen, denen aber keineswegs ein antiquarisch-gelehrter Beigeschmack anhaftet, die vielmehr, mit reifstem Kunstverstand verwendet, sich restlos in das Ganze einfägen

und der Darstellung den farbigen Glanz eines geistreichen Spiels verleihen So dürfte bei Raabe in ganz besonderem Maße Veranlassung gegeben sein, den Ceser in einer gewissenhaften und verständigen Weise zu beraten, ihm aus dem Reichtum dieses großen Dichters eine unversiegbare Quelle seelischer Exhebung und Vertiefung neben der Frende an der unerschöpflichen Caune dieses großen Humoristen zugänglich zu machen.

Die Volksbücherei wird, wenn sie auf die Unschaffung der heute sehr teuren "Sämtlichen Werke" (Berlin. Grunewald, Derlagsanstalt für Literatur und Kunft hermann Klemm, 18 Bande in 3 Serien zu je 200 M. geb.) verzichten muß, neben einer Unswahl aus den im gleichen Berlage einzeln erschienenen Romanen und Novellen, von den gesammelten Erzählungen (Berlin, Janke, 4 Bde.), wenigstens Bd. 1-3 besitzen muffen, die eine Reihe portrefflicher geschichtlicher Movellen der frühzeit, aber auch der späteren Periode enthalten. 21s spannende, auch der reiferen Jugend zugängliche Erzählungen können in erfter Linie gelten: Uns Band 1: "Die schwarze Galeere" (auch in den Wiesbadener Volksb.), eine Episode aus den niederlandischen freiheitstämpfen, "Das lette Recht" (Wiesb. Dolksb.), eine Begebenheit aus einer füddeutschen Kleinstadt, 17. Jahrhundert. Aus Band 2: "Elfe von der Canne", eine ergreifende Ergählung ans dem zojährigen Kriege, ferner die exotische Abenteurergeschichte "Sankt Chomas" und "Der Marich nach hause", eine humorvoll ergahlte Begebenheit aus der Zeit des Schwedeneinfalls unter dem Großen Kurfürsten (auch in Bd. 3 der "Hausbücherei" der Deutschen Dichter. Gedächtnis. Stiftung), "Des Reiches Krone", aus dem Murnberg des 15. Jahrh., eine der beften Novellen Raabes voll erschütternder Cragif.

Band 1 umfaßt dann noch die folgenden, ebenfalls wertvollen Erzählungen: "Die alte Universität", eine Erinnerung ehemaliger Studenten der 1809 aufgelöften Alma mater Helmstedt an verklungene Jugendtage (II)\*), "Der Junker von Denow" (I), Schilderung abentenerlichen Kriegslebens vom Ende des 16. Jahrhunderts, "Uns dem Lebensbuch des Schulmeisterleins Michael Haas" (II), "Werkannes wenden?" (II), eine ergreifende Schilderung sozialen Elends aus dem Kinderleben (II), "Ein Geheimnis" (I), eine Goldmachergeschichte aus dem Paris Endwigs XIV., "Eine Grabrede aus dem Jahre 1609" (II), eine Charakterbild des Dichters Rollenhagen, sowie "Hollunderblüte" (II), eine besonders schöne, wehmittig ausklingende Erzählung, deren Schauplatz der alte Judenkirchhof in Prag ist.

Uns Band 2: Die humorgesättigte, an gelehrten Unspielungen reiche Geschichte "Die Gänse von Bützow" (III), der Bericht über eine um 1790 in Mecklenburg spielende Kleinstadtrevolution, "Gedelöcke" (III), eine sonderbare Begebenheit aus dem Kopenhagen des 18. Jahrhunderts, "Die Hämelschen Kinder" (II), das tragische Geschick der wassenstätigen Jugend von Hameln im 13. Jahrhunderts, "Im Siegeskranze" (I), eine schlichte Erzählung aus der Not des Jahres 1812, in zweiter Linie: "Keltische Knochen" (III), ein Reiseerlebnis zweier Altertumssorscher, nicht ohne burleske Inge, "Deutscher Mondschein" (III), eine die Zeitverhältnisse kreisende Geschichte aus dem Jahre 1867, und "Cheklas Erbschaft" (III), ebenfalls von geringerer Bedeutung.

Band 3 (anch unter dem Citel: "Krähenfelder Geschichten" erschienen) zeigt Raabe durchweg auf der Höhe in Meisternovellen, die zum Ceil ein reiseres Berständnis voraussetzen, wie die unheimliche Züge ausweisende, am harz spielende Novelle "Zum wilden Mann" (II) (auch bei Reclam), die verhängnisvolle, das Glück harmloser Menschen vernichtende Rücksehr eines gewissenlosen Aben-

<sup>\*)</sup> Mit der Bezeichnung von Lefestufen (I, II, III) wird versucht zu bestimmen, ob das betreffende Werk für die kleine, mittlere oder größere Bucherei geeignet ift.

teurers, "Eulenpfingsten" (III) (Hesse Volksb.), eine Novelle mit zeitgeschichtlichem Hintergrund aus dem Frankfurt des Jahres 1858, "Frau Salome" (III) (Hesse Volksb.), eine an symbolischem Gehalt, wie an bewegter Handlung reiche Novelle, die Erweckung hilfsbereiter Nächstenliebe im Herzen einer reichen Jüdin, "Die Innerste" (II), eine an Spannung reiche Episode aus der Zeit nach dem zjährigen Kriege, serner die ebenfalls im 18. Jahrhundert spielende geschichtliche Erzählung "Höxter und Corvey" (II) und zuletzt die barock-phantastische Geschichte eigenwilligsten Humors "Dom alten Proteus" (III).

Band 4 enthält als Mittelstück den unvergleichlichen, tragisomischen "Wunnigel" (II), ein meisterliches Charakterbild eines Sonderlings auf dem Grunde eines entzückenden Kleinstadtidylls, eingerahmt vom "Meister Autor oder die Geschichten vom versunkenen Garten" (III), herbe Lebensschicksale schildernd, und von der Novelle "Deutscher Adel" (III), in welcher Raabe uns stilles Heldentum und wahre Vornehmheit auf dem Hintergrunde des Krieges von 1870/71 vorsührt.

Don den größeren Romanen und Erzählungen seien zuerst die historischen erwähnt, eine Gattung, die Raabe von bescheidenen Anfängen zur vollendeten Meisterschaft entwickelt hat. Aus Raabes Frühzeit, ohne den besonderen humoristischen Einschlag, der die späteren Werke kennzeichnet, stammen: "Unseres Herrgotts Kanzlei" (1), aus dem Magdeburg der Aachresormationszeit, und "Der heilige Born" (1), eine abenteuerlich-sarbige Geschichte, ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert. Anch die in der Sammlung "Halb Mär, halb Mehr" (1) vereinigten historischen Aovellen erschließen sich in ihrer frischen Lebendigkeit und Gegenständlichkeit leicht dem allgemeinnen Derständnis, auch der reiseren Jugend. Größere Unforderungen stellen dagegen "Das Odseld" (II) und "Hastenbeck" (II), beides Romane aus der Zeit des zjährigen Krieges, Meisterwerke kühn gestaltender Phantasie und Charakteristik sowie sieghaft durchbrechenden Humors. Zuletzt sei in diesem Zusammenhange erwähnt der romantische Jüge ausweisende Briefroman "Nach dem großen Kriege" (1816/17) (II).

Die große Reihe der Romane, die anßerhalb der eigentlichen historischen Sphäre liegen, eröffnet chronologisch "Die Chronit der Sperlingsgaffe" (1), trop ihres loceren Gefüges und einer gewissen Derschwommenheit eines der liebenswertesten Jugendwerke des Dichters, ein "Berliner Roman" von ftarker Cotalfarbe, wie fie ebenfalls in andern Werken ("Billa Schonow", "Im alten Gifen", "Hungerpastor", zuletzt in den "Ukten des Dogelsangs") anzutreffen ist. Ingendlicheliebenswurdig ift auch die mit humorvoller Stimmung durchsetzte, jetzt auch in der ursprünglichen fassung vorliegende Geschichte "Ein frühling" (II), idyllisches Leben schildernd wie "Die Kinder von finkenrode" (II). Den Übergang gu den Romanen höchfter Reife und Dollendung bilden "Die Cente aus dem Walde" (I), nicht unbeeinflußt von dem alteren Zeitroman, zum Teil bittersatirisch, ein Erziehungsroman voll aftiger Weisheit und warmer Menschenliebe. In den "Drei Federn" (II) hat Raabe als echter Realist mit unerbittlicher Schärfe die menschliche Bosheit und Niedertracht bloßgelegt. Mit diesem Werk beginnt (1865) ein Aufstieg der in den ihres inneren Zusammenhanges wegen gern als "Crilogie" bezeichneten, aber doch im Stil fehr verschiedenen Romanen "Der Hungerpaftor" (I), "Abu Celfan" (III) und "Der Schüdderump" (III) herrlich hervortritt. Sie zeigen in erschütternden Schilderungen die Überwindung einer Welt, in der das Bute und Wertvolle fich verkriechen muß oder roh gertreten wird, durch die Bewinnung eines von oben tommenden inneren friedens, einer Seelenstimmung, die das Reich des Gemeinen weltenweit hinter sich läßt; die schließliche Überwindung eines dufteren Peffimismus auf einer hoheren Chene feelischen Erlebens. In reinen lebensfreudigen Humor getaucht ift dagegen "Der Dräumling" (II), der die Schillerfeier einer norddentschen Kleinstadt von 1859 zum Gegenstande hat, sowie

trot des ernsteren Hintergrundes der "Horacker" (II), worin menschliche Güte und echte soziale Hilfsbereitschaft einem verstoßenen dörflichen jugendlichen Liebespaar gegenüber allen Widerständen 3nm Croty den Sieg behalten. Derwandte Tüge weift auf "Dilla Schonow" (II), worin uns ein Stud tatfraftiges Berlinertum bester Urt nahegebracht wird. Unch der Roman "Im alten Gifen" (II), das Schickfal zweier verwaister Kinder, ift auf einen ahnlichen, freilich weit ernsteren Con gestimmt. Jugend. und heimatglud schildern in breitausladender Darftellung "Ulte Mefter" (III). Raabeschen humor feinster Pragung vereint mit überaus funstvollem Aufbau zeigt "Das Horn von Wanza" (III), eine Kleinstadtund Chegeschichte von besonderem Reiz, doch nicht jedem ohne weiteres zugäng-lich, ebenso wie der Roman "Unruhige Gafte" (III), das seelisch ungemein vertiefte einer von echter, wenn auch affetischer grömmigkeit und praktischer Mächften. liebe erfüllten holden Mädchengestalt. Unter den fechs von 1890-1900 entstandenen Romanen befindet sich der prachtvolle "Stopfkuchen" (II), von Raabe mit schaftem humor als "See- und Mordgeschichte" bezeichnet, eine Kindheitsgeschichte voll Caune, Phantasie und ebenso bewunderungswürdig wegen des kunftvollen Aufbaus, "Die Aften des Dogelfangs" (III), gewiffermagen eine Steigerung der in den "Alten Aeftern" angeschlagenen Motive ins Cragische hinein, vielleicht die tieffte und bedeutenofte Schöpfung des Dichters, der in feinem letten absichtlich unvollendet gelassenen Werk "Altershaufen" (III) Abschied von dem von ihm fo oft geschilderten Paradies der Kindheit nimmt, das er hellen guversichtlichen Blicks ohne Bitterfeit im Bergen verläft.

Aufer den ermahnten mare noch eine Reihe von Romanen und größeren Movellen zu nennen, die nach meinem Urteil und nach den in den Buchereien gemachten Erfahrungen in die zweite Linie zu ftellen find, wenigstens für Lefer, die mit Raabe gar nicht oder noch wenig vertraut find. Dahin gehoren "Pfifters Mahle", die flitterwochen eines jungen Paares in einer idollisch gelegenen, dem Abbruch verfallenen Mühle, "Gutmanns Reisen" eine Geschichte mit politischem Bintergrund aus der Zeit des Zollvereins, "Der Lar", eine Liebes, und Chegeschichte, worin das Crivial-Stoffliche durch höchfte humoristische Kunft verratende Behandlung überwunden ift, "fabian und Sebastian", eine Sühnung durch reine Menschlichkeit einer in das Daterhaus gurudkehrenden Cochter, "Chriftoph Dedlin", eine prachtvolle Schilderung des schwäbischen Stammescharafters, "Drin-Beffin fifch", die Turudfuhrung eines jungen Menfchen gu fich felbft, der in Befahr mar, fich an eine durch egotische Berkunft intereffante frau zu verlieren. "Klofter Lugan" geißelt mit humoriftischer Laune akademisches Strebertum, das einer unbefangenen Madchenseele gefährlich zu werden droht. — Auch auf die zum Ceil fehr wertvolle Lyrif Raabes und auf feine geistvollen Uphorismen (Gef. Musg. III, 6) fei gum Schluß hingewiefen.

Aus der in den letzten Jahren ziemlich umfangreich gewordenen Raabe-Bibliographie erwähne ich: das 1897 erschienene, aber noch immer brauchbare Buch von Gerber, Wilh. Raabe. Eine Würdigung seiner Dichtungen. — Wilh. Brandes, W. Raabe. Sieben Kapitel zum Derständnis und zur Würdigung des Dichters. 2. Aust. 1916. — H. Spiero, Das Werk Wilhelm Raabes. 1913. — Raabe-Gedenkbuch. Hrsg. von Const. Baner und H. M. Schultz. 1921. — Für den, der tiefer in das Perständnis des Dichters eindringen will, sind unentbehrlich die "Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde Wilh. Raabes" (1911 st.), die aber, soviel ich weiß, nur an Mitglieder") abgegeben werden. — Die Literaturgeschichten versagen Raabe gegensber mit Ausnahme der von Alfred Biese völlig.

beitrag 25 M.

### "Dom Ban und von den Derrichtungen des menschlichen Körpers."

(Ursprünglich erschienen als "besprechendes Zachschriftenverzeichnis der Stettiner Bolkshochschule".)

1. Kurze, allgemein verständliche Werke über den Bau des Körpers und seine Verrichtungen.

Horn, H.: Der menschliche Körper (Unatomie). Berlin und Ceipzig 1906. 159 S. Siebert: Unatomie des Menschen. Ceipzig 1912. 198 S.

Endwig, E.: Ban und Leben des menschlichen Körpers. Leipzig 1913. 124 S.

Dies sind drei knappe Einführungen mit gut ausgewählten Abbildungen. Zehden, G.: Der Bau des menschlichen Körpers. Berlin und Leipzig 1906. 100 S.

— Die Organe des menschlichen Körpers in ihren Verrichtungen. Berlin und Leipzig 1907. 84 S.

Beide Heftchen geben das Nötigste zum Derständnis.

Brieger-Wasservogel, E.: Grundzüge der Physiologie. Eslingen 1908. 178 S.

Etwas genauere Darstellung. Auf erläuternde Abbildungen zu den Haupt-lehren ift Wert gelegt.

Sachs, H.: Ban und Catigkeit des menschlichen Körpers. 4. Aust. Leipzig und Berlin 1916. 146 S. (Aus Natur und Geisteswelt.)

Will "Einführung in die Physiologie" geben. Die Anatomie wird nur nebenbei berührt. Abbildungen sehr anschaulich.

v. Bardeleben: Die Anatomie des Menschen. Ceil 1-4. 3. Aufl. Berlin und Leipzig 1918-19.

- dasselbe, Teil 5-6. 2. Unfl. 1918-19.

In diesem steiligen Werk der Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" ist die Anatomie gemeinverständlich, doch eingehend und in gründlich belehrender Weise behandelt.

- 2. Werke, welche Anatomie und Physiologie im weiteren Zusammenhang der Gesundheitslehre oder Heilkunde behandeln.
- Baade, f.: Der menschliche Körper nach Leben, Bau und Pflege. 2. Unfl. Halle 1902. 124 S.

Kurg, abrifartig.

Bock: Das Buch vom gesunden und kranken Menschen. 17. Aust. Neu bearb. von Camerer. Stuttgart 1904. 990 S.

Die Lehren der Anatomie und Physiologie sind kurz vorausgeschickt, dann folgt die Krankheitsbehandlung als Hauptteil.

Menzer, A.: Der menschliche Organismus und seine Gesunderhaltung. Leipzig 1909. 159 S. (Wissenschaft und Bildung.)

Kürzere inhaltreiche Darftellung.

Broesike, G.: Die Anatomie, Physiologie und Hygiene des menschlichen Körpers, für den Schulgebrauch gemeinverständlich dargestellt. Leipzig 1906. 127 S.

Sehr brauchbare Einführung, mit befonders gut ausgeführten Abbildungen.
— Der menschliche Körper. Sein Bau, seine Verrichtungen und seine Psiege. 2. Aust.
Berlin 1899. 470 S.

Die Grundlehren der Anatomie und Physiologie werden in kundigster Weise gegeben. Besonders ist auf die fürs Curnen erforderlichen Kenntnisse abgezielt. Schmidt, ferdinand August: Unser Körper. Handbuch der Anatomie, Physiologie und Hygiene der Leibesübungen. 4. Aust. Leipzig 1913. 661 S.

Ausführliche gute Darftellung der gesamten torperlichen Grundlagen für die

Sportbetätigung, mit reichlichen Abbildungen.

Müller, Johannes: Die Ceibesübungen. Ihre Anatomie, Physiologie und Hygiene. Ceipzig und Berlin 1914. 374 S.

Etwas fürzere, doch ähnlich allseitige Behandlung.

- Die Gesundheit, ihre Erhaltung, ihre Störungen, ihre Wiederherstellung. Ein Hausbuch, herausg. von A. Kosmann und J. Weiß. 2. Aust. Stuttgart 1919. 2 Bde. Sammelwert von Bearbeitern, welche gründliche Kenner der einzelnen Gebiete sind und in dankenswerter Weise zuerst in die Grundlagen, dann besonders in die Krankheitslehre einführen.
- 3. Das Leben des menschlichen Körpers unter allgemeineren biologischen Gesetzen beträchtet.
- Biologie des Menschen. Herausg, von Saxl und Andinger. Berlin 1910. 338 S. Derschiedene Ubhandlungen, die zusammen nahezu ein System der Biologie und Physiologie des Menschen bilden.
- Minot: Moderne Probleme der Biologie. Jena 1913. 111 S. Gemeinverständliche Vorträge eines amerikanischen Anstauschprofessors.
- Daiber: Uns der Werkstätte des Lebens. Stuttgart 1907. 223 S.

Der Inhalt' ift nach Angabe im Buche felbst: der Wechsel des Stoffes im Lichte der forschung.

Dennert, E.: Die Zelle ein Wunderwerf. Godesberg 1909. 31 S. Kurze Darlegung der Haupttatsachen.

Detter, H.: Lebensrätsel. Der Mensch biologisch dargestellt. 2 Ceile. Stuttgart 1910. Lebhafte, äußerst belehrende Darstellung. Die 2. Aust. davon heißt:

- Der Mensch biologisch dargestellt. In einem Ceil. Stuttgart 1913. 432 S.
- Dom sieghaften Tellenstaat. Stuttgart 1913. 108 S.

Ebenfalls fehr hubiche, anregende Dorführung.

Alle Schriften von Deffer (f. auch unten) find geeignet, ein lebendiges Verftandnis zu erwecken.

- Kahn, f.: Die Zelle. Stuttgart 1919. 68 S. Uhnlich dem "Tellenstaat" von Deffer. Schriftstellerisch nicht gang so glücklich.
- 4. Einzelgebiete der Biologie des Menschen, besonders:
  , Sinnenleben, Cod, Vererbung.
- Mangold, E.: Unsere Sinnesorgane und ihre funktion. Ceipzig 1909. 147 S. (Wiffenschaft und Bildung.)

Erörtert' alle wichtigen Dorgange der Sinnesempfindungen unter Furudgehen auf die genauen anatomischen Grundlagen.

Kreibig: Die Sinne des Menschen. 3. Aufl. Leipzig und Berlin 1917. 116 S. (Ans Natur und Geisteswelt.)

Streng begründete Ableitung der Sinnesvorgänge, doch für das Allgemeinverständnis eingerichtet.

Deffer, H.: Auf Dorposten im Cebenskampf. Biologie der Sinnesorgane. 1. fühlen und hören. 2. Seben, Riechen und Schmeden. Stuttgart 1910.

Ausführlichere Behandlung in 2 kleinen Banden in sehr ansprechender Darftellung.

Boruttau: Die Arbeitsleiftungen des Menschen. Leipzig und Berlin 1916. 88 S. (Aus Natur und Geisteswelt.)

Eine "Ginführung in die Arbeitsphysiologie", grundlich, mit Berechnungen und Cabellen.

Nothnagel: Das Sterben. 2. Unfl. Wien 1908. 55 S.

Boche, U.: Dom Sterben. Jena 1919. 31 S.

Die erste Schrift ift ein lehrreicher alterer Dortrag, die zweite ein Kriegsvortrag. Cipfchus, U.: Warum wir sterben. Stuttgart 1914. 88 S. Gute, fasliche Unseinandersetzung.

— Allgemeine Physiologie des Codes. Braunschweig 1915. 184 S. (Die Wissenschaft, Bd. 57.)

Eingehendere wiffenschaftliche Begrundung.

Dies und das Dorige mit vielen Abbildungen.

Schleich: Das Problem des Codes. Berlin 1920. 49 S.

Diese Schrift rudt in den Mittelpunkt der Betrachtung das Weiterleben der kleinsten Korperbestandteile (Gellen).

Ribbert, S.: Der Cod aus Ultersschwäche. Bonn 1908. 85 S.

Plate, L.: Vererbungslehre mit besonderer Berncfichtigung des Menschen. Leipzig 1913. 519 S.

Grundliches, zum Studium bestimmtes Werk mit figuren und Cafeln.

Baur, E.: Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. 2. Aufl. Berlin 1914. 401 S.

Derftändliches und fehr gut ausgestattetes Wert.

Ceichmann, E.: Die Vererbung als erhaltende Macht im fluffe organischen Geschehens. Stuttgart 1908. 94 S.

Kleinere einführende Darftellung.

Sommer, G.: Geistige Deranlagung und Bererbung. Leipzig und Berlin 1916. 118 S. (Aus Natur und Geisteswelt.)

Erfordert Aufmertfamteit und Gindringen.

Haecter: Allgemeine Vererbungslehre. 2. Aufl. Braunschweig 1912. 405 S. Neben guter Fusammenfassung des Ganzen erfahren hier bestimmte Einzelfragen (Weismannsche Cheorien) eine besondere Besprechung.

Semon: Das Problem der Vererbung "erworbener Eigenschaften". Leipzig 1912. 2055. Befaft fich eigens mit folden Sonderfragen.

Muckermann: Die Erblichkeitsforschung und die Wiedergeburt von familie und Bolk. 2. Unft. freiburg 1920. 24 S.

Wendet fich den praftischen Seiten der Vererbungsfrage gu.

Krankheiten und She. Bearb. von Senator und Kaminer. Dolksausg. von A. Fischer. Berlin 1908. 767 S.

Unch dieses Werk gibt Belehrung über die praktischen Fragen dieses Gebietes, da es aus wissenschaftlichen Dorlagen für ein breiteres Derständnis eingerichtet ift.

Des deutschen Volkes Wille zum Ceben. hrsg. von Saßbender. Freiburg 1917. 836 S. Ernste und genane Erörterungen der biologischen und sozialen Bedingungen für Aufzucht eines tauglichen Nachwuchses, von mehreren Fachgelehrten.

### B. Wiffenschaftliche Literatur.

Argentarius: Briefe eines Bankdirektors an seinen Sohn. 2 Bde. Berlin, Bank-Verlag, (1921). (124 S.) 12,50 M. Die Briefe eines Bankdirektors an seinen Sohn, die Argentarius (Als. Caus-

Die Briefe eines Bankdirektors an seinen Sohn, die Argentarius (Alf. Kausburgh) in den Jahren 1908—11 für den "Cag" schrieb, und die damals anknüpsend an aktuelle sinanzpolitische Ereignisse in gewandtem Planderton allgemein volkswirtschaftliche Erkenntnisse entwickelten, sind in ihren wertvollsten Stüden neu heraus-

gegeben worden. Die in diesen Briefen besprochenen Ereigniffe liegen freilich weit zurück und sind zum größeren Teil ausgeträumte Träume (Baadadbahn, Maroffointereffen); gerade darum aber ift der Rücklick von beute aus um fo intereffanter. Die Briefe dienen vor allem der Belehrung über das Bant. und Borfenwesen und laffen hier einen fehr aufklarenden Blick hinter die Kuliffen tun. Unch die Sumpfpflanzen illegalen Borfenjobbertums, die Unfauberkeiten der Cerrainspekulation ufm. tun fich auf; nicht der moralischen Oredigt, sondern der vernunftgemäßen Überlegung des Cefers ift die Derurteilung dieser Erscheinungen überlaffen. Das ift die Stärke des Buches, deffen lebhafte und spannende Sprache es im übrigen gu einer nutbringenden volkswirtschaftlichen Sehnftuhllekture machen. - Diese frische der formgebung hat leider in dem zweiten Bande der Briefe, die "Dom Gelde" handeln, etwas gelitten; immerhin werden die außerordentlich schwierigen Inflationsprobleme darin in einer Urt gemeistert, die bedeutend leichter und faftlicher ift, als das abnlichen Deröffentlichungen bisher gelungen ift. Auch diese Ausführungen dienen im wefentlichen zur Dorbereitung der Cehre vom Bank- und Borfenwesen, Sausburghs ureigenstem Gebiete. Man darf mit Spannung weiteren Briefen entgegensehen, die uns hoffentlich eine Besprechung des modernen Borfen- und Bankbetriebes in der Urt der ersten Briefe bringen wird. Die heutigen Inftande geben weiß Gott die allerbeste Deranlaffung dazu. Dovifat.

Bartels, Adolf: Die deutsche Literatur der Gegenwart: Die Jüngsten. Leipzig, Haessel, 1921. (248 5.) 18 M., geb. 23 M.

Dor diesem Buche können die Dolksbüchereien, insbesondere die kleineren, denen ihre wenigen literaturgeschichtlichen Werke oft als Ratgeber bei ihren Unschaffungen dienen muffen, nur gewarnt werden. Und das nicht der antisemitischen Cendeng megen; mit der konnte fich jeder Buchereileiter auseinanderfeten und abfinden. Allerdings hat die tendenziöse Urteilsweise in diesem jüngsten Buche von 3. so sehr überhandgenommen, daß es nicht mehr als wissenschaftliches Werk angesehen werden fann. Gine wiffenschaftlich begrundete Ablehnung der von Juden geschriebenen deutschen Literatur konnte durchaus wertvoll fein; aber davon ift hier nicht die Rede. Die Frage, ob das Jüdische (und auch das Ausländische) nicht auch Werte aufweift, wenn fie auch von denen des engherzig als deutsch Aufgefaften verschieden sein mögen, diese frage wird gar nicht untersucht. Überhaupt bietet das Buch faft nirgends eingehende Untersuchungen, oder Charafterifierungen, die fich Muhe geben, ihrem Begenftand gerecht zu werden, fondern es gibt entweder furge Urteile ab, oder es begnugt fich gar mit Aubrizierungen. Die Beurteilungen, zumeist Derurteilungen, geschehen von erhabenem Standpunft aus, der selbstverftandlich diefen Dingen gegenüber, die noch im Werden find und deren Dielfältigfeit für feinen Mitlebenden flar überschaubar fein fann, jum mindesten eine Selbsttäuschung bedeutet. Den Derurteilungen fehlt es vollends an Gewicht, weil fie nur höchst selten durch Charafterisierung des Gegenstandes begründet werden; fie konnen niemanden überzeugen, der nicht B.s Urteil als feines Literaturpapftes als bindend anerkennt. Die größere Balfte des bibliographischen nicht nur, sondern auch des Textteiles bilden Aubrizierungen: Nationalisten (Dichter, die B. anzuerkennen geneigt ist), Sensationaliften, Erotiften (hier muß frenffen mit feinem "Billigenlei" als Mufter herhalten!), Expressioniften u. a. m. In diesen Gruppen werden febr viele, allzu viele Dichter angeführt mit ihren Werken, Lebensdaten und manchmal mit kurzen Bemerkungen, wie daß dies oder jenes Wert besonderen Beifall beim Dublifum gefunden habe, daß diefer Dichter ihm (B.) noch unbekannt fei, daß jener ichon ausführlich im "Literarifden Eco" besprochen fei (fur B. ein Grund gur Ablehnung oder mindeftens zum Urawohn!) nsw. Es ist hier viel biographisches und bibliographisches Material zusammengetragen, aber die ernftliche literarhiftorische Derarbeitung fehlt. homann.

Engelhardt, Emil: Rabindranath Cagore als Mensch, Dichter und Philosoph. Berlin, Hurche Berlag, 1921. (447 S.) (Preis der neuen

Kl. 80. Ausg. jett geb. 60 M.)

Wer in diesem Buche viel Interessantes über indisches Leben, über Entwicklung und Wirken eines Dichters in Bengalen zu finden hofft, der wird enttauscht werden. Engelhardt bringt nur färgliche biographische Nachrichten, und doch erzählt er wohl alles Erzählenswerte. Charafteristisch für Cagore ift eben seine felbstverständliche, hemmungslofe Entwicklung und fein außerer Ereigniffe entbehrender Tebensgang. Ebenfo find Einfachheit und Innerlichkeit schlechthin und nicht irgendwelche besonderen Eigentümlichkeiten bezeichnend für seine Dichtung. Ihre Beschreibung macht neun Tehntel des Buches aus. Engelhardt stellt keine kritischen Untersuchungen an, wie wir es gewohnt find, seine Betrachtung führt nirgends über Cagores Gedankenwelt hinaus, er sucht nur als ein begeisterter Junger in ausführlicher Darstellung ein vollständiges Bild von der Dichtung und Weltanschauung seines Meisters zu entwerfen. Er geht hier oft gu weit und ermudet durch Wiederholungen und haufung von Belegstellen. Undererseits beruht aber gerade in den vielen Belegstellen ein besonderer Wert feines Buches, denn er gibt ftets eigene Ubersetzungen, die fich, zumal in den metrisch und gereimt geformten Bersen, von den bekannten Abertragungen aus dem Englischen fehr wesentlich unterscheiden. Wenn also hier auch ficher noch nicht das letzte Wort über Cagore gesagt ist — dazu wäre mindestens eine Gegenüberstellung mit den großen Geiftern unferer Kultur notwendig -, fo werden große und mittlere Buchereien das Buch doch gern einstellen wegen diefer sorgfältig gesammelten Zitate, die Cagores Dichtung und Philosophie vollständig darftellen. Homann.

Hase, Karl von: Dein Alter sei wie deine Jugend. Briefe an eine Freundin. Ceipzig 1920. (114 5.) 18 M., geb. 28 M.

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und zugleich seines Lebens richtete der vor allem als Kirchenhiftorifer bekannte Theologe K. U. von hafe diefe Briefe an seine junge freundin Jenny von der Osten. Die liebende freundschaft diefer beiden um mehr als fünfzig Jahre in ihrem Lebensalter getrennten Menfchen hat etwas Rührendes. "Seinen Abendstern" nennt er das fromme Weltkind, "den schönften Ceil feines hohen Alters". Der eigentliche Inhalt der Briefe wird wenig allgemeines Interesse erweden; denn der alte Jenenser beantwortet in ihnen oft die gelehrten theologischen fragen feiner "tundigen und finnigen Teilnehmerin" und berichtet ihr ebenso häufig von seiner Arbeit, "aus dem gelehrten Schulbuch von 1834 eine wirkliche (Kirchen.) Geschichte gu schreiben". fluchtig nur geht er auf Jugend. erinnerungen, befreundete Cheologen, verwandtichaftliche Beziehungen und auf fleine Erlebniffe feines einsamen Stillebens ein, so daß uns manches unklar bleibt. Wohl zwingt die unermfidliche Schaffenskraft des frohtätigen Greises zur Uchtung, aber eine Bereicherung erfahren wir durch diese Briefe nicht, da fie weder nachdenkliche Betrachtungen enthalten, noch ein Zeitbild bieten, noch freundlich humorvoll zu scherzen wissen und zudem in einem gang unperfonlichen Stil geschrieben find. Die Einleitung des Herausgebers ist so unklar, daß sie nur verwirrt. — Das Buch wird in den großen Bibliotheken, in welchen des Cheologen "Ideale und Irrtumer" und seine schönen "Briefe aus Italien" nicht ungelesen am Plate stehen, als biographische Erganzung anguschaffen fein. Bildegard Cohmann.

Hedin, Alma: Arbeitsfreude. An Stelle eines Vorworts: Sven Hedin, Der 9. November! Leipzig, Brockhaus, 1921. (178 S.) 16 M., geb. 28 M.

Die Schwester Sven Hedins berichtet in dieser Schrift über ihre Eindenkele während eines 2 Monate dauernden Aufenthaltes in Amerika. Sie hat in dieser

kurzen Zeit nicht gerade sehr viel von Umerika gesehen, ihre knappe Darstellung beschränkt sich auf die Schilderung des Creibens in New Nork, der Niagara-fälle und einiger charakteristischen Fabrikbetriebe. Diel Neues erfährt man daraus nicht. Die Absicht der Versassering ging auch weniger dahin, als auf eine Herausarbeitung der Vildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen, die den geschäftlichen Betrieben augegliedert sind. Sie hat hierüber manches Interessante zu berichten, aber sie zeigt sich für den echt amerikanischen Grundsatz-Alles macht sich bezahlt", den sie unablässig als für diese Vildungseinrichtungen maßgebend betont, doch wohl allzusehr eingenommen. Sven Hedin schicktungen maßgebend betont, doch wohl allzusehr eingenommen. Sven Hedin schicktungen nuch an Stelle eines Vorworts einen Erns an das deutsche Volk voraus, der in der Unsstoderung gipselt: "Veutscher, schweige und arbeite und hadere nicht!" Beide Beiträge des Buches sind gut gemeint, bedeuten an sich aber zu wenig, als daß man die Einstellung in die Volksbücherei bestürworten könne. Dazu kommt, daß der recht hohe Preis in gar keinem Verhältnis zu der außerordentlich geringwertigen Unsstattung des Undes sieht. Kemp.

Cange, Konrad. Das Kino in Gegenwart und Zukunft. Stuttgart, Enke, 1920. (373 5.) 60 M.

Seinen früheren Schriften über die Kinoreform läßt Lange in dem vorliegenden Werk, das die lette größere Publikation des verdienten Mannes sein sollte, eine zusammenfaffende Darstellung des Lichtspielwesens folgen. Er behandelt in größter, beinahe allzu breiter Ausführlichkeit ethische und afthetische Kragen des Kinos, gibt dann einen Ausblick auf die Bufunftsmöglichkeiten des Silms und erörtert in der zweiten Hälfte des Buches die Stellung des Kinos in Staat und Gemeinde, also Konzessionspflicht, Steuer, Zenfur, Gemeindekino, Kommunalisterung und Sozialisterung. Langes Stellung zur Kinoreform ist bekannt; auch hier macht er aus seiner schroffen Ablehnung des Filmdramas kein Hehl. Un die Stelle des unkunstlerischen filmdramas will er die Pantomime gesetzt wissen, im übrigen schwebt ihm als Ideal eines Unterhaltungsfilms das Kinomärchen als neue und ftilvolle Kunstgattung vor. Der Naturfilm foll von der Produktion nachdrudlicher gepflegt werden. In den Beftrebungen des Bilderbühnenbundes fieht er von seinem Standpunkt aus eine Abschwächung des Reformgedankens, da hier dem filmdrama zu viel Raum gelaffen fei; aber anch er kommt letten Endes nicht um das Eingestandnis herum, daß mit dem Kinodrama nun einmal zu rechnen ift und daß man wohl oder übel den Weg des Kompromiffes beschreiten muß, wenn man den Boden unfruchtbarer Erörterungen verlaffen will. Wichtiger als diefer theoretische Teil ift der zweite, der die praftifden fragen der Reform zur Erörterung bringt. — Über mancherlei schief gesehene Einzelheiten, die vor allem aus der Überschätzung des afthetischen Standpunktes bervorgeben, ift es zu spät, sich mit Lange auseinanderzuseten, da er wenige Monate nach Deröffentlichung feines Buches gestorben ift. 21s Gesamtwürdigung des Werkes darf indeffen gefagt werden, daß es einem dringend gefühlten Bedurfnis nach einer umfaffenden Darftellung des Lichtspielwesens allerdings in ausgiebigfter Weise entgegenzukommen sucht, daß es aber doch nicht als das Handbuch gelten darf, das als geistige Grundlage jeder weiteren Reformbewegung in frage kommen konnte. Um das sein zu konnen, fehlt es dem Buche an realpolitischem Weitblick. Lange rechnet zu wenig mit den wirklichen Derhaltniffen, er ift ein Cheoretifer, fein Draftifer der Reform. Er hat vielleicht niemals wirklich mit dem Kinofapital gu tampfen aebabt. Als Materialsammlung, als gründliche Diskuffion der meisten augenblicklich umftrittenen Orobleme wird das Werk erheblichen Wert behalten. Uber wir brauchen nach wie vor eine Darftellung, die allen fragen vom Standpunkt des Bildungspolitikers gerecht zu werden fucht. hoffen wir, daß die in Aussicht gestellte Meubearbeitung von Uderknechts Lichtspielbuch diefen Wunsch aller freunde der Reform-Kemp. bewegung erfallen wird.

Digitized by Google

Endwig, Emil: Goethe. Geschichte eines Menschen. Stuttgart, Cotta, 1920. 3 Bde. (XII, 415, 352, 483 S.) 69 M., geb. 105 M.

Seit dem Erscheinen der 1855 von Lewes verfaften Biographie find nach überwindung eines bis in die flebziger Jahre reichenden Ciefftandes der Goetheforschung namentlich in jungfter Zeit eine Reihe von Darftellungen erschienen, teils vorwiegend biographischen Charafters, wie die von Heinemann, Meyer, Bielschowsky und Bode, teils im Sinne einer das Schaffen des Dichters nach form und Inhalt seiner Werke großgugig behandelnden Synthese, wie fie Simmel, Chamberlain und Bundolf verfuct baben. Ift das Werk des zulett Genannten auf dem Leitmotiv der Gegenfählichkeit von Urerlebnis und Bildungserlebnis bei Goethe aufgebaut, fo ftellt fic Emil Ludwig die Aufgabe, die innere Welt diefes Menschenlebens aus allen Symptomen nen darzustellen, aus der Gegenwirfung von Genius und Damon, einer Untithefe, die bei aller fruchtbarkeit doch die Gefahr in fich birgt, die an bedeutenden Epochen reiche Entwidlung des Dichters nicht ohne eine gewisse Zwangsläufigkeit der Darftellung aufzuzeigen. Mit diefem Dorbehalt wird man die außerordentliche Leiftung des Derfaffers unummunden anerkennen muffen: mit erstaunlicher Beherrschung des gewaltigen von der Goetheforschung bereitgestellten Materials enthallt er mit einer geradezu vistonaren Sicherheit das geistig-feelische Wachstum des Dichters. Die Kindheitsgeschichte wird nicht erzählt, da es für fie an echten inneren Dokumenten fehlt, auch die Kenntnis der Goetheschen Werke fowie der Zeitumstande werden als bekannt vorausgesetzt. Was Ludwig schildert, ist (nach seinen Worten) der fechzigjährige Kampf, den der Benins mit einer hochft gefährdeten Seele führt, das tragische, damonische Ringen nicht des "glacklichen" Goethe, sondern eines Menschen, der erft auf muhevollen Umwegen die für ihn entscheidenden Erkenntniffe erlangt. Zwölf große Stufen langsamen naturhaften Werdens treten hervor und bilden die außere Bliederung des Werkes, das nicht zulett den Dorzug einer meifterlich lebendigen Darftellung aufweift, deren bestechende Blätte und Gewandtheit man meines Erachtens zu Unrecht als einen Reft journaliftischer Schreibart getadelt hat. Eine gewiffe Vertrautheit mit dem Leben und Schaffen Goethes vorausgesetzt, ift das Buch wie kaum ein anderes geeignet, dem Lefer die große Perfonlichkeit des Dichters in ihrer Weite und Ciefe zu einem eindrucksvollen Erlebnis werden zu laffen. frit.

Mahlau, C.: Geschichte der freien Stadt Danzig. Ostdeutsche Heimatbücher, Bd. 1. Danzig, Danziger Verlags-Gesellschaft, 1921. (119 5.) 10 M., geb. 12.50 M.

Der Plan einer Sammlung oftdeutscher Heimatbücher verdient alles Lob. Wieviel konnte im Rahmen einer folchen Sammlung für die Pflege des heimatsgefühls, wie überhaupt des deutschen Bemeinschaftsgefühls im weitesten Umfange gewirkt werden! Wie fruchtbar ift allein schon der Gedanke volkstümlich gehaltene Städtegeschichten herauszugeben! Leider muß die als erster Band der Sammlung vorliegende Geschichte der freien Stadt Danzig als eine recht enttäuschende Ouverture bezeichnet werden. Das geschichtliche Bild kommt in keiner Weise klar heraus, ja man hat gelegentlich den Eindruck, daß manches absichtlich im Dunkeln gelaffen ift, was bei näherer Beleuchtung der bei Ubfaffung der Schrift maggebenden und gewiß ja sehr guten Absicht allzu wenig gedient hatte. Die Darstellung ist nicht volkstümlich, sondern feicht, bisweilen, wie bei der garnicht hierher gehörenden Erörterung über die Gründe des unglucklichen Kriegsergebniffes, muß fie als geradezu schülerhaft bezeichnet werden. Einwandfrei sind beinahe nur die beigeffigten Abbildungen, aber auch hier vermißt man mit Bedauern eine Karte fiber den Gebietsstand der Stadt in früherer Zeit, aus der ein lehrreicher Vergleich mit den heutigen Verhältnissen 3n entnehmen ware. — Die weiteren Deröffentlichungen der Reihe werden hoffent. lich dem Zwede des Unternehmens beffer entsprechen. Kemp.

Reicke, Ise: Die neue Cebensform. (Die neue Welt. Eine Sammlung gemeinverständlicher zeitgemäßer Schriften. Hrsg. von Alfr. Manes.) Berlin, K. Siegismund, 1921. (156 S.) 8 M., geb. 10 M.

Diefen fich all die schönen Unregungen, die die Derf. gibt, unmittelbar in die Cat umsetzen: eine Luft mare es dann wohl, zu leben, und alle die vielen, die von der Baflichkeit des Gierens und Gannerns der Kriegs. und Nachkriegszeit faft erdruckt werden, wurden wieder den Weg zur Wirkensfrendigkeit und efrische guruck. finden. Leider besteht taum Aussicht, daß der Gefundungsprozes des allgu ftart durchrfittelten Dolkskörpers ein schnellerer fein konnte. Cropdem wird man jede Bemühung, diesen Prozef zu fordern, aufs lebhaftefte begruffen muffen. Auch die Bemühungen der Derf., deren Gedanken und Wünsche immer nur auf das eine Ziel gerichtet find: ein gesundes, gesittetes Dolf im neuen Deutschland. Möchte deshalb all das Ciefdurchdachte und Warmempfundene, was fie den Lefern ans Berg legt, weithin auf fruchtbaren Boden fallen. Und möchte man wenigstens den Unfang dazu machen, ihre vorurteilslos und weitherzig aufgestellten forderungen einer zeitgemäßen Reform der Bauslichkeit, der Kleidung, der Ernahrung, der Bildung, der Arbeit, der Geselligkeit, der Vergnftgung und der Erholung — soweit es die allgemeine Not und Dürftigkeit gulaft - ju verwirklichen. Kohfeldt.

Sagen aus Schlesien (mit Einschluß Österreichisch-Schlesiens). Gesammelt und herausgegeben von A. Kühnau. (Eichblatt's Deutscher Sagenschatz. Bd. 4.) Berlin-Friedenau, Eichblatt, 1914. (1825. m. Abb.) 6 M., geb. 8 M.)

Am Quell der Wunder. Isergebirgische Volksmärchen von Wish. Müller-Rüdersdorf. (Zeitgenössische Erzähler. Hrsg. v. Brepohl. Bd. 2.) 2. Aust. Nassau, Winnenden, Zentralstelle zur Verbreitung guter deutscher Literatur, 1921. (142 S.) Geb. 4.20 M.

Die Sagen aus Schlesien, eine reichhaltige Unswahl aus dem vierbändigen Sagenwerk Kühnans, wurden dem Volksmund abgelauscht, aber hochdeutsch — bis auf einige darafteristische Stellen — wiedergegeben. Schlicht und anschaulich in der Ausdrucksweise, die der Gemütlichkeit und einer gewissen Umständlichkeit der Schlesier entspricht, klingt der echte, Dergangenheit atmende Sagenton aus ihnen. Sie find nach inhaltlich zusammengehörigen Gruppen geordnet; Quellen und Unmerkungen bringt der Unhang. Den zuerst vorgeführten Gespenster- und Beiftergeschichten folgen n. a. Sagen über Cod und Deft, über Zauberer und alle folche Seute, "die mehr konnten, als Brot effen" und einige geschichtliche und Ortsfagen. Gemütstiefe Buge, Sehnsucht und verzehrendes Menschenleid treten in den Erzählungen hervor, wie auch das sittliche Empfinden des Volkes, das Gutes und Bojes gerecht vergolten gu feben municht. Das Bild der ichlefischen Sandichaft wird durch die Sagen erft lebendig: das Riesengebirge als Rubezahls Fanberreich, die difteren Bergwerke Oberschlefiens und viele andere dem Dolksgeift unheimlich und angiehend gugleich erscheinende Statten. Nicht nur den schlesischen Bibliotheten und Schulen als wertvolles Beimatbuch, fondern auch den Buchereien außerhalb Schlefiens fann dieje Unsgabe fur weitere Kreife, in denen fie dem fcon fo oft beig umftrittenen Sand neue freunde gewinnen wird, marm empfohlen werden. - In den Märchen des Jergebirges werden alte schlesische Sagenstoffe anmutig und mit poetischer Ausschmückung erzählt. für Jugendbibliotheken für Kinder vom 11. Jahre an ist das mit ansprechenden fleinen Bildern versehene Buchlein febr geeignet. Erna Borinsfi.

5 äuberlich, Otto: Buchgewerbliches Hilfsbuch. 4. Aufl. Ceipzig, Otto Brandstetter, 1921. (164 5.) Geb. 20 M.

Diese "Darftellung der buchgewerblich-technischen Berfahren fitt den Berfehr

١

mit Druckereien und buchgewerblichen Betrieben" ift aus fleinen Ubhandlungen entftanden, die gunachft im "Borfenblatt für den dentichen Buchbandel" veröffentlicht wurden. Sie lakt alle reine Cheorie beiseite und dient der Oraris aufs beste durch gablreiche hinweise auf die gunftigfte Derwertung der verschiedenen Druck- und Reproproduktionsverfahren und wird besonders jeden, der nur gelegentlich Druckarbeiten gu vergeben hat, vor manchem fehler bewahren konnen. Befonders hervorgehoben fei der Abschnitt über Musikaliendruck, wogegen der über Buchbinderei kaum als Notbehelf dienen kann. Das Schlaawortverzeichnis ift in febr nachabmenswerter Weise zu einem erklärenden Wörterbuch der häufiasten buchaewerblichen Kachausdrücke erweitert worden. Beigelegt find dem Buche: Dapierproben, Korrefturzeichen-Cabelle, Zeilengabler und - gu Unterrichtszwecken auch den Buchereien ficher willfommen - ein Beutelchen mit Cypen, Zeilenguß-Maschinensatprobe u. a. Ginige hinweise im Cert auf die Brandstettersche Buchdruckerei in Leipzig beeinträchtigen die Objektivität nicht und werden gern in Kauf genommen, da ihnen wohl der billige Oreis des Buches zu danken ift. Bomann.

Tönnies, ferdinand: Mary, Ceben und Cehre. (Sozialist. Buch. Bd. V.) Jena, Erich Lichtenstein, 1921. (148 5.) 18 M., geb. 24 M.

Die Hochstut sozialistischer und antisozialistischer Schriften für und wider Marzist vorüber. Dies Buch kommt insofern etwas verspätet. Es stellt sich auf die Seite derer, die in der Marzschen Lehre, wie sie wissenschaftlich festzulegen ist, nicht den Unlaß zu jener radikalsten Unsprägung sehen, die ihr besonders ausgesprochen Lenin gegeben hat ("In den drei starken Bänden des "Kapital' kommt der Ausdruck "Diktatur des Proletariats' nicht vor"). Mit größter wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit legt Cönnies in der nicht grade wohlgeordneten titanischen Gedankenarbeit von Karl Marz diese Linie bloß. Diel menschliches Verständnis für den geistigen Vater des modernen Sozialismus wird dabei vermittelt. Leider leistet die formelle Gliederung der Arbeit dem Verständnis eines Neulings keine Hilfe. Nicht, daß allzwiel vorausgesetzt wäre: aber die stosssiche Unordnung sowohl wie die Häufung ersorschter Einzelheiten erschließt das Buch gewinnbringend nur dem, der das Marzsche System in großen Linien bereits kennt und übersieht.

Volz, Wilhelm: Im Dämmer des Aimba. Sumatras Urwald und Urmensch. Breslau, ferdinand Hirt, 1921. (12 5.) Geb. 15 M.

Diese äußerst ansprechenden Skiggen aus dem Urwald von Süd-Sumatra mit feinem ewig grunen Dammer, feiner unerbittlich fampfenden Pflangenfulle, feinen . Menschenaffen und Tigern, feinen Bewohnern — den durch alte indische Kolonifation fulturell gehobenen Malaien und den mubfelig-urmenichlich umberschweifenden Kubus - legen den Nachdruck nicht auf einzelne Reiseabenteuer, sondern auf das "Erlebnis des Urwaldes". Sie find daber in einer impressionistisch-belebten, meift recht stimmungsvollen Weise erzählt, die freilich nirgends an die dichterische Kraft und Eigenwüchsigkeit der Urwaldinpressionen Bermann Beffes (in feinem Indienbuch) oder Jürgen Jürgensens (vor allem in "Christian Svarres Kongofahrt" und in der "Großen Expedition") heranreicht, die aber dem nicht ausgesprochen kunftlerisch intereffierten Sefer ebenfo lieb fein wird. Besonders ermahnt feien einige habiche malaiische Sagen, die an geeigneter Stelle eingefügt find. Bei einer neuen Unflage mare zu munichen, daß der Derfasser gelegentliche Wiederholungen beseitigte, die vielleicht von einer erstmaligen, getrennten Deröffentlichung der eingelnen Kapitel herrühren, und die einen aufmerkfamen Lefer ftoren muffen. -Mittlere und größere Dolksbüchereien werden fich das Bandchen, das übrigens auch in Druck und Bilbichmuck recht befriedigend ift, nicht entgeben laffen durfen. Uderfnecht.

Wolff, Max J.: Goethe. (Aus Natur und Geisteswelt, 3d. 497.) Leipzig, Ceubner, 1921. 12 M.

Un Goethe-Darftellungen ift wahrlich tein Mangel! Dag die bewährte volkstumliche Sammlung fich das Buch nicht von einem Goethe-Philologen fdreiben lief. nimmt Wunder, ift aber fein Dorwurf, obicon die völlig zufällige, im Dorwort angeffihrte, benutte Literatur doch etwas miftrauisch macht. Berade als "erfte Einführung" scheint mir das Buch deswegen nicht geeignet, weil es eine große fülle schiefer Urteile vermittelt, nicht tief genng gefaßt ift und im gangen die freilich ungehener schwere Aufgabe, auf 125 Seiten das Wefen Goethes darzustellen, nicht erfüllt. Es genügt dafür nicht, daß man fich halbwegs aus der Uffare zieht; dagu ift die Ungelegenheit zu wichtig. Ich kann das nicht mit allen Einzelheiten belegen. Man follte endlich aufhören, von den Schnuffeleien einer Goethe-Philologie zu reden (5. 7), die langft überlebt ift. Bang unnötig fampft W. (5. 28 n. f.) gegen die "beutige Theorie", nach der das Erlebnis fich unmittelbar in Doefie umfett. So fagt es niemand, und so ist es im Grunde doch richtig. Die Ablehnung (S. 30) des fpaterhin doch auch gebrachten Wortes "Citanismus" ift unbegrundet. 3ch fann nicht finden, daß der Sturm und Drang fein "wirkliches Drama" hervorgebracht und nur ein "dramatisches Streckbett" angewandt habe; aber jedenfalls beißt der Derfasser des "Urdinghello" nicht Gerftenberg, fondern Beinfe (S. 55). Clarchens Derklarung im Egmont-Schluß foll die "freie Liebe feiern" (S. 38). Den humanitätsgedanken beute als bedeutungslos hinstellen (S. 64) kann nur jemand, der der zeitgenössischen Literatur völlig fern fteht. Aber es liegt nicht bloß an folden gang leicht vermehrbaren Einzelheiten, wenn man fagen muß, daß der Berlag mit dem Buche (an dem natürlich manches andere gelungener ift, etwa die Ginschätzung von "Bermann und Dorothea" oder das "Schlufwort") keine glückliche Hand gehabt hat. Knudsen.

## C. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen usw.

Burk, Walther: Der Herr der Reichen-Au. Historischer Roman vom Bodensee. Stuttgart, Strecker & Schröder, 1921. (21,5 S.) Geh. 12 M., geb. 18 M.

Um Bodensee mit seiner reichen historischen Dergangenheit, auf dem Gebiet des Klosters Reichenau, ift der Schauplatz diefes neuen Romans von Walther Burk. Den Kern der Bandlung bildet eine Legende vom beiligen Dirmin mit dem Sinn, "daß wir anch für Ungewolltes verantwortlich sind, sofern es in unserer Macht lag, es nicht geschehen zu laffen." "Wache und bete, daß niemand aus beiner Berde Unheil anrichte. Denn der Herr wird es an dir strafen, wo du am empfindlichsten bift." Diefe Warnung legt Diethelm v. Kaftell, Ubt und Berr der Reichenau, feinem Nachfolger, Eberhard v. Brandis, als Lebenserfahrung ans Herz. Eberhard bemüht fich ernstlich, in den Spuren seines Dorgangers zu mandeln. Aber als er einmal in schwacher Stunde ein begangenes Unrecht nicht zu bestrafen wagt, aus furcht, es konnte ihm das einzige, woran feine Seele in dieser Welt noch hangt, entriffen werden, und nachdem er durch fein Schweigen eine Gewalttat gebilligt hatte, deren Derhütung in feiner Macht gelegen hatte, da erfüllt fich die Warnung feines Dorgangers. Der herr ftraft ihn, wo er am empfindlichften ift. Er verliert feinen Sohn und zerftort dadurch zugleich das Lebens- und Liebesgluck der feinem Schutze anvertrauten Jung-Diemuth. Der Verluft des Sohnes bricht die ganze Willensfraft des Herrn von der Reichenau. Ungeftraft duldet er Raub und Gewalttat, und schweigend läßt er es geschehen, daß das St.-Pirmin-Kloster das bernchtigte Raubnest des finkenden 14. Jahrhunderts wird. Die handlung ift einfach und ungezwungen tomponiert. Das tragifche Derhangnis, das fiber dem Berrn der Reichenan fcmebt,

das gewaltsame hineingezwängtsein einer durch und durch weltlichen Kampfnatur in das priesterliche Gewand und der daraus sich ergebende Konslikt sind jedoch nicht scharf genug herausgearbeitet. Besondere Beachtung verdient das tiefe, innige, beseelende Naturgefühl in den Landschaftsschilderungen. Das Interesse, das der Roman erwecken wird, wird wohl im wesentlichen auf den Schauplatz der Handlung, die Gegend um den Bodensee, beschränkt bleiben. Kock.

Claudius, Matthias: Des Wandsbeder Boten Gedichte. Gotha, fr. U. Perthes, (1921). (194 5.) geb. 15 M.

Die schöne, würdig ausgestattete Ausgabe sei allen Volksbüchereien empsohlen. Die Mehrzahl unseres Volkes, soweit es überhaupt Bücher kauft, muß sich heute mit einigen Anthologien, etwa den beiden Bänden der "Ernte" und vielleicht einem Balladenbuch, begnügen. So sollten auch kleinere Volksbüchereien Wert darauf legen, gute Sonderausgaben der Gedichte unserer besten Autoren zu besitzen (neben den Gesamtausgaben!). Dabei darf Claudius nicht sehlen. Ein sehr sein empfundenes, in der Sprache schlicht und verständlich gehaltenes Nachwort sührt trefslich in das Wesen seiner Kunst ein, an die auch für Vorlesestunden erinnert sei. — Dielleicht darf hier der Wunsch nach einer Jusammenstellung guter und preiswerter Gedichtausgaben geäußert werden, wie sie die kleinere und mittlere Volksbücherei besitzen sollten.

Couperus, Louis: Xerres oder der Hochmut. Übertr. von Else Otten. Berlin, Borngräber, [1920]. (276 S.) 12 M., geb. 15 M.
— Babel. Übertr. von Else Otten. Berlin, Rowohlt, 1920. (207 S.)
12 M., geb. 15 M.

— Aphrodite in Ägypten. Übertr. von Else Otten. Verlin, Rowohlt, 1920. (256 S.) 12 M., geb. 15 M.

Drei historische Romane von Couperus. Die Ginfühlung in die Vergangenheit ift nicht ftart, auch ift die Kenntnis des Altertums dem Derfasser nicht führerin beim Schaffen gewesen. Beides war dem Dichter — denn es handelt sich um dichterische Schöpfungen — offenbar nebensächlich. Dielmehr durchglutt die drei Werke modernes fühlen, modernes Leben. Ereigniffe und Juftande des Ultertums greift er nur auf als willfommenes Motiv, die Gegenwart — oder auch Jukunft anschaulich und eindringlich vorzuführen. — In Xerzes erleben wir mit das gewaltige Menschenmassentreiben großer Kriege der Jettzeit, die erstaunliche Catsache, wie Millionen und aber Millionen von Menschen durch einen Willen in Bewegung und ins handeln nach einem Tiele hin gezwungen werden. - In Babel fühlen wir den fabelhaften Rhythmus der Gegenwartsmenschenmaffenarbeit, wie fie in großen industriellen oder architektonischen Unternehmungen gutage tritt, ahnlich wie in Kellermanns Cunnel. — Uphrodite in Agypten ift gang anderer Stimmung: reine Derinnerlichung, garter Duft, Liebesseligkeit und - Schmerg, - Sehnsucht. Einem vornehmen romifchen Jüngling ift feine Beliebte durchgegangen; er glaubt, fie fei ihm wider Willen geraubt, und sucht fie nun in der gangen Welt, namentlich in Agypten, mit der Fähigkeit und Derzweiflung moderner Dekadeng, der die gejunden hemmungen des Gefühls verlorengegangen find. — Die Ubersehungen von Else Otten sind gut. Ihrer ausgesprochen literarischen Haltung wegen fommen die drei Romane nur für größere Buchereien in Betracht. R. Oehler.

Diehl, Cudwig: Suso. Stuttgart, Strecker & Schröder, 1921. (353 5.) Geb. 27 M.

"Der Roman eines deutschen Seelenmenschen", wie der Untertitel verheißt, und, was mehr ist, ein seelisch wirklich gehaltvolles Werk. Heinrich Suso, der deutsche Mystifer, der Alfet und Gelehrte aus dem Konstanzer Kloster, seiner Seele Gott-

suchen, allen irdischen Cocungen zum Crotz, seiner tiefen Gedanken Kraft, die zur Sösung des Rätsels Mensch und Welt hinstreben, wird uns hier lieb und vertraut gemacht. Wie schwärmerisch Susos Gemüt recht eigentlich war, wie tief ein heiliger Durst nach Poesie und Schönheit in ihm lag, zeigt uns vor allem seine innige Freundschaft mit Elsbeth Stagel, der Gattin eines wohlhabenden Fürichers. Sie wird seine beste und vertrauteste Schülerin; sie schreibt eine Darstellung seines Cebens und verbreitet Sonnenschein um ihn, den er so sehr liebt und in dem er hochbetagt, allseitig verehrt und geliebt, zum ewigen Frieden eingeht. — Das Werk ist frisch und lebendig geschrieben, von einem köstlichen Humor durchzogen und durch prächtige Schilderungen von Land und Leuten belebt. Als edelste Unterhaltungslektüre sei es mittleren und großen Bücherien empsohlen.

Dörfler, Anton: Einige Wunder und feste aus der Schule zu Wunnentor. Leipzig, Matthes, 1920. (Zweifäusterdruck 36.) (128 S.) 3 M.

"Wie ein deutscher Schwarmgeist Schule hält", könnte als Untertitel auf dem ersten Blatt dieses hübsch gedruckten und mit federzeichnungen geschmückten Bückleins stehen. Und damit wäre seine Stärke und seine Schwäche und die besondere Zeitgemäßheit beider am knappsten bezeichnet. Denn es ist kein Zweisel, daß wir hier demselben Drange nach neuen Selbstdarstellungsformen eines natursrommen, zuweilen geradezu weltbrünstigen Cebensgefühles gegenüberstehen wie in der freideutschen Jugendbewegung, nur daß hier das bei aller Leidenschaftlickeit weiche, Jean-Paulsche, schlackenlose Cemperament Dörslers mehr die Gefahr schönkeitsseligen Derschwelgens als die revolutionärer Jucktlosigkeit sichtbar werden läst. Dasschönke und weiseste Kapitel, in dem Dörslers Dichtertum sich am glücklichsten padagogisch auswirkt, scheint mir das zu sein, in welchem er aus dem Leben der Psanzen heraus zeigt, wie begnadet der Mensch ist, daß er sich mit Bewußtsein als dem Weltgeschen urverwoben erleben kann. Aber gerade hier ist auch am deutlichsten, daß nur ein Dichter so lehren kann. Iber gerade hier ist auch am deutlichsten, daß nur ein Dichter so lehren kann. Iber gerade hier ist auch am deutlichsten, daß nur ein Dichter so lehren kann. Jedensalls aber sollten großstädtische Bückereien stur pädagogisch interessierte Leser, die an dem kleinen Kormat des Bändchens keinen Unstoß nehmen, das liebenswürdige Werken anschafen. Uckerknecht.

Gabelent, Georg von der: Die Verführerin. Leipzig, Staackmann, 1921. (314 S.) Geb. 27 M.

Der Roman erzählt von dem Jug der Candsknechte unter frundsberg und dem Konnetable von Bourbon und gipfelt in der Eroberung Roms durch die kaiferlichen Cruppen. In den Mittelpunkt der buntbewegten Handlung sind die Schäkfale von vier Wassenbrüdern aus Deutschland gestellt, die die alte deutsche Sehnsucht nach der Verführerin Italien aus der Heimat getrieben hat. Leider ist dieser recht fruchtbare Gedanke nicht nachdrücklich betont, allerhand romanhaste Isage mischen sich herein und verwirren die ursprüngliche gute Anlage des Buches. Man würde den ganzen Frauenkram, all das recht unklare Hegen- und Jauberwesen und die dunklen Hindentungen auf die Geheimnisse der schwarzen Magie gern gegen eine sorgfältige Herausarbeitung der vier Hauptgestalten eintauschen. Weniger Geheimnisskämerei und mehr Individualcharakteristik hätte das Buch zu einem recht sympathischen historischen Roman etwa in der Art wie Jegerlehners "Marignano" gemacht, mit dem es stosssich viel Verwandtschaft zeigt. Immerhin kann es auch so star Volksbüchereien zur Unschaftung empsohlen werden, die nicht darauf angewiesen sind, sich lediglich auf den Kauf von Meisterwerken zu beschränken. Kemp.

Holz, Arno: Buch der Zeit. Lieder eines Modernen. Dresden, Sibyllen-Verlag, (1921). (327 S.) 14 M., geb. 20 M.

— Die Blechschmiede. Ebenda, 1921. (4°. 515 5.) 60 M.

Urno Hol3 lagt von feinem im Jahre 1885 zum erften Male erschienenen "Buch der Teit", das damals wenig Beachtung und fast nur Gegner fand, eine

"endgültige", um etwa ein Drittel vermehrte Uusgabe erscheinen. Mit Erstaunen faft und mit Bewunderung für den mannlichen, eigenwilligen Dichter bemerkt man, daß diese nabezu vier Jahrzehnte alten Gedichte trotz aller Umwalzungen, die diese Zeit in Behalt und form der Dichtung brachte, noch heute frifc und echt wirken. Die Zeitkritik dieses Cholerikers ist heute so "modern" wie damals; weniger zeitgemaß - nicht zum wenigsten dant feinen unermudlichen Ungriffen - feine Literaturfritif, denn mit feinem Wirken begann tatfachlich, wie wir heute übersehen konnen, eine "Revolution der Literatur", wenn auch von dem Menen, mas fie brachte, nicht vieles lange Bestand gehabt hat. - für alle Buchereien, die mit einem Interesse für die neuere Literaturentwicklung rechnen, ift dieses lyrische Programm. und Mufterbuch des Naturalismus unentbehrlich. — Seine "Blechschmiede" hat Holz für die neue Ausgabe viel ftarfer umgeformt und erweitert. Aus dem dunnen Bandchen von 1902 ift ein umfangreicher Wälzer geworden, aus der witzigen fleinen Literatursatire ein parodistisches Panorama der Weltliteratur im größten Stil (als Begenftud gu dem Bild der Welt an fich im großen "Phantafus") und zugleich ein Sprachmagazin, wie es sonft vielleicht nur noch in fischarts Werk zu finden ift. Don dem Umfang der Literatursatire erhalt man einen Begriff, wenn man das 15 Quartseiten in fortlaufendem engem Druck umfaffende Derzeichnis der "handelnden Menschen, Gotter, Stimmen, Chore, Allegorien, Abstraftionen" usw. usw. diefes Marrenspiels durchfieht. Bolgens unerhorte Meisterschaft in der Nachahmung fremder Dichtweisen und der wirklich grengenlos erscheinende Umfang feines Schatzes an Wort- und Sprachformen (deffen bedenkenlose Ausschättung bier allerdings gelegentlich ebenfo läftig wird wie im großen "Phantasus") laffen fich nicht in Kurze barftellen. — Keine größere Bucherei follte fich das einzigartige, übrigens fast pruntvoll gedruckte Literaturmerf entgeben laffen. homann.

Keller, Gottfried: Gedichte. Stuttgart, Strecker & Schroeder, 1921. (189 5.) Geb. 13 M.

Diese von Cheodor Klaiber vorzüglich ansgewählte und gruppierte und mit eindringlicher Knappheit und wohltnender Schlichtheit bevorwortete Sammlung Kellerscher Gedichte hat der bekannte Münchener Graphiker Bruno Goldschmitt mit nenn kräftigen und originellen Holzschnitten geschmäckt, und der Verlag hat alles auf schönes, holzsreies Papier gedruckt. So hat diese ebenso preiswerte wie preisenswerte Ausgabe alle Aussicht, dem noch viel zu wenig bekannten und geschätzten lyrischen Schaffen Meister Gottsrieds neue Freunde zu werben und seinen alten Freunden zur bevorzugten Caschenausgabe, zu einem wahren Vademecum zu werden, aus dem ihnen draußen zwischen Korn und Wald oder am rauschenden Strand in tausend Abwandlungen die Gewissensfrage des "Spielmannsliedes" aufklingen mag: "Was bist Du für ein Ackerseld?"

Mittleren und größeren Dolksbüchereien ift diefe Unsgabe besonders zu empfehlen.

Kinau, Audolf: Strandgoot. Hamburg, Quickborn-Verlag, (1921). (124 S.) Geh. 8 M., geb. 13 M.

Die Neigung des Niederdentschen zu "gemütlicher" Vertiefung tritt bei diesen 10 Erzählungen und 5 Gedichten, die unter dem Citel "Strandgoot" zusammengelesen sind, stark hervor. Das sprachliche Stilmerkmal dieses Lebensgefühls, das Wort "sinnig", ist hier von Kinau mehr als sonst verwandt. Dieses sein Lieblingswort gibt so vecht nur dem Ohr des Plattdeutschen seinen vollen Stimmungsreichtum her, es faßt nämlich nicht nur zarte Verträumtheit in sich, sondern auch den seinen Humor und die stille Besinnlichkeit einer kraftvollen Natur. Mit diesem Sprachmerkmal ist das Wesen dieser Sammlung, in der Kinau wie sonst Ernstes und Scherzhaftes bringt, am besten gekennzeichnet. Der kurze Lebensabriß "Mien Weeg un mien Weg" mit

der warmen Schilderung der Kinderzeit und des hischerjungenlebens wird dem Kinaufreund besonders willsommen sein. Daß der sonst anspruchslose Erzähler auch in seelische Ciesen hinabsteigen kann, zeigt die Kriegsgeschichte "De Letzte". Das humoristische Stück aus dem Jahrmarktsleben, überschrieben "Elefanteneier", ist sehr gut zum Vorlesen geeignet. — Im großen und ganzen ein Buch, das mit seiner Schlichtheit und seinem gesunden Empsinden den einfachen Leser ansprechen wird, wenn er an plattdeutsche Lektüre herangeht. Don Großstadtmenschen wird es sicher weniger geschätzt werden als von unverbildeten Benutzern kleiner Büchereien. Darum ist es diesen besonders zu empsehlen.

Knies, Aichard: Servaz Duftigs frühlingswoche. Erzählung. Berlin, fleischel, 1920. (223 5.) 10 M., geb. 15 M.

In sieben Stationen durchschreitet Servaz Duftia seine veraangene Liebe. als er fie fich in ebensoviel Cagwerten von der Seele schreibt. Den Unftof dagu gibt das Zusammentreffen mit der Jugendfreundin des von ihm geliebten Madchens, die am Werden diefer Liebe und ihrem tragifchen Ende beteiligt mar. Der Bufall führt fie in Servagens verträumtes fachwerkhaus zu Miltenburg. für kurze acht Cage sprießt draußen wie im Herzen dieses Romantikers, deffen Liebling Eichendorff ift, ein duftiger frühling auf, bis der Nachtfrost notwendigen Geschicks die Boffnungs. blute knickt. Es ift eine wunderbare Idee, aus Rückerinnerung und Gegenwartsleben ein innerlich schicksalhaft verbundenes Banges zu machen. Die kompositionstechnisch und stilistisch feine Durchführung dieses Gedankens gibt Knies Gelegenheit, seine eigene romantische Seele zu öffnen. Weit auf steht sie für die Natur, in der er am zitternden Grashalm wie in der Unendlichkeit farbenprächtiger Candschaften das Weltall erlebt. Innig ift die Verbindung von Naturbild und Innenwelt. So manches altgeheiligte Motiv der Romantik erklingt, ftark verinnerlicht, mit neuen Conen. Doch mangelt ihm nicht die Starfe. Don mahrhaft fhakespearescher Kuhnheit und Kraft ift die Szene, wo die beim Mainzer Karneval verführte Eva sich das Dolkslied von der frau hafelin vorsingen läftt. Romantisch ift auch das tiefe Derfenken in die Welt des Seelischen. Knies weiß fie gang meisterhaft in das Mienenfpiel zu projigieren. Ein Erbe hat er jedoch von feiner geiftigen Dermandt. schaft nicht empfangen, den leichten fluß der Satzmelodie. Aber das hin und wieder brodige Geschiebe, das durch gedrängte Bildmaffen entsteht, beeinträchtigt kaum den Genuß dieses feinen Buches, das den Leser von gartefter Innigkeit durch erschultternde Cragif zu verklärter Reife führt oder doch führen kann. Schriewer.

Cilienfein, H.: Und die Sonne verlor ihren Schein . . . Drei Erzählungen aus dem Dreißigjährigen Krieg. Heilbronn, Salzer, 1919. (120 S.)

Daß die Sonne ihren Schein uns wiederschenke, dazu will Tiliensein nach den einleitenden Versen an seinem Teil mithelsen, indem er an die viel dunklere und dennoch überstandene Nacht des Dreißigjährigen Krieges erinnert. Der Schauplatz der drei Geschichten, die sich dem Dichter aus alten Chroniken zu tief erschautem und empfundenen Teben gestaltet haben, ist die Maingegend am Spessart. Um stärksten sowohl durch sein Motiv, den Ort der Zegebenheit und die besondere Kürze und Plastik der Schilderung wirkt das erste Stäck "Un Gottes Statt", die Verzeiung eines Mädchens vor ein paar schwedischen Schandbuben durch die ergreisende Geschichte eines alten fährmanns. Die Erzählung tritt Schmitthenners Friede auf Erden würdig zur Seite. Sie eignet sich zum Vorlesen. Un verschiedenen Stellen seines Väckleins vergisch der Versasser der sonst wohl getrossenen Stellen seines Väckleins vergisch der Versasser die sonst wohl getrossenen kellen seines Väckleins vergisch der Versasser und mittlere Volksbückereien kommt die Unschaffung des gefälligen Vändenes in Frage.

- Märchen der Weltliteratur. Hrsg. v. friedrich von der Leven u. Paul Zaunert. Jena, Diederichs. Geb. je 20 M.
- Indianermärchen aus Südamerika, hrsg. v. Cheodor Koch. Grünberg. 1920. (324 5.)
- Kaufasische Märchen. Ausgew. u. übers. v. A. Dirr. 1920. (294 5.)
- Buddhistische Märchen aus dem alten Indien. Ausgew. u. übers. v. Else Lüders. 1921. (377 5.)

Don den neuen Banden der "Marchen der Weltliteratur" ift der erftgenannte wohl am intereffanteften. Diefe "Indianermarchen" bilden den angerften Begenfat zu den innigen ftimmungsvollen deutschen Märchen. Sie find von sonderbar grobem humor, schweifen oft ins Komische, haufiger noch ins Groteste aus und fie zeigen die Bermachsenheit des primitiven Menschen mit der Natur in überraschender Deutlichkeit. Sie machen gar keinen Unterschied zwischen Mensch und Cier; beide leben oft in einer Kamilie gusammen; Derwandlungen vom Menschen gum Cier vollziehen fich ebenso baufig, wie die umgefehrten, und beide haben feinen anderen Sinn als den einer Bestaltveranderung; der Mensch fühlt fich hier kaum als hoheres Wefen. So bleiben diefe Marchen unferem Empfinden febr fremd und ichwer zuganglich, find aber ungemein fruchtbar für jede völkerpfychologische Betrachtung. Dieser Band fann auch den Buchereien empfohlen werden, die nicht in der Lage find, die gange Sammlung anzuschaffen. — Die "Kaukasischen Marchen" bringen nicht so viel Kremdes; ihre Eigenart ist im Gegenteil darin begründet, daß Kaukasien, mitten zwischen Europa und Ufien gelegen, seit Urzeiten den Ginfluffen vieler Kulturfreise ausgesett, ofzidentalische und orientalische Marchen in seltsamer Mischung erhalten hat, daß man dort oft altbekannte Marchen in fremdem Gewande antrifft. - Der lettgenannte Band bringt eine Auswahl aus den 500 Beschichten der altindischen Dichatakasammlung, in der alte Marchenstoffe zu religios-didaktischen Erzählungen , aus den Lebensgangen des Buddha vor feiner Dollendung umgeformt find. Die Buddhiften verfolgten mit der Sammlung praftische Tiele der Erbauung und religiöfen Belehrung. Dem Europäer, der als harmlofer Sefer an die Ergählungen herantritt, werden fie zumeift etwas eintonig erscheinen; um so wertvoller find fie für den foricher, der hinter der Einkleidung die eigentlichen Marchenstoffe gu finden weiß. Sie gehören zu den altesten, die überhaupt bekannt geworden find. Deshalb durfte eine reiche Auswahl dieser Dichatakas nicht fehlen in der Sammlung der "Marchen der Weltliteratur", die nun wirklich ichon Marchen aus allen Ceilen der Erde und von allen Stufen der fulturellen Entwicklung enthält. Homann.

5 chieber, Anna: Das Opfer und andere Erzählungen. Heilbronn, Salzer, 1920. (76 5.) 6 M., geb. 10 M.

Sechs Geschichten der gemütvollen Erzählerin, die aufs nene beweisen, wie reif ihre Darstellungskunst in den Kriegsjahren geworden ist. Drei davon haben einen mystischen Einschlag, wie wir ihn aus vielen Erzählungen ihrer Candsmännin Auguste Supper gewohnt sind. Um wertvollsten erscheinen mir die beiden Geschichten "Die Caute" und "Das Schmiedefeuer". In jener wird von einer seelenstarten Frau erzählt, die in ihrer Codesstunde den langersehnten Gruß ihres verstorbenen Mannes zu vernehmen glanbt, als drei Saiten an seiner Caute springen, und die nun versöhnt hinübergeht; diese erzählt von einer anderen, nicht minder seelenstarten Frau, die den aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Mann aus seiner inneren Starre erlöst, indem sie ihm sein Schmiedesener wieder anzündet. Das Bändchen kommt für alle, namentlich auch die kleineren Dolksbückereien in Betracht.

Schreckenbach, Paul: Eiserne Jugend. Ein Burschenschaftsroman aus Jena. Leipzig, Staackmann, 1921. (382 S.) 18 M., geb. 25 M.

Wir werden mitten hineingestellt in die Burschenschaft nach den Befreiungsjahren von 1813-14 mit ihren hochgespannten Hoffnungen und begeistert verfochtenen Idealen. Das heiße Sehnen der Jugend nach fraftvoller Reichseinheit, unter führung eines dentschen Kaifers, durchpulft das gange Werk. Gine bunte fulle von Bestalten der Studentenschaft zieht an uns vorüber. Die tragischste Erscheinung unter ihnen ift der Schwarmgeift Sand, Kotzebues Morder. Er spielt eine bedeutende Rolle in den Geschicken des Belden Reimar, welcher fich langere Zeit gu Unrecht als Karl Augusts natürlichen Sohn ansieht und in seiner mannlichen frische, voll Edelfinn, Capferkeit und Idealismus, als Sinnbild des heiligen Wollens dieser Jugend wirkt. Ofen und Luden, die ewig jugendlichen, begeisterungsfähigen Profesoren, find mit Liebe gezeichnet. Boethes vornehme Besonnenheit und feines großherzoglichen freundes urwüchsiges Cemperament treten uns verschiedentlich entgegen. Auch sonft fehlt es nicht an Originalen und feltsamen Begebenheiten, sowie mehreren Herzenskonflikten. Chern und unerbittlich aber schreitet die Zeit weiter und bringt uns zum Schluß noch einen Ausblick auf unseren Aufstieg unter Kaiser Wilhelm I. Ohne in die Tiefe zu gehen, zeigt das Buch ein festes Vertrauen zum sinnvollen Befchehen im wechselnden Auf und Ab der Ereigniffe. Es entrollt für breite Kreise der Ceferschaft ein belebtes Bild unserer Dergangenheit von vor kaum mehr als hundert Jahren, die trot Reuters fcwerer Erlebniffe vielen wenig vertraut ift.

Cagore, Rabindranath: Das Heim und die Welt. Roman. München, Kurt Wolff, 1921. (376 S.) 12 M., geb. 20 M.

T. hat für seinen Roman die eigenartige form von Bekenntnissen und Erzählungen der Hauptpersönlichkeiten der Dichtung gewählt. Seiner Vorliebe für das Gedankliche und Beschauliche kommt diese form besonders zustatten. Wie ihm die Reinheit der Seele höher steht als alle Schätze der Welt, so ist ihm auch das seelische Erleben wichtiger als das äußere Tun und Treiben. In den beiden Hauptsguren seines Romans stoßen allerdings diese von ihm so verschieden gewerteten Weltauffassungen hart auseinander, und ihr Konslist gibt zugleich ein Abbild der beiden großen Triebkräfte in dem heutigen indischen Volksleben: der Strömung, die sich aller Gewalt und Ichsiehe, auch der völksichen entgegenstellt, und der andern, die alles zum Sturm auf die verhaßte Fremdherrschaft hinreißen möchte. Auch in diesem neuen Werk lernt man T. nicht bloß von der Seite des Moralisten und Weltweisen, sondern auch von der des einsühlungs- und ausdrucksstarken Dichters kennen. Kohseldt. Tre mel Eggert, Kuni: Die Rotmansteiner. Roman aus dem Frankenland. München, Langen, 1921. (258 S.) 18 M., geb. 26 M.

Cremel-Eggert, von echter Heimatliebe beseelt, erzählt uns in seiner schlichten, herzlichen Urt aus dem Ceben des franklichen Städtchens Rotmanstein. Gute Beobachtungsgabe, liebevolles Sich-Versenken in die Menschen, Freude an der Natur und seiner Humor stehen seiner Erzähler und Charakteristerungskunst gleichwertig zur Seite. Das Sonnige und Cebensfrohe der süddentschen Urt bringt er hier recht lebendig und anschaulich zum Ausdruck. Wie herzerfrischend wirkt auf den Ceser das Leben im "Schwalbennest", den daufälligen Häuschen des Korbsechters Siemersweit. In keinem Hüttchen herrscht so bittere Urmut wie hier, aber nirgends versteht man sich besser als das Fröhlich und Tufriedensein. Und wie urwüchsig die Gestalt des lebensersahrenen Hausierers, der dem Heiner durch seine weisheitsvolle Rede von der "gesetzen Höhe" den Weg ins Leben zeigt! Lebenswahr ist auch der reiche, geizige Burgbergbauer und sein Schicksal gestaltet. — Das Buch weist manche dickerischen Schönheiten auf. Volksbüchereien sei es warm empsohlen. Wegen seiner erzieherischen Momente ist es im besonderen für junge Leser geeignet. Elisabeth Klewe.

Ţ

## D. Kurze Anzeigen.

Urbeiterdichtung. Hrsg. von frit Droop. (Dolfsbücher der deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung. Heft 47.) Hamburg-Gofborftel (1921). (79 S.) Geh. 5 M.

Die Frage danach, inwieweit die Arbeiterdichter, die sich in dem "Ayland"Kreise zusammengefunden haben, entscheidenden Einstuß auf die gesunde Gestaltung
unserer deutschen Literatur haben, ist später einmal eingehender und ernster Behandlung würdig. In diesem Bändchen ist zunächst nur, wie mir scheint, eine
fürs erste vortreffliche Auswahl aus den Dichtungen von Bröger, Barthel, Pehold,
Engelse, Lersch u. a. getroffen. Dem Wesen der Sache nach ist bei der Auswahl
die Catsache start berücksichtigt, daß die Arbeiterdichter aus dem Erlebnis des
Krieges hervorgewachsen sind. Das dürfte aber der weiten Verbreitung dieses
Büchleins besonders in den Kreisen der werktätigen Bevölkerung keinen Abbruch
tun. Man wird gute Ersahrungen damit machen.

Bibliothet, Deutschfundliche. Leipzig, Quelle & Meyer.

Cauffer, Otto: Dentsche Sitte. (47 S.) 3 M. — Böckel, Otto: Das dentsche Volkslied. (103 S.) 1,60 M. — Mogk, Engen: Dentsche Heldensage. (48 S.) 1,20 M. — Kluge, Friedrich: Hildebrandlied, Ludwigslied und Merseburger Faubersprüche. (83 S.) 2.80 M. — Blümel, Andolf: Erste Einführung in das Mittelhochdentsche. (27 S.) 1,20 M. — Leven, Friedrich von der: Das dentsche Märchen. (40 S.) 1,20 M. — Lanffer, Otto: Deutsche Altertümer im Wandel der Jahrhunderte. (45 S.) 1,60 M. — Kluge, Friedrich: Deutsche Namenkunde. (43 S.) 1,20 M. — Mentz, Ferdinand: Deutsche Ortsnamenkunde. (114 S.) 4 M. — Blümel, Andolf: Kleine deutsche Oerslehre. (71 S.) 2 M. — Bremer, Otto: Deutsche Lautkunde. (82 S.) 2,40 M.

Das Höchste, was eine Sammlung volkstümlich-wissenschaftlicher Bücher bieten kann, ist Gediegenheit bei leichter Derständlichkeit, knappe und übersichtliche Behandlung des Stosses und Billigkeit. Diese Forderungen erfüllen diese Bändchen der deutschlichen Bücherei in außerordentlicher Weise. Für ihre wissenschaftliche Gediegenheit sprechen die Namen ihrer Derfasser. Es ist nicht leicht, völlig Uneingeweihte in 3. C. so schwierige Gebiete, wie die oben angeführten, mittels Bändchen von 27 oder 114 Seiten einzusühren. Und doch ist das fast sämtlichen Derfassern so gut gelungen, daß sich jedermann durch sie zu weiterem Studium angeregt fühlt. Den Eingeweihten, insbesondere den Lehrern, muß es eine Freude sein, zu sehen, wie hier eine Auswahl des Wesentlichen zum allgemeinen Derständnis getrossen ist. Die Büchlein (die übrigens ohne Numerierung erscheinen) sind außerdem so billig, daß sie die kleinste Volksbücherei anschaffen kann; und der gute Druck ist ebenfalls hervorzuheben.

Bierbaum, Otto Julius: Briefe an Gemma. München, Georg Müller, 1921. (226 S.) Geh. 35 M.

Bierbaum, der Dichter des heiteren Cebensgenusses, erscheint in diesen Briefen als ein höchst labiler, fast stets von Stimmungen, Mismut, Hypochondrie und kleinen Unpäslichkeiten geplagter Mensch. Als eine Entschädigung für diese kleine Enttäuschung empfängt man fast wie ein Geschenk die wundervolle Gestalt seiner Frau, der fast 18 Jahre jungeren Florentinerin Gemma Pruneti Cotti. Ho.

Fleury, Graf: Memoiren der Kaiserin Engenie. Nach Mitteilungen, privaten Urfunden, Briefen, Gesprächen des Kaisers Napoleon III., hinterlassenen Papieren von . . . Gliedern der Hofgesellschaft des zweiten Kaiserreiches. Leipzig, Brockhaus, 1921. 2 Bde. (438 u. 557 S.) Geb. 100 M.

Der Citel des Buches ift irreftihrend: es handelt sich darin im wesentlichen nicht um Niederschriften der Kaiserin, sondern um eine Monographie des zweiten Kaiserreiches, für die dem zum engsten Hoffreise gehörenden Derfasser allerdings eine fülle wertvollsten Materials zur Derfügung stand. Für deutsche Ceser sind freilich nicht alle Teile des umfangreichen, hier und da etwas weitschweisigen Werkes gleich anziehend, im Mittelpunkte des Interesses stehen selbstverständlich die Vorgeschichte des Krieges von 1870/71, sowie die Schilderungen, die auf die Politik und Persönlichkeit Napoleons, sowie anderer bedeutender Persönlichkeiten des politischen und literarischen Frankreichs ein bezeichnendes Licht werfen. Alles in allem, ein trotz seines subjektiven Charakters bedeutendes Buch, das für die Kenntnis und Beurteilung einer uns noch immer nach genug gerückten Zeit viele Aufschlässe zu geben vermag. Fr. Goldschmidt, Alfons: Moskau 1920. Berlin, Rowohlt, 1920. (130 S.)

Reisestigen, flott hingeworfen. Ob die Derhältnisse des bolichewistischen Augland richtig gesehen find, bleibt mindestens zweifelhaft. fr.

Beller, Wolfgang: Die Grundprobleme der theoretischen Volkswirtschaftslehre.

(Samml. Wissenschaft n. Bildung.) Leipzig, Quelle & Meyer, 1921. (1045.) Geb. 8 M. Das Buch erläutert und erklärt die volkswirtschaftlichen Grundbegriffe Jamt den daran anknüpfenden wichtigsten literarischen Kontroversen. Bei dem aus allem

den daran anknüpfenden wichtigsten literarischen Kontroversen. Bei dem aus allem anderen eher als reiner Wissensfreude hervorgerusenen, neuerdings so starkem Interesse am volkswirtschaftlichen zache wird dieses kleine aber gründliche Buch im Kampse gegen die Verstachung einer jetzt so oft zu rein praktischen Zwecken studierten Disziplin eine gute Wirkung tun. Als Einführung in die Lektüre der ökonomischen Klassister wird er die besten Dienste leisten.

D.

Jacob-Friesen, R. H.: Mensch und Cier im Eiszeitalter. 2. erg. Aust. Leipzig, Doigtlander, 1921. (86 S. mit 3 Kt.-Skizzen und 52 Abb.) Geb. 8 M.

Ein Volksbuch im besten Sinn des Wortes, denn es gibt die Ergebnisse der nur fachgelehrten zugänglichen Werke in allgemein interessanter, verständlicher und belehrender form wieder, jedoch so, daß jeder sehen kann, wo die Sicherheit aushört und die Wahrscheinlichkeit beginnt.

v. H.

Iahrbuch der angewandten Naturwissenschaften 1919—1920. 31. Jahrg. Hrsg. von 3. Plassmann. Mit Abb. u. Caseln. Freiburg, Herder, 1921. (394 S.) Geb. 40 M. Wie die früheren, so zeichnet sich auch der vorliegende Jahrgang durch Reich-

Wie die früheren, so zeichnet sich auch der vorliegende Jahrgang durch Aeichhaltigkeit und Gediegenheit der einzelnen Beiträge aus, die sich auf die verschiedenartigken Techniken, auf Forst- und Candwirtschaft, Anthropologie, Medizin, Luftschrt und Erdkunde beziehen. Anhangsweise sind einige größere Abhandlungen beigefügt, darunter "Das Eigenheim der Volkswohnung" von fritz Reuter, ein sehr fesselnder Beitrag.

Jahrbuch, Schleswig-Holsteinisches, 1921. Hrsg. von Ernst Sauermann. Hamburg, Paul Hartung. (16, 116, XXVIII S.) 25 M.

In gediegenster schönster Ausstattung schließt sich dieser Kunstkalender seinen Dorgängern an. Nach einem prächtigen mehrfarbigen Kalendarium mit zwölf plattdeutschen Psalmen bringt er eine lange Reihe von Aufsätzen, die den viel umstrittenen und 3. C. nun verlorengegangenen nordschleswigschen Candesteilen gewidmet sind. Auch ein reicher Bilderanhang mit Proben nordschleswigscher Stil- und Volkskunst belebt diese Aussährungen. Über die Kunstangelegenheiten der ganzen Provinz während der Jahre 1914—1920 gibt dann noch ein sorgsältiger Bericht Aussunst. Mit wie lebhafter freude man auch den schönen diesjährigen Kalender begrüßen möchte, man kann ihn nach den Ereignissen der letzten Teit nicht ohne Wehmut in die Hand nehmen, und der Spruch, den der herausgeber auf das Titelblatt gesetzt hat "Mien Hert blött vor Gram", gibt dem Ausdruck, was alle freunde des Candes empfinden.

Ruh, Anton: Juden und Deutsche. Berlin, Reiß, (1921). (114 S.) 15 M. Will Abschließendes sagen und tut es vielleicht auch vom jüdischen Standpunkt aus, zeigt aber im übrigen den ungeheuren Unterschied zwischem jüdischem und deutschem Empfinden um so deutlicher. v. H.

Cehmann, Richard: Die Einführung in die erdfundliche Wissenschaft. Sammlung Wissenschaft und Bildung.) Leipzig, Quelle & Meyer, 1921. (174 S.) 9 M.

In erster Linie für Lehrer der Erdkunde und solche, die es werden wollen, bestimmt. Es regt überall zum Selbstudium an und weist auf die Quellen hin, setzt also wissenschaftliche Interessen voraus. v. H.

Mages, M.: franzistus, ein friedensgesang. freiburg, Berder. 1920. (247 5.)

Geb. 14 M.

Der hl. Franz, den wir alle lieben, hat dieses Epos nicht verdient. Doch da der Demutvolle in tiefster Schmach die reinste Frende fand, so hoffen wir, daß er seinem Dichter verzeihen wird.

Merd, Martin Underfen: Stine Menschenkind. Dierter Ceil: Das fegefener. Roman.

München, Cangen, 1921. (195 S.) Beh. 15 M.

Der neue Band diese Romans schließt sich eng an die 3 ersten, in heft 5/6 besprochenen an. Sein Wert beruht allerdings etwas mehr als bei jenen, in den ungemein reizvollen Einzelheiten. Der Aufban des Ganzen hält nicht recht zusammen, das Buch zerfällt in Episoden: Der Dichter läßt Stine als Dienstmädchen das "fegeseuer" vieler mehr oder minder schlimmer Dienststellen durchwandern. Leider ist der Humor des Werkes viel herber und bitterer geworden; aber wer dürfte mit einem Dichter und Menschen wie Arged darüber rechten.

Ho.

Nolde, Boris: Lenins Rate-Republik. Aus dem Frangöfischen. Berlin, Mittler, 1920. (44 S.) 6 M.

Eine wertvolle Schilderung der Ereigniffe, die fich 1917—1919 in Aufland zugetragen haben, von einem Augenzeugen. fr.

Praetorius, Johannes: Bekannte und unbekannte Historien von dem abentenerlichen und weltberufenen Gespenste dem Anbezahl ... Leipzig, Insel-Verlag, 1920.

(134 S.) Geb. 20 M.

135 Geschichten von Rübezahl, neugedruckt nach ihrer ältesten schriftlichen Auszeichnung in der etwas schwerfälligen und ungestigen Fassung, die ihnen der Magister Praetorius 1662—68 gab. Die Ausstattung entspricht in der Auswahl des Papieres und der Schrift, in der Anordnung des Satzes mit den zahlreichen kleinen Holzschnitten ganz dem Stil des 17. Jahrhunderts. Dadurch wird das Büchlein besonders wichtig für alle Büchereien geringeren Umfangs und Alters, die nicht über alte Originaldrucke als Anschauungsmaterial verfügen. — Nicht für Kinder!

Raabe-Gedenkbuch. Im Auftrage der Gesellschaft der freunde Wilhelm Raabes zum 90. Geburtstage des Dichters hrsg. v. Const. Bauer und Hans Martin Schult.

Berlin-Grunewald, herm. Klemm, 1921. (156 S. 40). Beb. 25 M.

Don den Schriften und Anffätzen, die dem Raabe-Gedenktage ihr Entstehen verdanken, ist diesest überaus schön ausgestattete Werk sicherlich das wertvollste, schon wegen der darin zum erstenmal verössentlichten Gespräcke und Briefe des Dichters sowie der zahlreichen nicht minder interessanten Abbildungen. Mitarbeiter, die zum Teil aus dem Kreise der Angehörigen und Freunde A.s stammen, wie sein Schwiegersohn P. Wasserfall, Wilhelm Brandes, H. M. Schultz, haben das ihrige getan, unsere Kenntnis von der Persönlichkeit des großen Humoristen mit ihrer Unerschöpflichkeit an geistvollen, nicht selten bitter satirischen Einfällen näher zu bringen. Als eine schätzenswerte, weiteren Kreisen zugängliche Ergänzung zu den "Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes" (1911 ff.) verdient das Buch besondere Beachtung.

Sauer, Joseph: Die ältesten Christusbilder (Wasmuths Kunsthefte H. 7.) Berlin, Wasmuth. (8 S., 13 Caf.) 4,50 M.

Eine streng wissenschaftliche Arbeit fiber die Entwicklung der Christinsdarstellungen aus dem 2.-6. Jahrhundert, die ein bisher wenig durchforschtes

Bebiet der alteren Kunftgeschichte recht gludlich durchleuchtet. Und weniger gu erafter forschung neigende Lefer werden das Werfchen mit Genug und Gewinn durchblättern, da die Entwicklung der Chriftusfigur vom Symbol zum Porträt geiftesgeschichtlich von allergrößter Bedeutung und für die Entftehung der kunftleriichen form fo aufichlufreich ift wie wenig andere Beispiele. Bu bedauern ift, daß die inhaltlich fo vorzäglichen Wasmuthichen Kunfthefte fich außerlich in einer Aufmachung darbieten, die dem, was wir heute unter geschmackvoller Buchausstattung verftehen, in schmerglicher Weise widerspricht. - für größere Buchereien ift das Beft warm zu empfehlen .-

Schmidt, Alfred: Dentsches Beldenbuch. Dier altdentsche Beldenlieder nebft einigen altgermanischen Sprüchen der Jugend ergablt. Buchschmuck von fidus. Teipzig. Klinkhardt, 1919. (95 S.) Beb. 3 M. und Buichlag.

Enthält das Hildebrandlied, Waltherlied, Nibelungenlied und das Gudrunlied in gekürzter form. Hervorzuheben sind die hübsche Ausstattung und der danerhafte Einband. £r.

Seelenbuch der Gottesfreunde. Derlen deutscher Myftit. Don Dr. 2l. Beilmann.

freiburg, Berder, o. 3. (359 S.) 18.60 M., geb. 22.60 M.

Das Buch bildet den erften Band der Bucher der Einkehr, die U. Beilmann im Berderschen Verlag herausgibt. Un feelische Vertiefung und Erbauung allein dachte der Berausgeber bei der Unswahl. Dolksbuchereien katholischer Begenden werden es gern für ihre Abteilung religiofer Schriften erwerben. Druck und Uns. ftattung verdienen alles Cob. Sd.

Wartenweiler-Baffter, frig: Uns der Werdezeit der danischen Bolkshochschule. Das Lebensbild ihres Begrunders Chr. M. Kold. Erlenbach-Burich, Rotapfel-Derlag. 1921. (93 S.) Ungeb. 3 fr.

– Von der dänischen Volkshochschule. Ein Erlebnis. Ebenda 1921. (76 S.)

Ungeb. 3 fr.

Beide Schriften enthalten feffelnde, von innerer Teilnahme erfallte Schilde. rungen, die als ein wertvoller Beitrag gur Dolkshochschulliteratur gu begrufen find. Sie erganzen das vortreffliche Buch von Hollmann (Die Volkshochschule) auf das befte.

Bu neuen Ufern. Gin Jungmadden. und frauenbuch unserer Zeit. Breg. von Aldelheid Jaftrow und Paul Gartner. Leipzig, frang Schneider [1920]. (230 S.)

Das mit gablreichen guten federftrichzeichnungen geschmudte Buch enthalt, abgesehen von einigen Gedichten, eine Reihe von Auffätzen, die teils der frauenfrage gewidmet find, teils andere foziale und fünftlerische Gegenstände behandeln. Don den Beitragen feien genannt: Reinh. Streder, Benr. fürth, Pfarrer D. Graue, Wilhelm Bolfche, W. C. Gomoll und Anguste Supper.

# Kleine Mitteilungen.

Lübecfische Candeswanderbucherei.. In Lübecf wurde von Bibliothefsdirektor Dr. Dieth im Upril d. 3. eine Sandeswanderbucherei fur die Sandgemeinden und Enklaven sowie für versprengt liegende eingemeindete Stadtteile Lübecks der Benutung fibergeben. Diefe Sandeswanderbucherei ift der Stadtbibliothef angegliedert. Die Unsgabestellen find in zentral gelegene größere Landgemeinden gelegt, die 3. C. schon einen fleinen festen Stamm von Buchern befagen. Jede Orts-Ausgabestelle der Candeswanderbücherei behalt die im Einvernehmen mit ihr gufammengestellte Sendung auf ein Jahr; mit Beginn des Sommers werden die Bucher nach der

Bentralverwaltungsftelle wieder guruckgeleitet, um hier durchgesehen, ausgebeffert oder erfetzt zu werden. Im Spatfommer werden die neuen Sendungen den Ortsftellen wieder zugefandt. Es ift felbftverftandlich, daß den besonderen Derhaltniffen der Ortsstellen (Industrieorte oder an der See gelegene Gemeinden oder reine Landorte) und den Wünschen der einzelnen Lesergemeinschaften bei der Auswahl weitgehend Rechnung gu tragen ift. Um einerseits dieses Siel möglichft gu erreichen, und um anderseits die Lefer felbft an der Buchereifrage tatigen Unteil nehmen gu laffen, wird von der Lesergemeinschaft jedes Bezirks für deffen Ortsftelle der Landeswanderbücherei ein Ceserbeirat gemahlt, deffen Obmann dem Derwalter gur Seite fteht; die Verwaltung liegt in der Regel in der hand eines geeigneten Begirksfcullehrers. Beide nehmen mit gleichen Rechten an den Konferengen der Beratungsftelle (Stadtbibliothet) teil. Diefe Demofratifierung der Derwaltung bewährt fic und schafft die nötige Utmosphare des Vertrauens, die heute nötiger ift als je; fie gewinnt vor allem auch die Arbeiterschaft für das Buchereiwefen. Brokere Gemeinden haben oder erhalten neben den periodischen Sendungen der Candeswanderbucherei noch einen festen Stamm von Buchern, für deffen finanzierung fie allein forgen, während die wirtschaftlichen Grundlagen für die Weiterführung der Sandesmanderbucherei vom Stadtftaat, von den Gemeinden oder Betrieben und von den Lefergemeinschaften gusammen bereitgestellt werden. Die bier gewählte Sofung der finanziellen frage zeigt, daß felbst das Problem der Dorfbucherei auch heute durchans 3u lofen ift. Jede Ortsftelle der Candeswanderbucherei erhalt anch eine fleine Ingendbücherei.

Aus: W. Pieth, Bildungspflegliche Bekämpfnng der Schundliteratur. Aeue Erziehung, Ig. 3, Heft 11.

Bekanntmachung betr. Diplomprüfung für den mittleren Bibliotheksdienst usw. Die nächste Prüfung findet am Montag, den 27. März 1922, und an den folgenden Tagen in der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin statt.

Da diesmal eine besonders große Zahl von Prüflingen zu erwarten ist, wird es wahrscheinlich nötig werden, die Prüfung in 2 Teile zu zerlegen. Die zweite Prüfung würde dann am Montag, den 24. Upril 1922, beginnen.

Gesuche um Zulassung für beide Termine sind nebst den erforderlichen Papieren (Prüfungsordnung vom 24. März 1916, § 5) spätestens am 27. februar 1922 dem unterzeichneten Vorsitzenden, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, einzureichen. Die Verteilung der Prüflinge auf die beiden Termine muß ich mir vorbehalten.

In den Gesuchen ist auch anzugeben, auf welche Art von Schreibmaschine der Bewerber eingeübt ist. Für die Prüfung können nur Maschinen der Systeme Adler und Smith Premier zur Derfügung gegestellt werden. Bewerber, die eine andere Maschine benutzen wollen, haben sich diese auf ihre Kosten selbst zu beschaffen.

Berlin, den 27. Dezember 1921.

Der Vorsitzende der Prüfungskommission Kaiser.

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. Hans Joachim Homann, Charlottenburg, Stadtbücherei. Verlag von Otto Harraffowih, Leipzig. — Drud von Ostar Bonde, Altenburg.

# Namen= und Sachregister.

216be, E., 104. Bibliotheken: 21cferfnecht, E. (= E. 21.), 1. 16. 35. 45. Memel 173. 66. 68. 72. 97. 118. 156. 157. 160. 163. 167. 180. 193. 220. 221. 223. 226. 230. 232. 236. 257. 262. 273. Neumunfter 104. Reichenberg (D. Bohmen) 104. Rostock 152. 278. 284. 287. 292. 316. 319. 320. 322. Rüstringen 199. Alteste deutsche Literatur 255. Schwerin 152. Altersausweise für filmbesucher 84. Amerikanische Soldatenbüchereien 27. Wilhelmshaven 199. Bibliotheksbeamte, Mittlere, 176. 246— Amtsbezeichnung 127. Andresen, Ingeborg, 112. Arbeitsgemeinschaft der Berliner Volks-Biefter, J. E., 303. Bilderbühnenbund deutscher Städte, Stetbibliothekare 199. tin, 43. 85. 200. 232. Arbeitsgemeinschaft der Dolfshochschulen Bildungswesen auf dem Lande 145. Bischof, Charitas, 172. Blaß (= C. Bl.) 101. 196. Blunck, H. f., 110. Bonfels, W., 172. Urbeitsgemeinschaften 267. Uschersleben 241. Usmussen, G., 111. Uuslandsdeutschtum 204. Borinski, Erna, 65. 224. 315. Autoren-Sammelbesprechungen 153. 208. Bokdorf 78. Brockhaus, P., 169. Brüdt, J., 113. Baette 118. Brunner 2. Bahrt (= Bt.) 191. 195. Bartels, U., 109. Buchfritif 80. Büchereiverband 231. 233. Bauer, C., 307. Burmefter 112. Baner, B., 178. 221. 222. 243. 321. Baner, J. (= J. B.), 31. 95. 100-102. Dahrmann 319. Deutschtum 204. Beratungswesen 81. Dewey-System 28. Brof. Berliner Bibliotheten u. das Spert. Dide, B., 176. 246-248. Diplomprüfung 198. 296. 328. gesetz 70. Bertram, E., 19. Diplom Prüfungskommission 199. Befoldungsreform 176. 246-248. Dose, J., 109. Dovifat (= D.) 127. 128. 180. 194. 213. Bibliographie 69. 103. 165. 196. 263. 297. Bibliotheten (im Alphabet der Orts. 227. 228. 258. 259. 261. 284. 311. 316. namen): Berlin 70. Chrfe, B., 107. Bremen 136. Einbande 20. Einkaufshaus für Dolksbibliotheken 81. Coblenz 28. Darmstadt 243. 167. 231. 236. Düsseldorf 296. Endell, Frida, 97. 131. 132. 226. 290. Enfing, O., 112. Effen 176. flensburg 231. 272. Erdberg, R. v., 232. 264. 275. Gleiwitz 52. Fachschriftenverzeichnisse 41. 71. 88. 308. Zena 104. falke, G., 106. fehrs, J. H., 112. Kiel 199. Lübeck 327.

Saertner 186. Barber, O., 113. Gedike, F., 303. Gefellschaft für Volksbildung 166. Groth, Kl., 77.

Baas, B., 247. 248. Hallier, Ed., 54. Hallmann 60. Hamdorff, G., 150. Hartmann 186. 220. 285. hasenjaeger 85. Baffelhoff, Marie, 246. Baffinger, B., 243. v. Hauff (= v. H.) 39. 40. 61. 63. 69. 92. 158. 159. 163. 164. 192. 195. 227-230. 262. 294-296. Bedner, Stadtbaurat, 241. Beiberg, B., 108. Beidenhain 136. Beiligenstaedt 211. Beimatbücherei 149. Beimatliteratur 73. 105. 243. Beimatverlag Oberschlesien 52. Heffe, B., 201. Beffen 243. Hochwacht 2. Hofmann, W., 232. 243. 273. Homann, H. J. (= Ho.), 29. 32. 37. 38. 60. 64. 67. 69. 99. 101. 102. 159. 161. 162. 181. 182. 184. 189. 190. 196. 200. 210. 236. 289. 292. 293. 295. 296. 311. 312. 316. 320. 322.

Jena 86.
Jennings, J. C., 28.
Jensen, W., 107.
Jerrmann, H., 54.
Jmpressionistische Weltbetrachtung 24.
Joël, K., 19.
Jungclaus, K. (= Jn.), 73. 105. 134.
135. 162. 221. 227. 256. 259.
Jugendbüchereien 148.
Jugendbuchteten, Neuere, 278.
Jugendvorstellungen d. Lichtspielhäuser 84.

Käftner 275. Kaiser 198. 328. Kaisig, K., 51. 232. Keyserling, H., 24. Kinan, Rud., 113.

Kemp (= Kp.) 62. 64. 65. 173. 188. 204.
212. 214. 215. 227. 257. 260. 286.
313. 314. 319.

Kleme, Elifabeth, 193. 225. 323. Knudsen, B., 61. 67. 68. 163. 187. 215 -217. 285. 317. Kod 318. Kohfeldt, G. (= Ko.), 36-38. 69. 95. 127. 128. 135. 136. 164. 187. 194. 214. 218. 261-263. 286. 294. 315. 323. Krimmer, Cherefe, 98. Kröger, C., 79. 110. Kruse, J., 111. Kuck, Eva, 96. 189. Küchler, K., 111. Kühl, Chusnelda, 112. Kulturfrifis 265. Kulturpolitif 204. Dolfstumliche Kunftpflege 169.

Candliche Bildungspflege 145. Lau, f., 113. Lausberg 232. Cehrfilmverzeichnis 270. Lesegeld 51. Leffer 167. Chopfy, H., 2. Lichtspiel 1. 72. 84. 137. 200. 232. 270. Lichtspielbibliographie 72. Liefegang, E. (= E. L.), 32. 34-36. 39. 66. 93. 96. 134. 135. 181. 192. 219. Liliencron 106. Literarische Beratung der Niehscheleser 16. Lobfien, W., 107. 111. Lockemann 199. Lohmann, Hildegard, 99. 132. 189. 222. Lübeck, Cagung deutscher Dolkshochschulen, Lübisch-nordische Buchausstellung 264.

Mahdorf, P., 145.
Medlenburg-Schwerin 150.
Medizinische Volksanfklärung 300.
Meyer, Kreisschultat 176.
Meyer, B. H., 113.
Meyer, R. M., 19.
Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes 30?.
Mühlenfeld, Johanna, 278.
Müllenhoff, Emma, 112.
Musikbüchereien 104.

Naetebus 199. Nationale Wanderbüchereien 71. Niefe, Charlotte, 112. Niehsche 16. 114. Nörrenberg, C., 27. 238. Nordische Woche 264.

Oberschlesische Volksbidereien 51. 232. Oehler, M., 93. 96.
Oehler, R. (= Oe.), 1. 101. 102. 114. 135. 318.
Ortwin, P. (= P. O.), 31. 157. 158. 217. 228.

Plage, f., 137. 261. 268. 291. 297. Pieth, W. (= Pth.), 69. 98. 103. 133. 165. 183. 194—196. 263. 264. 327. Plattdentsche Siteratur 118. Poed 113. Polnische Bücher 53.

Ränber 30.
Reichsverband dentscher Bibliotheksbeamten 177.
Reicke, U. (= U. Re.), 64. 188. 218. 262.
Remert, Ch., 2.
Richtert, H., 19.
Richter, R., 19.
Richt, U., 18.
Rosenthal, Geh. Justizrat, 104.
Rothhardt 200.

Sammelbesprechungen 57. 88. 118. 153. 208. 249. 278. 304. Saf 199. Schleswig Bolfteinische Beimatliteratur Schmeer, Margarete, 192. Schmid 5. Schnoor 104. Schnittgen 199. Schriewer (- Schr.), 159. 164. 190. 222. 231. 275. 287. 294. 321. Schröder, f., 264. Schutze, Unna, 113. Schullichtspiel 137. 200. Schundliteratur 2. 303. Schundliteraturverleger 7. Schufter (= Sch., Schu.), 129. 182. 195. 224. 226. 228. 230. 232. 318. Schwenke, Martha, 183. Sembritfti 175. Siefert 323. Simmel, B., 19. Soldatenbuchereien, Umerifanische, 27. Spanier 106. Spengler 24. Sperrgefet 70.

Sprache 201.

Statistif 81.
Stavenhagen 78.
Stevenson, E., 28.
Stiewe, U. (= U. St.), 35. 38. 39. 69.
158. 215.
Stistungen 104. 175.
Strenge, E., 150.
Sulz, E., 24. 246.

Cacke, O., 44. 63. Cagung deutscher Volksbibliothekare, Berlin, 231. 233. Camm, C., 112. Cews, J., 166. Citelfrage 177.

Daihinger, H., 18. Derband märkischer Büchereien 199. Doigt-Diederichs, Helene, 111. Dolksüftlärung 300. Dolksbücherei in Oberschlessen 232. Dolkshausbund 167. Dolkshochschule 1. 44. 167. 264.

Waldner, Dagmar, 72.
Walfer, C., 28.
Wanderbüchereien 51. 71. 327.
Warstat, W., 41. 84. 200. 232. 270.
Weber. Ph., 243.
Wehrmann, M., 303.
Werbemittel 52.
Wernecke, Elisabeth, 191. 224.
Wieser, M. (= W., Ws.), 71, 94, 130. 185.
200. 228—230. 249. 265. 288. 325.
Winster 79. 98. 133. 232.
v. Witsleben 300.
Wriede 133.

Zachies, f., 121. Zeiß-Stiftung 104. Zeitungslesesles 54. Zentrale für Volksbücherei 297. Zentralstelle 79. Zweigstellen 28.

#### Bücherschau.

### A. Wiffenschaftliche Literatur.

Almanach der deutschen Musikbückerei 100. Dom Altertum zur Gegenwart 210. Apel, M., 284.
50ziale Arbeit im neuen Deutschland 261. Wirtschaftl. Arbeitnehmertaschenbuch 179. Arbeitsrecht und Arbeiterschuth 284. Argentarius 310.
Arrhenius, S., 57.
Auswanderer-Briese aus Brasilien 229.

22\*

Baade, f., 308. v. Bardeleben 308. Bartels, 21., 311. Baur, R., 310. Baufdinger 58. Behnsen, B., n. W. Gengmer 126. Bekenntnisse deutscher Künftler 68. Beng, R., 211. Better 92. Deutschfundliche Bibliothef 325. Bierbaum, O. 3, 326. Bil3 39. Biologie des Menschen 309. Blumel 250. Blumlein, C., 285. Both 308.
Boch, H., n. K. Weitzel 29.
Böhme, J., 127.
Boll, Fr., 59.
Bond, A. R., 227.
Borthardt, J., 127.
Boruttan 309. Boutroug 90. Brandenburg 261. Brieger-Waffervogel, E., 308. Die schönsten Brodenfagen 101. Bröder, P., 227.
Broeffe, G., 308.
Bruce, St. E., 212.
Brites, O., 29.
Bube, W., 255.
Budloh, A., 163. Büchmann, G., 59. Bürgel, B. H., 180. Bürger, O., 163.

Carns 90. Chantepie de la Sansfaye 89. Classen, W., 295.

Daiber 309.
Das ist ein süßes Klingen 101.
Daya, W., 194.
Deffer, H., 309.
Dennert, E., 309.
Diebold, B., 285.
Diederichs, E., 39.
Diesterweg 57.
Dorenwell, K., 280.
Dostojewski 59.
Drummond 91.
Düsel, K., 280.

Eberhardt, P., 89. 156. Eckermann, J. P., 163. Edfdmid, K., 285. Ehrismann, G., 250. Engelen, P., 295. Engelhardt, E., 312. Ernte 156.
Eucken, R., 128.

fichte, J. G., 294.
fick, R., 39.
finch, L., 256.
fischer 91.
fischer, O., 157. 286.
fleury, 324.
foerster, W., 227.
foreslenbücher 101.
frank, D., 164.
franz, J., 57.
frels, W., 135.
friedrichs, E., 135.

frisch ins Leben hinein 181.

Das Erbe 180.

Ernft, P., 30.

Salle, J., 157.
Gardthausen, D., 213.
Gesundheit, Die, 309.
Glaß, M., 214.
Sammlung Göschen 250.
Goethe 61.
Goldschmidt, A., 324.
Golz, B., 181.
Günther, K., 30.

Haas, H., 195. haeder 310. Bagen, O., 182. 214. hamburg 227. Handwörterbuch der Ustronomie 58. Banfen, B., 31. Barnack 92. harten und henniger 280. Hartmann, H., 164. Hase, K. von, 312. Haun, E., 183. Baufenstein, W., 31. 227. Heller, W., 326. Henseling, R., 59. Heusler, A., 253. Hilty 91. Das Buch Hiob 135. Hitschmann, E., 31. Hoche, U., 310. Holftein, Christine, 228. Horn, B., 308.

Jacob-Friesen, K. H., 326. Jahrbuch der angew. Naturwissenschaften 324. Schleswig-Holsteinisches Jahrbuch 326. James 89. Jeremias 89.

Kaftan 90. Kahn, F., 309. Kelles, I., 250.
Kesseler, K., 92.
Kjellén, And., 32. 61.
Kiesling, H. von, 164.
Klaatsch, H., 158.
Klein, H. I., 58.
Klosterleben 294.
Klage 251.
Körner, J., 215.
Krankheiten und Che 310.
Kranse, U., 57.
Kreibig 309.
Kropottin, P., 39.
Kuh, U., 326.
Kunz, J. C., 196.
Kuzz, H., 250.
Kutter 92.

Lange, K., 313.
Laotse 295.
Lehmann, R., 326.
Lehmert, Chekla, 93.
Letche, J., 283.
Liebert, U., 158. 183.
Lipschitz, U., 310.
Littow 57.
Löffler, Kl., 228.
Loewe und Stimming 101.
Lohre, H., 280.
Ludwaldt, H., 158.
Ludwig, E., 308.
Ludwig, Emil, 314.

Mager, f., 215. Mahlan, L., 314. Mangold, E., 309. Mannhardt 90. Martin 250. Martus, H. C. E., 58. Maris, E., 39. Mayer Pfannholz, 15. Maync, H., 257. Meifel-Beg, Brete, 286. Meifinger, O., 61. Menzer, U., 308. Meffer, U., 262. Mefferschmitt, J. B. 57. Met, P., 58. Meyer, Ed., 40. Meyer, M. W., 57. Meyer Echardt, D., 262. Mielke-Homann 33. Minden, M., 93. Minot 309. Mogk, E., 295. Mojstowski, U., 215. Muckermann 310.

Müller, J., 509. Müller, M., 90.

Naumann 91. Newcomb-Engelmann 57. Niebergall, F., 262. Nötzel, K., 93., 136. Nolde, B., 324. Nordenstiöld, A. C. Frhr. v., 229. Nothnagel 310.

Oberschlessen 128. Obst, G., 257. Oehlke, W., 216. Oesterreich 89. Orbis pictus 216. Otto 89.

Pallat, £., 94.
Pefch, H., 258.
Petfch, A., 229.
Unf Goethes Pfaden in Weimar 100.
Pfannkuche 91.
Pfeisser, H., 183.
Der deutsche Pietismus 129.
Plate, £., 310.
Portig 92.
Im friderizianischen Potsdam 228.

Um Quell der Wunder 315.

Raabe 324.
Rathenau, W., 40.
Reicke, Jse, 315.
Aus dem Aheingau 100.
Ribbert, K., 310.
Richter, E., 62. 101. 262.
Riehl 91.
Riemer, F. W., 217.
Rolland, R., 130.
Rosegger, P., 217.
Ruedorsker, J. J., 33.
Rühlmann, P. M., 40.
Runze 92.
Rusch, fr., 58.

Sabatier 99.
Sachs, H., 308.
Sänberlich, O., 315.
Sagen aus Schlessen 315.
Santer, J. U., 296.
Schaffen und Schauen 184.
Schesser, Ch., 102.
Scheiner, J., 57.
Scherer 250.
Schleich, C. L., 218. 310.
Schleich, C. L., 218. 310.
Schleictmacher 88.
Schlipföter, G., u. f. Pferdemenges 283.
Schmal3, f., 229.

Schmarje, J., n. J. Henningsen 184. Schmid, B., 184. Schmidt, U., 324. Schmidt, F. U., 308. Schmitt, Ch., 40. Schnitt, Et., 40.
Schön, f., 229.
Schrader, O., 251.
Schueler, K., 229.
Schulze, O., 94.
Schulz, Chr., 283. Schweiger Eerchenfeld 59. Schweinfurth, B., 34. Seelenbuch der Gottesfreunde 327. Semon 310. Siebert 308. Soederblom 90. 92. Sommer, G., 310. Spectator 40. Spencer 90. Steiner 89. Stockmann, U. S. J., 296. Stöhr, 21d., 287. Stolle, R., 101. Sybel, L. von, 34. Sydow, E. v., 95.

Cacitus 251.
Cagore, A., 185.
Cat und freiheit 102.
Ceichmann, E., 310.
Cews, J., 230.
Ciele 89.
Connies, f., 316.
Colftoi 89.
Croels-Lund 58.
Croeltsch 92.
Cylor 90.
Czschirer-Czschirne, H.-E. von, 35.

Ju neuen Ufern 325. Unger, E., 185. Ufener 90.

Desper, W., 130. Doigt-Diederichs, Helene, 95. Deutsche Volksbücherei 196. Vollerthun, W. 69. Voltaire, J. U., de, 230. Volz, W., 316.

Wackernagel, W., 250. Waibel, £., 186. Walzel 250. Wartenwei ler Haffter, f., 525. Wafferzieher, E., 35. 186. Weber, Dora, 283. Weber, £., 230. Wehrhan, K., 96. Weißbuch der Schulreform 69. Weltgeschichte 130.
Whewell, W., 58.
Wilhelm, O., 62.
Des deutschen Dolkes Wille zum Leben 310.
Wille und Gestaltung 296.
Wilse und Gestaltung 296.
Wilser, £., 251.
Wimmer 91.
Winterfeld, P. von, 253.
Wislicenus, W., 57.
Wislicenus, W., 57.
Wolffenschaft und Bilbung 102.
Woermann, K., 218.
Wolff, M. J., 317.
Wolff, O., 230.
Wolynski, U. £., 60.
Worringer, W., 186.
Wust, P., 219.
Wyß, B., 164.

Zehden, G., 308. Zell, Ch., 286. Ziegler, E., 90. 287. Ziehen, J., 63. Zupita 250. Zweig, St., 60.

#### B. Romane, Movellen, Erzählungen, Dramen usw.

Abenteuer-Aoman 288. Unzengruber, E., 194. Urbeiterdichtung 325. Urnim 187.

Bartsch, R. H., 131.
Bandlow, H., 120. 121.
Berend, Allice, 131.
Beyer, K., 119.
Blumen 220.
Boch, A., 220.
Bohner, Ch., 132.
Bolt, N., 221.
Bonde, S., 288.
Bonsels, W., 96.
Bosdorf, H., 294.
Brauned, Agnes, 280.
Brefenfeld, H., 126.
Brindman, J., 119. 120.
Bröger, K., 97.
Buchholtz, J., 163.
Billow, Margarete von, 159.
Bürgel, B., 278.
Burt, W., 317.

Christ, Lena, 159. Claudius, M., 318. Couperus, L., 318. Dedekind, f., 194.! Mundartliche Dichtungen 135. Diefenbach, H., 221. Diehl, L., 318. Diers, Marie, 188. Dinesen, Marie, 35. Dörsten, U., 319. Dorsteute 135. Dose, J., 132. Dreyer, M., 97.

Eastman, Ch. U., 259. Eberhardt, P., 289. Edda 36. Engel, G., 97. Neue russische Erzähler 228. Ewald, K., 278.

Fehrs, H., 120. Finch, E., 222. Don dem fischer un syner fru 135. Fleischer, D., 188. Fock, G., 122. Freksa, F., 227. Frosch, H. f., 39.

von der Sabelent, G., 319.
Ganghofer, £., 208. 230.
Garber, O., 123.
Gehri, H., 135.
Die Geschichte vom Goden Snorri 36.
Gieselberg, Helene, 280.
Eine Hand voll Gold 163.
Greinz, A., 98.
Grimm, A. H., 122.
Grimmelshausen, H. J. Ch. v., 136.
Groddeck, G., 295.

Haarhaus, J. A., 194.
Haedide, Cotte, 279.
Hallström 63.
Hansen, F., 121.
v. Hanstein, O., 288.
Harten und Henniger 279.
Henniger und Harten 279.
Hettel, Vetty, 281.
Hertling, C. M. v., 195.
Hessel, I., 37. 155. 159. 289.
Heubner, A., 259.
Hoechsteiter, Sophie, 160.
Hoefer, E., 121.
Hössen, J., 64.
Holzaum, A., 64.
Holz, A., 319.
Hoon, H., 222.

Jammes, f., 290. Johansson, U., 260. Keller, G., [36. 320. Kinau, R., [18. [33. 320. Klaufener, Hanna, 28]. Kliche, F., 295. Kniep 65. Knies, R., 321. Köhler, M., 279. Kolbenheyer, E. G., 291. Kolping, U., 195. Krämer, Ph., 281. v. Kraft, 30., 37. Krane, Unna Freiin von, 228. Kröger, C., 281. Kröder, K., [33. Kümmel, K., 195. Kugler, E., 279.

Cagerlöf, Selma, 65. Cambrecht, Nanny, 37. Cehmann-Schiller, P., 125. Cilienfein, H., 281. 321. Cohsen. W., 281. Cohs, Hedwig, 281.

Macleod, fiona, 196.
Mähl, J., 123.
Märchen der Weltliteratur 322.
Mages, M., 326.
Maß, K., 120.
Mig, G., 222.
Moefchlin, f., 189.
Mählhof, G. v., 279.
Mäller, Elisabeth, 281.
Munier-Wroblewska, Mia, 37.

Nabl, f., 223. Neefe, W., 164. Nező, M. A., 161. 327. Niefe, Charlotte, 98. Niß Ipfen von Bombüll 101. Nord, f. A., 288.

Ortlepp, O., 123.

Perfonig, J. f., 98.
Perutz, £., 189.
Piper, O., 124.
Pocci 40.
Poecd, W., 123. 162.
Pontoppidan, H., 101. 189.
Praetorius, J., 327.
Preyfing, Klara, 223.

Raabe, W., 304. Rabe, J. E., 190. Reuper, J., 279. Richter, U. J., 162. Rolland, R., 65. Rüttenauer, B., 66. Sachs, H., 40.
Sarwey, Dote, 282.
Sauer, J., 327.
Schaeffer, U., 292.
Schaffner, J., 292.
Scharrelmann, W., 99. 190. 224. Schauwecker, f., 66. Schieber, 21., 322. Schmied, 21., 32., 67. Schmidt-Wolff, G., 134. Schmitt, E., 38. 67. Schredenbach, P., 164. 323. Schrickel, 🐔, 67. Schröer, G., 224. Schulze-Smidt, Bernhardine, 224. Schumacher, Emma, 102. Seidel, H., 99. Seidel, Ina, 225. Siebe, Josephine, 282. Silesius, U., 226. Sinclair, U., 191. Sneewittchen 102. Sohnrey, H., 38. 263. Sonnleitner, U. Ch., 191. v. Sosnosty, Ch., 69. Spect, W., 229. Spieß, Ph., 38. Stahl, Marie, 69. Stavenhagen, f., 125. Stille, G., 125. Die Stillen 162. Stoefil, O., 68.

Storm, Ch., 282. Strauß, E., 100. Supper, Anguste, 192.

Cagore, R., 323. Die schwarze Cante 279. Cheopold, Dorothea, 69. Choma, C., 192. Chompson-Seton, E., 282. Chule 36. Ciburtius, K., 122. Cieck, L., 102. Crede, P., 124. Cremel Eggert, K., 525.

Ungar, H., 193.

Verkade, W. G. S. B., 226. Dögtlin, A., 39. Volksgut dentscher Dichtung 140.

Wagner, H., 193. 294. Wahlenberg, Unna, 280. Jm Weihnachtsland 262. Weitbrecht, W., 282. Welten, H., 226. Werfel, F., 261. Wilde, G., 69. Wriede, H., 193.

Zapletal, V., 69. Tierow, W., 118. 119.



This Book is Due



